

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







E.BIBL. RADCL.

1984

d

58

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

Holzschnitte aus dem zylographischen Atelier von Friedrich Bieweg und Sohn in Braunschweig.

Bapier aus ber medanifden Bapier-gabrit ber Gebrüber Bieweg zu Wenbhaufen bei Braunfdweig.

# Müller=Pouillet's

# Lehrbuch der Physik

u n d

# Meteorologie.

Dritter Band.

# Rosmische Phhit

von

Dr. Joh. Müllen,

Brofefior ber Phyfit und Technologie an ber Univerfitat ju Freiburg im Breisgau.

Die brei Banbe enthalten 1685 in ben Text eingebruckte Holzschnitte, 5 farbige und 3 schwarze Rupfertafeln, und einen Atlas von 27 Tafeln in Stablstich.

Braunschweig,

Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1 8 5 6.

# Lehrbuch

ber

# kosmischen Physik.

V on

Dr. Joh. Müllen,

Brofeffor ber Bhufit und Technologie an ber Univerfitat ju Freiburg im Breisgau.

Dit einem Atlas von 27 Tafeln in Stahlstich und 281 in ben Tert eingebruckten Holzschnitten.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1 8 5 6.

Die herausgabe einer Ueberfegung in englischer, frangofischer und anderen modernen Sprachen wird vorbehalten.

#### Borrede.

Wie überhaupt die Naturwissenschaften zu den wichtigsten Factoren der geistigen Entwickelung des Menschengeschlechtes gehören, so ist namentlich das Studium der kosmischen Erscheinungen geeignet, allgemeine Bildung zu sördern, geistige Belebung und Veredlung zu vermitteln. Es ist deshalb erfreulich, daß nicht allein der Sinn für einen edleren geistigen Naturgenuß sich mehr und mehr verbreitet, sondern daß auch, troß so mancher Anseindungen und Verdächtigungen, welche in neuester Zeit gegen die Naturwissenschaften und gegen den naturwissenschaftlichen Unterricht laut wurden, das Streben, sich von den Gesehen zu unterrichten, welche die ganze Schöpfung beherrschen, mehr und mehr aus dem engeren Kreise der Fachgelehrten heraustritt, daß man, und zwar mit Recht, von den Gebildeten aller Stände eine Bekanntschaft mit den bedeutendsten Resultaten der Natursorschung sowohl als auch mit dem Geiste verselben verlangt.

In Deutschland ist es vorzugsweise Alexander v. Humboldt, welcher durch seine geistreichen Schriften die allgemeine Ausmerksamkeit auf die kosmischen Erscheinungen gelenkt und den Sinn fur deren Studium geweckt und belebt hat; sein "Kosmos" namentlich hat einen ganz neuen Schwung in diesen Zweig unserer Literatur gebracht. — So mannigsaltig aber auch der Gegenstand jenes classischen Werkes behandelt worden ist, so fehlt es doch noch an einem Werke, in wel-

chem bie Physik bes himmels und ber Erdkugel in Form eines Lehrbuchs systematisch zusammengestellt ist, an einem Werke, welches außer der Aftronomie, für welche es freislich nicht an trefflichen, mehr oder weniger populär gehaltenen Lehrsbüchern fehlt, in gleicher Weise auch noch physikalische Gevegraphie und Meteorologie umfaßt.

Diese Eucke auszusüllen ist der Zweck des vorliegenden "Eehr= buchs der kosmischen Physik", welches ich insofern als ein populåres Werk bezeichnen muß, als dasselbe nur elementare Vor=kenntnisse voraussetz, und als alle in demselben vorkommenden mathematischen Entwickelungen nicht über das Bereich der Elementar= Mathematik hinausgehen. Der Standpunkt des Lesers, welcher in demselben vorausgesetzt wird, ist derselbe, welchen ich bei Abfassung meines größeren Lehrbuchs der Physik im Auge hatte, und ich habe hier wie dort im Wesentlichen dieselbe Entwickelungsmethode, dieselbe Darstellungsweise befolgt.

Um den Umfang dieses Buches nicht unnöthig auszubehnen, habe ich die wenigen zum Verständnisse nothwendigen mathematischen und phhsikalischen Vorkenntnisse nicht in dem Werke selbst entwickelt, wie dies bei den meisten Lehrbüchern der Askronomie gebräuchlich ist, sondern auf die entsprechenden Stellen mathematischer und physikalischer Lehrbücher verwiesen \*). Solche Vorkenntnisse bringen wohl die meissten Leser schon aus einem guten Schulunterrichte mit; für den Fall aber, daß benselben das Eine oder das Andere entsallen, daß ihnen die mathematischen Sähe und physikalischen Thatsachen, von welchen gerade Gebrauch gemacht werden soll, nicht mehr in ihrem Zusammenhange gegenwärtig sein sollten, ist es doch wohl besser, sich aus selbstständigen Lehrbüchern der fraglichen Hülfswissenschaften Raths zu ersholen, als sich mit nothdürftigen Schaltcapiteln zu behelsen, die ihren Zweck doch nur höchst unvollständig erfüllen.

Benn bas Studium ber Disciplinen, welche in bem vorliegenden Berke vorgetragen merben, auch allgemein geiftbilbend wirken foll, fo

<sup>\*)</sup> Die Citate beziehen sich, wo nicht anbere Werke namentlich angegeben find, auf die vierte Auflage meines "Lehrbuchs der Phhsik und Meteorologie", Braunschweig 1852, und auf meine "Elemente der ebenen und sphärischen Trigonometrie", Braunschweig 1844, in welchen der Lefer auf wenigen Bogen die Grundzüge diesest wichtigen Disciplinen leicht faslich entwickelt findet.

genügt es nicht, den strebsamen Leser mit den Resultaten der wissensschaftlichen Forschung bekannt zu machen, ihm die Gesetze darzulegen, welche durch den Fleiß und den Scharssinn der Aftronomen und Naztursorscher nachgewiesen worden sind; man muß ihm auch den Zussammenhang zwischen der unmittelbaren Anschauung und den Gesetzen zeigen, welche aus den Beobachtungen abgeleitet worden sind; der Leser muß eine Einsicht in die Art und Weise erlangen, wie die Gesetze entwickelt werden, damit er einen Maßstad habe für die Würdisgung derselben, damit er das sest begründete Gesetz unterscheiden lerne von der schwankenden Hypothese, das Nothwendige von dem Willkurslichen, die Thatsache von der Vorstellung; selbst auch populäre Schristen (im besseren Sinne des Wortes) mussen den Leser in den Geist der wahren naturwissenschaftlichen inductiven Methode einsühren. Es war mein eifrigstes Streben, bei Absassung dieser "kosmischen Physik" diese Ausgabe nach Kräften zu lösen.

Am schwierigsten ist die elementare Behandlung im aftronomischen Theile durchzuführen. Hier nun war ich bemuht, so weit als möglich ben Sang ber Erscheinungen durch Beispiele zu erläutern, welche entsweder von wirklich angestellten Beobachtungen, oder aus aftronomisschen Jahrbüchern entnommen sind, weil an concreten Beispielen am leichtesten eine lebendige und klare Anschauung gewonnen wird. Da wo allgemeine Entwickelungen die Kräfte der Elementar-Mathematik überschritten haben wurden, habe ich, wenigstens für specielle Fälle, durch nusmerische Berechnungen den Zusammenhang verständlich zu machen gesucht.

Da sich ber naturwissenschaftliche Unterricht vor allen Dingen auf Anschauung gründen muß, da namentlich in Werken, welche auch zum Selbstunterrichte dienen sollen, dieser Punkt ganz besonders zu berücksichtigen ist, so habe ich auf die Abbildungen eine ganz besondere Ausmerksamkeit und Mühe verwendet, und die Verlagshandlung hat keine Opfer gescheut, dies Bestreben in jeder Beziehung auf das Kräftigste zu unterstützen, wie schon ein oberslächlicher Andlick der in den Tert eingebruckten Holzschnitte sowohl, als auch der zu einem Atlas verbundenen Stahlstiche zeigt. Für schwierig zu zeichnende Apparate habe ich mit Erfolg die Photographie in Anwendung gebracht. — Auf den Karten des Atlasses habe ich möglichst jede Ueberladung auf einem Blatte zu vermeiden gesucht. Weil das Bild des gestirnten himmels durch Begränzung der Sternbilder und durch Eintragen der

Namen gestört wird, so sind in dem Atlas zweierlei Sternkarten gezgeben; einmal solche, welche das Bild des gestirnten Himmels möglichst treu wiedergeben, und dann solche, in welchen man die Abtheilung der Sternbilder, die Namen u. s. w. sindet. Auf einer besonderen Tasel sind die wahren Bahnen der unteren, auf einer anderen die wahren Bahnen der oberen Planeten gegeben, und den Kometendahnen sind zwei Taseln gewidmet, weil die Bereinigung aller Planetendahnen sammt den Bahnen der wiederkehrenden Kometen alle Uebersichtlichkeit zerstört hätte. Ebenso habe ich lieber die Anzahl der Erdkarten verzmehrt und auf jede derselben immer nur ein einziges Eurvensystem ausgetragen, damit dasselbe dem Leser auf den ersten Blick klar und verständlich sei, und er nicht nöthig habe, mit Mühe den Berlauf einer Linie in dem Chaos anderer Eurven zu versolgen, wie es unzverweidlich ist, wenn man mehrere Eurvensysteme auf derselben Tasel vereinigt.

Die zahlreichen Abbildungen aller Art tragen so sehr zum leich= teren Verständniß der vorgetragenen Materien bei, sie erleichtern so sehr das Studium derselben, und sind deshalb auch so sehr im Interesse des Lesers, daß von dieser Seite wohl schwerlich der Vorwurf eines unnothigen Lurus zu fürchten ist.

Da ein Werk wie das vorliegende nicht allein zur Lecture, sonbern auch zum Nachschlagen dienen soll, so muß man es dem Leser möglichst erleichtern, sich darin zurecht zu sinden. Ich habe deshalb dem Buche zwei Register beigegeben, ein systematisches, aus welchem man die Ordnung übersehen kann, in welcher die einzelnen Materien behandelt worden sind, und ein alphabetisches, aus welchem man erfährt, wo man nachzuschlagen hat, um über bestimmte Gegenstände Auskunft zu erhalten.

Ich habe das Buch mit Fleiß und Sorgfalt, mit Lust und Liebe ausgearbeitet. Moge es dazu beitragen, den Naturwissenschaften Freunde zu gewinnen und all das Gute zu fördern, was mit ihrer Cultur und Verbreitung verbunden ist.

Freiburg, im Januar 1856.

# Inhaltsverzeichniß.

|                                                                          | eite |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Sinleitung                                                               | 1    |
| Erstes Buch.                                                             |      |
| Bewegungserscheinungen ber himmeletorper und ihre mechanische Ertlarung. | è    |
| Erftes Capitel.                                                          |      |
| Der Figsternhimmel und feine tägliche Bewegung.                          |      |
| 1. Das himmelsgewolbe                                                    | 5    |
| 2. Tägliche Bewegung ber Gestirne                                        | 7    |
| 3. Sternzeit                                                             | 10   |
| 4. Sternbilder                                                           | 11   |
| 5. Bezeichnung ber einzelnen Sterne                                      | 14   |
| 6. Drientirung am himmel                                                 | 16   |
| 7. Sohe und Azimut                                                       | 19   |
| 8. Bestimmung des Meridians                                              | 20   |
| 9. Das Theodolit                                                         | 22   |
| 0. Bestimmung des Mittagslinie mittelst des Theodolits                   | 23   |
| 1. Agevooitt mit gevrochenem Ferntohr                                    | 25   |
| 2. Dettination, Stundenwintet und Rectascention                          | 27   |
| 3. Nittagsrohr und Nittagsfreis                                          | 30   |
| 2. Ous Requaliteunifitument                                              | 35   |
| 3 weites Capitel.                                                        |      |
| Gestalt, Größe und Azendrehung der Erde.                                 |      |
| 5. Krummung ber Erboberflache                                            | 40   |
| 6. Bestimmung ber Rugelgestalt burch aftronomische Beobachtungen         | 42   |
| 7. Geographische Lange und Breite                                        | 45   |
| 8. Bestimmung ber geographischen Breite eines Ortes                      | 47   |
| 9. Bestimmung ber geographischen gange                                   | 48   |
| O. Abplattung per Erbe                                                   |      |
| 1. Arendrehung ber Erbe                                                  | 52   |
| 2. Foucault's Pendelversuch                                              | 56   |
| · •                                                                      |      |

#### Inhalteverzeichniß.

## Drittes Capitel.

| Die Sonne und die Bezichungen der Erde zu derfelt | Die | Sonne | unb : | bie | Bez | ichungen | ber | Erbe | 1U | berfelb |
|---------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----|-----|----------|-----|------|----|---------|
|---------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----|-----|----------|-----|------|----|---------|

|             |                                                                   | Geit |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 23.         | . Ortsveränderung der Sonne am Himmelsgewölbe                     | 62   |
| 24.         | . Pol ber Efliptif, Lange und Breite am himmel                    | 65   |
| 25.         | Der Thierfreis                                                    | 67   |
| 26.         | Bahre und mittlere Sonnenzeit                                     | 67   |
| 27.         | Anblid bes himmels in ben Nachtstunden verschiedener Monate       | 70   |
| 28.         | Bestimmung bee Stundenwinkels eines Sternes fur einen gegebenen   |      |
|             | Augenblick                                                        | 72   |
| 29.         | Beitbestimmung burch Culminationebeobachtungen                    | 73   |
| 30.         | Beitbestimmung burch correspondirende Soben                       | 74   |
| 31.         | Beitbestimmung burch einfache Sonnenhoben                         | 75   |
| <b>32.</b>  | Beitbestimmung burch einfache Sonnenhohen                         | 78   |
| 33.         | Bestimmung bes Krühlingspunftes                                   | 79   |
| 34.         | Der Ralenber                                                      | 81   |
| 35.         | Ruckgang ber Aequinoctialpunkte                                   | 82   |
| 36.         | Nutation                                                          | 84   |
| 37.         | Erflarung ber icheinbaren Bewegung ber Conne                      | 84   |
|             | Jahrliche Bewegung ber Erbe um bie Sonne                          | 86   |
|             | Eintheilung ber Erbe in fünf Bonen                                | 89   |
| 40.         | Tagesbauer an periciebenen Orten und in periciebenen Sahreszeiten | 91   |
| 41.         | Bahre Gestalt ber Erbbahn                                         | 95   |
| 42.         | Entfernung ber Sonne von ber Erbe                                 | 97   |
| 43.         | Dimenstonen ber Sonne                                             | 99   |
| 44          | Sannenfleden                                                      | 101  |
| 45.         | Die Sonnengtmosphäre                                              | 104  |
| <b>4</b> 6. | Die Sonnenatwosphäre                                              | 105  |
|             |                                                                   | -00  |
|             | 00' 1 20" 11 (                                                    |      |
|             | Viertes Capitel.                                                  |      |
|             | Die Planeten.                                                     |      |
|             |                                                                   |      |
| 47.         | Scheinbare Bewegung ber Planeten                                  | 107  |
|             | Beranberlichfeit im Glang und ber Große ber Planeten              |      |
|             | Btolemaifches, Aegyptifches und Tychonisches Blanetenfuftem       |      |
|             | Das Copernicanische Weltspftem                                    |      |
|             | Erklarung bes Planetenlaufs nach bem Copernicanischen Syftem      |      |
|             | Elemente ber Planetenbahnen nach bem Copernifanischen Spftem      |      |
|             | Die Repler'schen Gesetze                                          | 128  |
|             | Mercur                                                            | 130  |
| 55.         | Benus                                                             | 131  |
| 66.         | Mars                                                              | 135  |
|             | Jupiter                                                           | 136  |
| 8.          | ~ .                                                               | 136  |
| 9.          | Uranus                                                            | 138  |
| 30.         | Die fleinen Blaneten                                              | 180  |
| 31.         | M . 1                                                             | 141  |
| 32.         | Sternschnuppen, Feuerfugeln und Deteorsteine                      | 141  |
|             |                                                                   | 144  |

|                                       | Inhaltsverzeichniß.                    | ΧI·        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|
|                                       | Fünftes Capitel.                       |            |
| . <b>D</b> i                          | ie Satelliten.                         |            |
|                                       |                                        | Seite      |
|                                       | ontes                                  |            |
|                                       |                                        |            |
|                                       |                                        |            |
|                                       | ab Größe bes Mondes                    |            |
|                                       | onnenspitem                            |            |
| 69. Montfinfterniffe                  |                                        | 154        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                        |            |
| , ,                                   |                                        |            |
|                                       |                                        |            |
| 74. Die Trabanten bes Suvit           | er                                     | 168        |
| 75. Die Trabanten ber außerf          | ften Planeten                          | 170        |
|                                       | Sechstes Capitel.                      |            |
| I                                     | die Kometen.                           |            |
| 76 Gigenthümlichkeiten ber &          | ometen . :                             | 172        |
| 0 , ,                                 |                                        |            |
| 78. Scheinbare Bahn ber Ron           | neten                                  | 175        |
| 79. Wahre Gestalt ber Romete          | enbahnen                               | 177        |
| 80. Wieberkehrenbe Kometen            | ,                                      | 179        |
| (                                     | Siebentes Capitel.                     |            |
| Die a                                 | illgemeine Schwere.                    |            |
| 31. Rechanische Erklärung ber         | Planetenbewegung durch Newton          | 182        |
|                                       | h Centralfrafte angetrieben            |            |
|                                       | mit wachsender Entfernung von ber Sor  |            |
|                                       | Planeten                               |            |
|                                       |                                        |            |
|                                       | gur Bestimmung ber mittleren Dichtigke |            |
|                                       |                                        |            |
|                                       | verglichen mit ber bes Waffers         |            |
| 10. Die Stärungen                     | f der Oberfläche der Sonne und der Blo | incien 197 |
| 1. Entbedung bes Neptun               |                                        | 200        |
|                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 200        |
| 3. Störungen der Mondebahn            |                                        | 202        |
| 4. Ebbe und Fluth                     | . <b></b>                              | 204        |
| 5. Mechanische Erflärung ber          | Ebbe und Fluth                         | 205        |
| v. Ernarung der Präcession .          |                                        | 208        |
|                                       | •                                      |            |
| •                                     |                                        |            |
|                                       |                                        |            |

## Achtes Capitel.

## Orteveränderungen ber Figfterne.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 97. Fortschreitende Bewegung einzelner Sterne am Firsternhimmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215                |
| 98. Jährliche Parallare ber Firsterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 216                |
| 99. Größe ber jahrlichen Parallare und Entfernung ber Firfterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 100. Doppelfterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 221                |
| 101. Fortichreiten unsers gangen Planetensuffems im Beltraume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 223                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Zweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Rosmische und atmosphärische Lichterscheinunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n.                 |
| Erftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Das Licht der Simmeletorper und feine Berbreitung im Beltraum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>P.</b> .        |
| 102. Photometrifche Bergleichung ber Firfterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 997                |
| 108 Rerönherliche Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 998                |
| 108. Beränderliche Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220                |
| 105. Farbige Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230                |
| 106. Ansehen ber Firsterne mit blogem Auge und mit bem Fernrohre betrachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 231                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 237                |
| 110. Aberration bes Lichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 3 meites Cavitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Erscheinungen, welche durch Brechung und Spiegelung bes Lichtes in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ber                |
| Utmosphäre bewirkt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| and the second of the second o |                    |
| 111. Atmosphärische Refraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 243                |
| 112. Funkeln ber Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 246                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 247                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 249                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 251                |
| and the second s | 25 <b>3</b><br>256 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 256<br>258         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200<br>261         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201<br>266         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 272                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

### Drittes Buch.

# calorischen Erscheinungen auf ber Erdoberfläche und in ber Atmosphäre.

#### Erftes Capitel.

| Berbreitung der Wärme a | u f | der | Erbe. |
|-------------------------|-----|-----|-------|
|-------------------------|-----|-----|-------|

| •                                                                               | •          |       |      |       |     |     | Geite          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------|-----|-----|----------------|
| bhängigkeit des Klimas von der geographische                                    | n Br       | eite  |      |       |     |     | . 277          |
| Stundliche Beobachtungen                                                        |            |       |      | •     |     |     | . 279          |
| äglicher Gang ber Temperatur                                                    |            |       |      |       |     |     | . 279          |
| ötündliche Beobachtungen                                                        | b bee      | 3al   | hres |       |     |     | . 283          |
| sahresisothermen                                                                | . :        |       | • •  |       |     |     | . 287          |
| sahresisothermen                                                                |            |       |      |       |     |     | . 293          |
| hermische Isanomalen                                                            |            |       |      |       |     |     | . 300          |
| and= und Seeflima                                                               |            |       |      |       |     |     | . 801          |
| rfachen ber Rrummung ber Ifothermen                                             |            |       |      |       |     |     | . 304          |
| Ibweichungen vom normalen Gange ber Barm                                        | ie .       |       |      |       |     |     | . 306          |
| leichzeitige Witterungeverhaltniffe verfchiebener                               | r (S)ea    | renbe | n.   | Ċ     | _   |     | 309            |
| Beranberlichfeit monatlicher Mittel                                             |            |       |      | •     |     |     | . 811          |
| leranberlichkeit monatlicher Mittel bnahme ber Temperatur in höheren Luftregior | ien .      | •     |      | •     |     |     | . 316          |
| emperaturichwankungen in höheren Luftregione                                    | 211        |       |      |       |     | ·   |                |
| emperaturverhaltniffe ber Hochebenen                                            |            |       |      | ·     |     |     | . 320          |
| Die Schneegranze                                                                | • •        | Ţ.    | •    | •     | •   | •   | . 321          |
| de Gletscher                                                                    | • •        | •     | •    | •     |     |     | . 825          |
| bsorption ber Bärmestrahlen burch bie Atmosp                                    |            |       |      |       | :   |     | . 330          |
| figene Barme ber Erbe und Temperatur bes                                        |            |       |      |       |     | -   | . 333          |
| emperatur bes Bobens                                                            |            |       |      |       |     |     | . 335          |
| nnere Erbwärme                                                                  |            |       |      |       |     | • . | . 337          |
| mallantemperatur                                                                | • •        | •     | •    | •     | •   | •   | . 339          |
| ie periodischen Springquellen Islands                                           | • •        | •     |      | •     | •   | ٠.  |                |
|                                                                                 |            |       |      |       |     |     | . 340<br>. 343 |
| rklärung des Gehstrphänomens                                                    | • •.       |       | •    | •     | •   | •   |                |
| emperatur ber Geen und Flusse                                                   |            |       |      |       |     |     |                |
| emperatur ver weere                                                             | • •        |       | •    | •     | •   | •   | . 348          |
| 3meites Capitel.                                                                | •          |       |      | •     |     | •   |                |
| Das Luftmeer, fein Drud und fei                                                 | ine        | Str   | ö m  | u n ( | gei | n.  |                |
| I. O. EKIT. L                                                                   |            |       |      |       |     |     |                |
| ie Lufthulle ber Erbe                                                           | • •        |       | •    | •     | ٠   | •   | 852            |
| arometrische Sohenmeffung                                                       |            |       | •    | ٠     | •   | •   | 353            |
| öhe ber Atmosphäre                                                              |            |       |      |       |     |     |                |
| igliche Bariationen bes Barometers                                              |            |       |      |       |     |     |                |
| ihrliche Beriode ber Barometerschwankungen                                      | <i>:</i> • |       |      | •_    |     |     | <b>362</b>     |
| influß ber Sohe über bem Meeresspiegel auf b                                    | te per     | riodi | den  | ම     | dyw | an= |                |
| ngen des Barometers                                                             |            |       |      |       | • . |     | 364            |
| ittlere monatliche Schwankungen                                                 |            |       |      | •     |     |     | 366            |
| ittlere Barometerhöhe im Niveau bes Meeres                                      |            |       |      |       |     |     | 368            |
| fache ber Barometerschwankungen                                                 |            |       |      |       |     |     |                |
| othekung her Minhe                                                              |            |       |      |       |     |     | 979            |

| 159. Passatwinde und Moussons 160. Winde in böheren Breiten 161. Geseh der Windbrehung 162. Barometricke und thermische Windross 163. Heiße Winde 164. Stärme 165. Berminderung des Luftdrucks bei Stürmen 166. Kichtung der Stürme in der beißen Jone 167. Tromben und Wasserhossen 168. Verdetung des Wasserhossen 169. Daniell's Hydrometer 169. Daniell's Hydrometer 170. August's Phydrometer 171. Tägliche Bariationen im Wasserhossen 172. Tägliche Vertautionen im Wasserhossen 173. Keuchtigfeit der Luft in perschiedenen Gegenden 174. Der Thau 175. Rebel und Wolfen 176. Regenmenge 177. Kegen zwischen den Wenderteisen 177. Kegen zwischen den Wenderteisen 178. Der Schnee 179. Der Sagel 179. Der Haus 179. Der Gagel 179. Der Gagel 179. Der Gagel 181. Feie Sammelapparate für atmosphärische Celektricität 182. Bligableiter 182. Bligableiter 183. Balvanische Brüfung der Kligableiter 184. Elligableiter 185. Keußerer Ehrardre der Gewitterwolfen 186. Blig und Wetterleuchten 187. Keußer er Gewitterwolfen 188. Wirfungen des Wissfchlages 189. Seographische Werbeitung der Gewitter 189. Berodaktung schwickenden 180. Geographische Werbeitung der Gewitter 180. Geographische Werbeitung der Gewitter 180. Berodaktung schwickenden 180. Geographische Gereitung der Gewitter 180. Berodaktung schwickenden 180. Geographische Gereitung der Gewitter 180. Berodaktung schwickenen Bustande de Schmmele 180. Erreibische Beränderungen der Gewitter 181. Beriebische Beränderungen der Gewitter 181. Beriebische Beränderungen der demotiter 181. Beriebische Beränderungen der Amensphärischen Geschitätten 181. Beriebische Beränderungen der Amensphärischen Geschitäten 184. Dereibische Beränderungen der Amensphärischen Ges |                                                                                              | Inhalteverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160. Winde in höheren Breiten 376 161. Gefet der Mindbrehung 378 162. Barometrische und thermische Windrose. 379 163. Heiße Winde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              | કતાં કહ્યાં ક<br>કહ્યાં કહ્યાં કહ્ય                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 161. Gefes der Winddrehung 162. Darometrische und thermische Windrose 163. Deiße Winde 164. Stürme 165. Berminderung des Lustdruck dei Stürmen 166. Richtung der Stürme in der beißen Ione 185. 166. Richtung der Stürme in der beißen Ione 187. Tromben und Wasserhosen  Drittes Capitel.  Die Hydrometer 189.  Daniell's Hydrometer 1892 170. August's Phydrometer 1893 171. Tägliche Bariationen im Wassergehalt der Lust 172. Zähriiche Bariationen im Massergehalt der Lust 173. Feuchtigfeit der Lust in verschiedenen Gegenden 174. Der Thau 175. Rebei und Wolsen 176. Regenmenge 177. Regen zwischen den Wendereisen 178. Der Schnee 179. Der Hagel 179. Der Hagel 179. Der Hagel 180. Entbedung der atmosphärischen Clestricität 181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Clestricität 181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Clestricität 182. Vissaliester 183. Galvanische Prüsung der Wissaliester 184. Clestricität der Ewisterwolsen 185. Ausgerer Charafter der Sewitterwolsen 186. Blis und Wetterleuchten 187. Der Schnee 188. Witungen der Visigsalieiter 189. Blis und Wetterleuchten 180. Berbachtung schwacher Lustelsterwolsen 181. Der Danner 182. Lustelstricität der Gewitterwolsen 183. Weuserer Charafter der Gewitterwolsen 187. Der Danner 189. Bereidbische Berbreitung der Gewitter 189. Berbachung schwacher Lustelsterwolsen 180. Entbedung berbareitung der Gewitter 181. Berbachung schwacher Lustelsterwolsen 183. Weuserer Charafter der Gewitterwolsen 184. Weitungen des Wissalieiter 185. Berberer Charafter der Gewitterwolsen 186. Wittungen des Wissalieiter 187. Der Donner 186. 186. Weitervicität dei verschiebenen Vecalitäten 187. Der Donner 189. Bertobische Berbreitung der Gewitter 189. Bertobische Berbreitung der Gewitter 189. Perschiede Verschiebenen Ausgehabe des himmele 189. Perschieden der 189. Perschieden | 159.                                                                                         | . Passatwinde und Moussons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 102. Barometrische und thermische Windrose 379 103. Seiße Winde 381 104. Stürme 382 105. Berminderung des Lustducks bei Stürmen 388 106. Richtung der Stürme in der beißen Jone 885 107. Tromben und Wasserhesen 387  Drittes Capitel.  Drittes Capitel.  Drittes Capitel.  Drittes Capitel.  Drittes Gapitel.  Drittes Gapitel.  Drittes Gapitel.  389 109. Daniell's Hydrometer 396 171. Tägliche Bariationen im Wassergehalt der Lust 399 172. Jährliche Bariationen im Wassergehalt der Lust 408 173. Feuchitzleit der Lust in verschiedenen Gegenden 404 174. Der Thau 406 175. Nebel und Wolken 406 176. Regenmenge 410 177. Regen zwischen den Wenderteisen 416 178. Der Schnee 416 179. Der Hagel 418  Biertes Vund elektrichten Elektricität 425 181. Feste Sammelapparate sür atmosphärische Ciektricität 427 182. Vispableitet Prüssung der Elektricität 427 183. Galvanische Brügung der Klisableiter 428 183. Galvanische Brügung der Klisableiter 431 184. Elektricität der Gewitterwolken 432 185. Keußerer Charakter der Kweitterwolken 433 186. Keußerer Charakter der Sweitterwolken 434 186. Blis und Wetterleuchten 435 187. Der Donner 436 188. Wissungen der Vlispableiter 436 189. Geographische Berbreitung der Gewitter 436 189. Geographische Berbreitung der Gewitter 436 189. Geographische Berbreitung der Gewitter 448 191. Untwelphärische Elektricität averschieden Coalitäten 448 192. Lusteletricität bei verschiedenen Ausunde Celetricität 442 191. Untwelphärische Beränderungen ber atmosphärischen Coalitäten 448 192. Lusteletricität bei verschiedenen Ausunde des himmels 448 192. Lusteletricität bei verschiedenen Ausunde des himmels 448 193. Beriodische Beränderungen der atmosphärischen Celetricität 449 193. Beriodische Beränderungen der atmosphärischen Celetricität 449 193. Beriodische Beränderungen ber atmosphärischen Celetricität 440 193. Beriodische Beränderungen der atmosphärischen Celetricität 450                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 163. Geiße Winde 164. Stürme 185. Verminderung des Lustvucks bei Stürmen 185. Verminderung des Lustvucks bei Stürmen 186. Richtung der Stürme in der heißen Jone 187. Tromben und Wasserhosen 187. Tromben und Wasserhosen  Drittes Capitel.  Die Hohro. meteore.  168. Verdreitung des Wasserdamps in der Lust 189. Daniell's Hydrometer 1992 170. August's Phydrometer 1992 171. Tägliche Bariationen im Massergehalt der Lust 181. Feuchtigkeit der Lust in verschiedenen Gegenden 173. Feuchtigkeit der Lust in verschiedenen Gegenden 174. Der Thau 180. Regenmenge 181. Regenmenge 181. Regenmenge 181. Regenmenge 181. Der Schaee 181. Der Schaee 182. Auf mosser der Erboberssäche Erschieden  Rieres Capitel.  At moss phäse des Kreichieden Elektricität 183. Gentbeckung der atmosphärischen Elektricität 184. Elektricität der Tustung der Elektricität 185. Beigerer Charakter der Vissableiter 186. Blis und Wetterleuchten 187. Der Danner 188. Bustungen der Ditsableiter 181. Keite Cammelapparate sür atmosphärischen Elektricität 184. Elektricität der Gewitterwolsen 185. Keußerer Charakter der Gewitterwolsen 186. Blis und Wetterleuchten 187. Der Donner 188. Witzungen der Vissableiter 188. Wissungen der Vissableiter 189. Beedachtung schwafter der Gewitter 189. Beedachtung schwafter der Gewitter 180. Eenbedkung schwafter der Gewitter 181. Keiperer Charakter der Gewitterwolsen 183. Beußerer Charakter der Gewitterwolsen 184. Blis und Wetterleuchten 185. Reußerer Charakter der Gewitterwolsen 186. Blis und Wetterleuchten 187. Der Donner 188. Bistungen der Vissableiter 189. Beedachtung schweiterwolsen Localitäten 189. Beedachtung schwafter der Gewitter 189. Beerdobige Berdreitung der Gewitter 189. Verschung schwafter der Gewitter 189. Perschaften der Erschieden Suslande des Himmelsen 189. Perschafte der Erschieden Aufande des Himmelsen 189. Perschaften der Erschieden 189. Perschaften der Erschieden Suslande des Himmelsen 189. Perschaften der Erschieden Suslande des Himmelsen 189. Perschaften der Erschieden 189. Perschaften der Erschieden 189. Perscha |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 164. Stürme 388 165. Berminberung bes Luftbrucks bei Stürmen 388 166. Michtung ber Stürme in der heißen Jone 855 167. Tromben und Wasserhosen 387  Drittes Capitel.  Die Hydron, et eore.  168. Berbreitung des Wasserdampse in der Lust 389 169. Daniell's Hydrometer 392 170. August's Byhdrometer 392 171. Tagliche Bariationen im Wassergehalt der Lust 399 172. Jährliche Bariationen im Massergehalt der Lust 408 173. Feuchtigsett der Lust in verschiedenen Gegenden 404 174. Der Thau 406 175. Nebel und Wolsen 406 176. Regenmenge 410 177. Negen zwischen den Wenderreisen 415 178. Der Schnee 416 179. Der Hagel  Wiertes Wuch.  Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberrstäche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Gestricität 428 181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Cestricität 427 182. Vissableiter 428 183. Valvanische Prüfung der Asserbeiter 428 184. Cestricität der Gewitterwolfen 433 185. Reußerer Charaster der Gewitterwolfen 434 186. Bistungen der Stüsschlages 436 189. Geographische Berbreitung der Gewitter 188. Bistungen der Stüsschlages 436 189. Geographische Berbreitung der Gewitter 142 180. Beobachtung schwacher Lustelstricität 442 191. Urwelphärische Geschung der Gewitter 142 192. Lustelstricität bei verschieden Rustande des himmels 434 191. Urwelphärische Beränderungen ber atmosphärischen Cocalitäten 448 192. Lustelstricität bei verschiedenen Ausnabe des himmels 444 191. Urwelphärische Beränderungen ber atmosphärischen Cestitäten 448 192. Lustelstricität bei verschiedenen Ausnabe des himmels 449 193. Periodische Beränderungen ber atmosphärischen Cestitäten 449 193. Periodische Beränderungen der atmosphärischen Cestitäten 449 193. Periodische Beränderungen der atmosphärischen Cestitäten 449 193. Periodische Beränderungen ber atmosphärischen Cestitäten 449                                           | 162.                                                                                         | . Barometrische und thermische Windrose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 165. Berminberung bes Luftbrucks bei Stürmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 163.                                                                                         | Beife Winde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 166. Richtung ber Stürme in der heißen Zone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Drittes Capitel.  Die Hydrometer.  168. Berbreitung des Wasserdamps in der Lust 389 169. Daniell's Hydrometer 392 170. Augul's Phydrometer 399 171. Tägliche Bariationen im Bassergehalt der Lust 399 172. Jährliche Bariationen im Bassergehalt der Lust 408 173. Keuchtigsteit der Lust in verschiedenen Gegenden 404 174. Der Thau 406 175. Rebel und Wolsen 406 176. Regenmenge 410 177. Regen zwischen den Wendekreisen 416 179. Der Sagel 418  Biertes Buch.  Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erboberstäche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Eestricität 425 181. Feste Sammelapparate sür atmosphärische Clestricität 427 182. Misabseiter 427 183. Glevannschapparate sür atmosphärische Clestricität 421 184. Clestricität der Gemitterwolsen 433 185. Aeußerer Charaster der Gemitterwolsen 433 185. Aeußerer Charaster der Gemitterwolsen 435 187. Der Donner 436 188. Wirfungen des Wlischlages 436 189. Geographische Berbreitung der Gemitter 190. Beodachtung schwacher Rustlester 242 191. Beodachtung schwacher Lustlester 243 188. Wirfungen des Wlischlages 436 189. Geographische Berbreitung der Gemitter 190. Beodachtung schwacher Lustlestericität an verschiedenen Cocalitäten 448 191. Untwosphärische Clestricität an verschiedenen Cocalitäten 448 192. Lustlestericität der verschiedenen Bustande des himmelde 449 193. Periodische Beränderungen der atmosphärischen Clestricität 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Drittes Capitel.  Die Hybrometec.  168. Verbreitung des Wasserdamps in der Lust 169. Daniell's Hydrometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Hybrometeore.  168. Verbreitung des Wasserdamps in der Lust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167.                                                                                         | Eromben und Wafferhosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Hybrometeore.  168. Verbreitung des Wasserdamps in der Lust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Drittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 169. Daniell's Hyghrometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                            | Die Sybrometeore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 169. Daniell's Hyghrometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 168.                                                                                         | Nerhreifung bes Masserhamps in ber Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 170. August's Phychrometer 171. Tagliche Bariationen im Wassergehalt ver Lust 172. Jährliche Bariationen im Wassergehalt ver Lust 173. Feuchtigkeit ver Lust in verschiedenen Gegenden 174. Der Thau 406 175. Rebel und Wolfen 406 176. Regenmenge 410 177. Regen zwischen den Bendekreisen 415 178. Der Schnee 416 179. Der Hagel  Biertes Buch.  Biertschung der Erdobersläche.  Crstes Capitel.  At mosphärischen Elektricität 425 181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Elektricität 427 182. Bligableiter 428 183. Galvanische Krüung der Bligableiter 438 184. Elektricität der Gewitterwolken 439 185. Reußerer Charakter der Gewitterwolken 436 186. Blig und Betterleuchten 436 187. Der Donner 436 188. Birkungen des Bligschages 436 189. Geographische Berbreitung der Gewitter 431 184. Ausgerer Charakter der Gewitter 436 185. Beidvanliche Berbreitung der Gewitter 437 188. Birkungen des Bligschages 438 189. Geographische Berbreitung der Gewitter 449 191. Atmosphärische Elektricität an verschiedenen Localitäten 444 191. Atmosphärische Elektricität an verschiedenen Localitäten 448 192. Lustelektricität der verschiedenen Bukande des himmels 449 193. Periodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171. Tägliche Bariationen im Wassergehalt ver Lust  172. Jährliche Bariationen im Wassergehalt ver Lust  173. Feuchtigkeit der Lust in werschiedenen Gegenden  174. Der Thau  406  175. Rebel und Wolfen  406  176. Regenmenge  410  177. Regen zwischen den Bendekreisen  415  178. Der Schnee  416  179. Der Hagel  8 iertes Buch.  Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen  auf der Erdobersläche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Elektricität  425  181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Elektricität  427  182. Blizableiter  428  183. Galvanische Prüfung der Blizableiter  428  184. Clektricität der Gewitterwolken  431  185. Reußerer Charakter der Gewitterwolken  432  185. Reußerer Charakter der Gewitterwolken  433  185. Reußerer Charakter der Gewitterwolken  436  187. Der Donner  436  188. Birkungen des Nigschlages  189. Geographische Berbreitung der Gewitter  430  180. Beobachtung schwacher Lustelektricität  441  191. Atmosphärische Elektricität an verschiedenen Localitäten  442  192. Lustelektricität eir verschiedenen Ausenbardischen Elektricität  444  191. Atmosphärische Celektricität an verschiedenen Localitäten  448  192. Lustelektricität bei verschiedenenm Justande des himmels  449  193. Periodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität  449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 172. Jährliche Bariationen im Bassergehalt der Lust 173. Feuchtstefeit der Lust in verschiedenen Gegenden 174. Der Thau 175. Rebel und Bolken 176. Regenmenge 406 176. Regenmenge 410 177. Regen zwischen den Wendekreisen 415 178. Der Schnee 416 179. Der Hagel 418  Biertes Buch.  Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberstäche.  Crstes Capitel.  At mosphärischen Cektricität 425 181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Elektricität 426 182. Wissableiter 427 183. Galvanische Prüfung der Bissableiter 438 184. Elektricität der Gewitterwolken 438 185. Aeußerer Charakter der Gewitterwolken 439 186. Blis und Wetterleuchten 436 187. Der Donner 436 188. Wirfungen des Blisschlages 189. Geographische Verbreitung der Gewitter 430 189. Geographische Verschung der Gewitter 441 191. Atmosphärische Elektricität averschieden er Localitäten 442 192. Lustelestricität bei verschiedenenn Bustande des Himmels 444 193. Periodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität 444 193. Periodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171.                                                                                         | Lägliche Bariationen im Baffergehalt ber Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 173. Feuchtigkeit ber Luft in verschiebenen Gegenben 404 174. Der Thau 406 175. Rebel und Wolfen 406 176. Regenmenge 410 177. Regen zwischen ben Wendefreisen 415 178. Der Schnee 416 179. Der Hagel 418  Biertes Buch.  Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Elektricität 425 181. Feste Sammelapparate für atmosphärischen Elektricität 427 182. Missableiter 427 183. Galvanische Prüfung der Blisableiter 431 184. Elektricität der Gewitterwolken 433 185. Aeußerer Charafter der Gewitterwolken 434 186. Blis und Wetterleuchten 435 187. Der Donner 436 188. Wirfungen des Blisschlages 436 189. Geographische Berbreitung der Gewitter 442 190. Beobachtung schwacher Lustelektricität 444 191. Atmosphärische Elektricität an verschiedenen Localitäten 449 193. Periodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität 444 191. Atmosphärische Elektricität an verschiedenen Localitäten 449 193. Periodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität 449 193. Periodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 172.                                                                                         | Jahrliche Bariationen im Baffergehalt ber Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 174. Der Thau 406 175. Rebel und Bolfen 406 176. Regenmenge 410 177. Regen zwischen den Wendekreisen 415 178. Der Schnee 416 179. Der hagel 418  Biertes Buch.  Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdobersläche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Elektricität 425 181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Elektricität 427 182. Blizableiter 428 183. Galvanische Prüfung der Blizableiter 431 184. Elektricität der Gewitterwolken 433 185. Reußerer Charakter der Gewitterwolken 435 186. Bliz und Betterleuchten 435 187. Der Donner 436 188. Wirfungen des Blizsschlages 436 189. Geographische Elektricität 442 190. Beodachtung schwacker 2uftelektricität 444 191. Atmosphärische Elektricität an verschiedenen Localitäten 448 192. Lustelektricität bei verschiedenen Bustande Gektricität 444 193. Periodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität 444 193. Periodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität 449 193. Periodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 173.                                                                                         | Reuchtigkeit ber Luft in verschiebenen Gegenben 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 175. Rebel und Bolfen 406 176. Regenmenge 410 177. Regen zwischen den Wendekreisen 415 178. Der Schnee 416 179. Der Hagel 418  Biertes Buch.  Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel.  Ut mosphärischen Elektricität 425 181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Elektricität 427 182. Bligableiter 428 183. Galvanische Brüfung der Vitgableiter 431 184. Elektricität der Gemitterwolken 433 185. Aeußerer Charakter der Gemitterwolken 434 186. Blitz und Betterleuchten 435 187. Der Donner 436 188. Wirfungen des Vlissschaftes 436 189. Geographische Berbreitung der Gemitter 436 189. Geographische Berbreitung der Gemitter 442 190. Beobachtung schwacher Lustenesten 436 181. Atmosphärische Elektricität 444 191. Atmosphärische Elektricität an verschiedenne Localitäten 448 192. Lustelektricität bei verschiedenem Zuskande Elektricität 449 193. Periodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174.                                                                                         | . Der Thau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 176. Regenmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177. Regen zwischen ben Bendefreisen 416 178. Der Schnee 416 179. Der hagel 418  Biertes Buch.  Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Elektricität 425 181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Elektricität 427 182. Blizableiter 427 183. Galvanische Prüfung der Blizableiter 438 184. Elektricität der Gewitterwolken 438 185. Aeußerer Charakter der Gewitterwolken 438 186. Bliz und Betterleuchten 435 187. Der Donner 436 188. Birkungen des Blizschlages 436 189. Geographische Berbreitung der Gewitter 442 190. Beodachtung schwacher Lustelektricität 442 190. Beodachtung schwacher Lustelektricität 448 191. Atmosphärische Elektricität an verschiedenen Localitäten 448 192. Lustelektricität bei verschiedenen Justande des himmels 449 193. Beriodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Riertes Buch.  Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel.  Ut mosphärischen Elektricität.  180. Entbedung der atmosphärischen Elektricität.  181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Elektricität.  182. Bligableiter.  183. Galvanische Prüfung der Bligableiter.  184. Cettricität der Gewitterwolken.  185. Aeußerer Charakter der Gewitterwolken.  186. Blig und Betterleuchten.  187. Der Donner.  188. Wirfungen des Bligschlages.  188. Wirfungen des Bligschlages.  189. Eeographische Berdreitung der Gewitter  189. Beodachtung schwacher Luftelektricität.  180. Beodachtung schwacher Luftelektricität.  181. Ter Donner.  182. Eustelektricität an verschiedenen Localitäten.  183. Untwosphärische Elektricität an verschiedenen Localitäten.  184. Untwosphärische Elektricität an verschiedenen Localitäten.  185. Luftelektricität bei verschiedenenm Bustande des himmels.  186. Luftelektricität bei verschiedenenm Bustande des himmels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Biertes Buch. Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel. Ut mosphärischen Elektricität 425 181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Elektricität 427 182. Blizableiter 428 183. Galvanische Prüfung der Blizableiter 431 184. Elektricität der Gewitterwolken 433 185. Aeußerer Charakter der Gewitterwolken 434 186. Bliz und Betterleuchten 435 187. Der Donner 436 188. Wirfungen des Blizschlages 436 189. Geographische Berdreitung der Gewitter 442 190. Beobachtung schwacher Lustelektricität 444 191. Atmosphärische Elektricität an verschiedenen Localitäten 448 192. Lustelektricität bei verschiedenem Zustande des Himmels 449 193. Periodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Elektricität  180. Entbedung der atmosphärischen Elektricität  181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Elektricität  182. Blizableiter  183. Galvanische Brüfung der Blizableiter  184. Elektricität der Gewitterwolken  185. Aeußerer Charakter der Gewitterwolken  186. Bliz und Wetterleuchten  187. Der Donner  188. Wirkungen des Blizschlages  189. Geographische Berbreitung der Gewitter  189. Geographische Berbreitung der Gewitter  189. Geographische Elektricität  184. Untwosphärische Elektricität  184. Elektricität dei verschiedenen Localitäten  185. Auf der Gestricität  186. Bliz und Betterleuchten  187. Der Donner  188. Wirkungen des Blizschlages  189. Geographische Gektricität  189. Lechtelektricität an verschiedenen Localitäten  189. Lechtelektricität bei verschiedenen Zustande des himmels  189. Lechtelektricität bei verschiedenen Zustande des himmels  189. Beriodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität  180. Entektricität  180. Entektricität  180. Entektricität  180. Entektricität  181. Tenosphärischen Elektricität  181. Tenosphärischen Elektricität  182. Euftelektricität bei verschiedenen Zustande des himmels  183. Beriodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität  184. Elektricität  185. Lechtricität  186. Elektricität  186. Elektricität  187. Der Donner  187. Der Donner  188. Elektricität  188. Elekt | 179.                                                                                         | Der hagel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Elektricität  180. Entbedung der atmosphärischen Elektricität  181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Elektricität  182. Blizableiter  183. Galvanische Brüfung der Blizableiter  184. Elektricität der Gewitterwolken  185. Aeußerer Charakter der Gewitterwolken  186. Bliz und Wetterleuchten  187. Der Donner  188. Wirkungen des Blizschlages  189. Geographische Berbreitung der Gewitter  189. Geographische Berbreitung der Gewitter  189. Geographische Elektricität  184. Untwosphärische Elektricität  184. Elektricität dei verschiedenen Localitäten  185. Auf der Gestricität  186. Bliz und Betterleuchten  187. Der Donner  188. Wirkungen des Blizschlages  189. Geographische Gektricität  189. Lechtelektricität an verschiedenen Localitäten  189. Lechtelektricität bei verschiedenen Zustande des himmels  189. Lechtelektricität bei verschiedenen Zustande des himmels  189. Beriodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität  180. Entektricität  180. Entektricität  180. Entektricität  180. Entektricität  181. Tenosphärischen Elektricität  181. Tenosphärischen Elektricität  182. Euftelektricität bei verschiedenen Zustande des himmels  183. Beriodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität  184. Elektricität  185. Lechtricität  186. Elektricität  186. Elektricität  187. Der Donner  187. Der Donner  188. Elektricität  188. Elekt |                                                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Elektricität  180. Entbedung der atmosphärischen Elektricität  181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Elektricität  182. Blizableiter  183. Galvanische Brüfung der Blizableiter  184. Elektricität der Gewitterwolken  185. Aeußerer Charakter der Gewitterwolken  186. Bliz und Wetterleuchten  187. Der Donner  188. Wirkungen des Blizschlages  189. Geographische Berbreitung der Gewitter  189. Geographische Berbreitung der Gewitter  189. Geographische Elektricität  184. Untwosphärische Elektricität  184. Elektricität dei verschiedenen Localitäten  185. Auf der Gestricität  186. Bliz und Betterleuchten  187. Der Donner  188. Wirkungen des Blizschlages  189. Geographische Gektricität  189. Lechtelektricität an verschiedenen Localitäten  189. Lechtelektricität bei verschiedenen Zustande des himmels  189. Lechtelektricität bei verschiedenen Zustande des himmels  189. Beriodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität  180. Entektricität  180. Entektricität  180. Entektricität  180. Entektricität  181. Tenosphärischen Elektricität  181. Tenosphärischen Elektricität  182. Euftelektricität bei verschiedenen Zustande des himmels  183. Beriodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität  184. Elektricität  185. Lechtricität  186. Elektricität  186. Elektricität  187. Der Donner  187. Der Donner  188. Elektricität  188. Elekt | •                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Elektricität  180. Entbedung der atmosphärischen Elektricität  181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Elektricität  182. Blizableiter  183. Galvanische Brüfung der Blizableiter  184. Elektricität der Gewitterwolken  185. Aeußerer Charakter der Gewitterwolken  186. Bliz und Betterleuchten  187. Der Donner  188. Wirfungen des Blizschlages  188. Wirfungen des Blizschlages  189. Geographische Berdreitung der Gewitter  189. Geographische Berdreitung der Gewitter  189. Beodachtung schwacher Lustelektricität  180. Latmosphärische Elektricität an verschiedenen Localitäten  180. Eustelektricität bei verschiedenem Zustande des himmels  180. Latmosphärische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität  180. Eustelektricität bei verschiedenem Zustande des himmels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Riertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Elektricität  180. Entbedung der atmosphärischen Elektricität  181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Elektricität  182. Blizableiter  183. Galvanische Brüfung der Blizableiter  184. Elektricität der Gewitterwolken  185. Aeußerer Charakter der Gewitterwolken  186. Bliz und Betterleuchten  187. Der Donner  188. Wirfungen des Blizschlages  188. Wirfungen des Blizschlages  189. Geographische Berdreitung der Gewitter  189. Geographische Berdreitung der Gewitter  189. Beodachtung schwacher Lustelektricität  180. Latmosphärische Elektricität an verschiedenen Localitäten  180. Eustelektricität bei verschiedenem Zustande des himmels  180. Latmosphärische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität  180. Eustelektricität bei verschiedenem Zustande des himmels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ut mof phärische Elektricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 180. Entbedung ber atmosphärischen Elektricität 425 181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Elektricität • 427 182. Blizableiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>I</b>                                                                                     | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Eleftricität . 427 182. Blizableiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Į                                                                                            | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen<br>auf der Erdoberfläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 181. Feste Sammelapparate für atmosphärische Eleftricität . 427 182. Blizableiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                            | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen<br>auf der Erdoberfläche.<br>Erstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 182. Blizableiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen<br>auf der Erdoberfläche.<br>Erstes Capitel.<br>Atmosphärische Elektricität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 183. Galvanische Brüfung ber Bligableiter 481 184. Elektricität der Gewitterwolken 433 185. Aeußerer Charakter der Gewitterwolken 434 186. Blig und Wetterleuchten 435 187. Der Donner 436 188. Wirkungen des Bligschlages 486 189. Geographische Berbreitung der Gewitter 442 190. Beobachtung schwacher Luftelektricität 444 191. Atmosphärische Clektricität an verschiedenen Localitäten 448 192. Luftelektricität bei verschiedenem Justande des himmels 449 193. Periodische Beränderungen der atmosphärischen Elektricität 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180.                                                                                         | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen<br>auf der Erdobersläche.<br>Erstes Capitel.<br>Ut mosphärische Elektricität.<br>Entbedung der atmosphärischen Elektricität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 184. Elektricität ber Gemitterwolken 433 185. Aeußerer Charakter ber Gemitterwolken 434 186. Blis und Wetterleuchten 435 187. Der Donner 436 188. Wirkungen des Blisschlages 486 189. Geographische Verbreitung der Gemitter 442 190. Beobachtung schwacher Luftelektricität 444 191. Atmosphärische Elektricität an verschiedenen Localitäten 448 192. Luftelektricität bei verschiedenem Justande des himmels 449 193. Periodische Veränderungen der atmosphärischen Elektricität 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180.<br>181.                                                                                 | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel. Utmosphärische Elektricität.  Entbedung der atmosphärischen Elektricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 185. Aeußerer Charafter der Gewitterwolfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180.<br>181.<br>182.                                                                         | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberkläche.  Erstes Capitel. At mosphärische Elektricität.  Entbedung der atmosphärischen Elektricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 186. Blig und Wetterleuchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180.<br>181.<br>182.<br>18 <b>3</b> .                                                        | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberkläche.  Erstes Capitel.  At mosphärische Elektricität.  Entbedung der atmosphärischen Elektricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 187. Der Donner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180.<br>181.<br>182.<br>183.<br>184.                                                         | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel. At mosphärischen Elektricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 188. Wirfungen des Blitschlages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180.<br>181.<br>182.<br>18 <b>3</b> .<br>18 <b>4</b> .                                       | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel. At mosphärischen Elektricität.  Entbedung der atmosphärischen Elektricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 189. Geographische Berbreitung der Gewitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180.<br>181.<br>182.<br>183.<br>184.<br>185.                                                 | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Elektricität  Geste Gammelapparate für atmosphärische Elektricität  Blizableiter  Blizableiter  428 Galvanische Prüfung der Blizableiter  431 Gester Charafter der Gemitterwolfen  434 Bliz und Betterleuchten  435                                                                                                                                                                                                |
| 190. Berbachtung schwacher Luftelektricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180.<br>181.<br>182.<br>183.<br>184.<br>185.<br>186.                                         | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel. At mosphärischen Elektricität Entbedung der atmosphärischen Elektricität 9425 Feste Sammelapparate für atmosphärische Elektricität 9426 Galvanische Brüfung der Bligableiter 9431 Getkricität der Gewitterwolken 9432 Aeußerer Charakter der Gewitterwolken 9433 Aeußerer Charakter der Gewitterwolken 9434 Blig und Wetterleuchten 9435                                                                                             |
| 191. Atmosphärische Elektricität an verschiedenen Localitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180.<br>181.<br>182.<br>183.<br>184.<br>185.<br>186.<br>187.                                 | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel. At mosphärischen Elektricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 192. Luftelektricität bei verschiedenem Zustande des himmels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180.<br>181.<br>182.<br>183.<br>184.<br>185.<br>186.<br>187.                                 | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Elektricität  Entbedung der atmosphärischen Elektricität  Seste Sammelapparate für atmosphärische Elektricität  Blizableiter  Salvanische Brüfung der Blizableiter  Galvanische Brüfung der Blizableiter  438  Geeftricität der Gewitterwolfen  438  Aeußerer Charafter der Gewitterwolfen  436  Bliz und Betterleuchten  437  Der Donner  438  Birfungen des Blizschlages  Geographische Berbreitung der Gewitter |
| 193. Periodische Beränderungen ber atmosphärischen Elektricität 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180.<br>181.<br>182.<br>183.<br>184.<br>185.<br>186.<br>187.<br>188.                         | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Elektricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180.<br>181.<br>182.<br>183.<br>184.<br>185.<br>186.<br>187.<br>188.<br>189.<br>190.         | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Elektricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180.<br>181.<br>182.<br>183.<br>184.<br>185.<br>186.<br>187.<br>188.<br>189.<br>190.<br>191. | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Elektricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180.<br>181.<br>182.<br>183.<br>184.<br>185.<br>186.<br>187.<br>188.<br>189.<br>190.<br>191. | Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.  Erstes Capitel.  At mosphärischen Elektricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Inhaltsverz | -: #  | .:c  |
|-------------|-------|------|
| Innalleberr | etoor | ur.  |
| ,           |       | ·· p |

ΧV

#### 3meites Capitel.

### Der Erbmägnetismus.

|               | •                              |     |           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |   |   |   | æ .: . |
|---------------|--------------------------------|-----|-----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|---|---|--------|
|               | ma iter mile i m               |     |           | ~~   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |   |   |   | Seite  |
|               | Magnetische Wirfung ber Ert    |     |           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |   |   |   |        |
| 196.          | Bestimmung ber magnetischen    | D   | eclii     | ıat  | ion |     |     |     |     |     |     |     | •    | • |   |   | 456    |
| 197.          | Bestimmung ber Inclination     |     |           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |   |   |   | 461    |
| 198.          | Bestimmung ber horizontalen    | In  | ten       | fitë | it  |     |     |     |     |     |     |     |      |   |   |   | 464    |
| 199.          | Die magnetischen Conftanten    | ver | ſφi       | ębe  | ner | D   | rte |     |     | ٠.  |     |     |      |   |   |   | 466    |
| 200.          | Magnetifche Curven             |     | •         |      |     |     |     |     |     |     |     |     | •    |   |   |   | 470    |
| 201.          | Lamont's magnetifche Rarten    |     |           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |   |   |   | 479    |
|               | Theorie bes Erbmagnetismus     |     |           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |   |   |   |        |
| 20 <b>3</b> . | Die facularen Bariationen .    |     | •         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |   |   |   | 487    |
| 204.          | Die täglichen Bariationen .    |     | :         | ÷    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |   |   |   | 489    |
| 205.          | Magnetische Störungen          |     |           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |   |   |   | 490    |
|               | Urfache ber magnetischen Stor  |     |           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |   |   |   |        |
|               | Das Mordlicht                  |     |           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |   |   |   |        |
|               | Befdreibung eines von Biot     |     |           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |   |   |   |        |
|               | Befdreibung bes großen Nort    |     |           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |   |   |   |        |
| 210.          | Befdreibung ber von Lottin     | u   | Boi       | Tef  | do  | beo | bad | bte | ten | 97  | ori | lid | htei | r |   |   | 505    |
|               | Beziehungen bes Morblichtes    |     |           |      |     |     |     |     |     |     |     |     | •    |   |   |   |        |
|               | Sobe, Ausbehnung und geogr     |     |           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |   |   |   |        |
|               | Badel senessalinging mis Acade | -++ | / •   • • |      | ~,, | . ~ | *** | …ຫ  | ~ . | • • |     |     | ₩,   | • | • | • | ~1.    |

.

..

.

.

•

•

,

.

•

.

### Einleitung.

Es ift die Aufgabe der Experimentalphyfit, die Raturfrafte tennen ju lehren und die Gesetze zu erforschen, nach welchen fie wirten; ihren Ramen hat die genannte Biffenschaft daher, weil man das eben angedeutete Biel vorzugsweise durch Bersuche, durch Experimente zu erreichen sucht.

Für die Experimentalphyfit ift die Erkenntniß der Naturgesete an und für sich die hauptsache. Bie fich mit hulfe dieser Gefete die Naturerscheinungen im Großen erklaren laffen, kann in dem Bortrag derselben wohl hier und bort als erlauterndes Beispiel besprochen werden, aber eine auch nur einigermaßen vollständige Durchführung nach dieser Seite hin wurde der Physit im engeren Sinne des Bortes (das, was man eben gewöhnlich Experimentalphysit zu nennen pflegt) eine übermäßige, die Uebersicht nur erschwerende Ausdehnung geben.

In der Phyfit lernen wir das Gefet der Trägheit und die allgemeinen Gefete der Bewegung kennen, wie fie durch irgend welche beschleunigenden Krafte unter dem Einfluß der Trägheit zu Stande kommen; die Bewegungserscheinungen der himmelskörper aber und ihre mechanische Erklärung gehört der Aftronomie an.

Die Experimentalphyfik lehrt uns, wie sich die Luft unter dem Einstusse ber Barme ausdehnt und wie die erwärmte Luft in Folge ihres geringeren specifischen Gewichtes aufsteigt; wie aber aus der ungleichen Erwärmung der Luftmassen, welche unsere Erdugel einhüllen, die Binde entstehen, wie sich die Bindverhältnisse verschiedener Gegenden gestalten, wie der Passatwind in der Rahe der Bendekreise und wie das Geset der Binddrehung in höherer Breite zu erklären sei, kann in der Experimentalphysik selbst nicht erörtert werden, die Untersuchung dieser Gegenstände gehört einem besonderen Zweige der physikalisichen Bissenschaften, der Meteorologie an.

Ebenso behandelt die Meteorologie die Bolken- und Rebelbildung, den Regen, die Thaubildung u. f. w., mahrend die Experimentalphpfik die Grundlage zur Erklarung dieser Phanomene liefert, nämlich die Gesetze der Dampfbildung, der Condensation des Wasserdampses und die Gesetze der strahlenden Barme.

Eine ausführliche Betrachtung der meteorologischen und aftronomischen Erscheinungen kann der Experimentalphysik ebensowenig einverleibt werden, als eine specielle Besprechung der technischen Anwendung physikalischer Gesete.

Wie man reine und angewandte Mathematik unterscheidet, so könnte man auch reine und angewandte Physik unterscheiden; die kosmische und die techenische Physik find wohl die wichtigsten Zweige der letteren.

Die tosmische Physit, welche die Aftronomie und die Meteorologie umfaßt, soll die Naturerscheinungen im Großen verfolgen und fie, so weit als möglich, auf physitalische Gesche zuruckführen; — sie hat also zu zeigen, wie dieselben Kräfte, welche die Experimentalphysit und kennen lehrt, in der ganzen Schöpfung zur Wirkung kommen, wie dieselben Gesehe, die wir im physitalischen Cabinet erforschen, das ganze Weltall beherrschen.

Da also die tosmische Physit gleichsam eine Anwendung der Physit zur Erklärung der Erscheinungen ift, welche wir in den himmeleräumen und auf der Erdoberfläche beobachten, so werden auch die einzelnen Abschnitte, in welche sie zerfällt, den hauptabtheilungen der Experimentalphysit: Mechanit, Optit, Bärme und Clektricität, entsprechen; das vorliegende Berk besteht demnach aus vier Büchern, deren Inhalt in Kürze folgender ist:

Das erfte Buch bespricht die Bewegungserscheinungen der himmelektorper und ihre mechanische Erklärung.

Das zweite Buch behandelt die kosmischen und atmosphärischen Lichte erscheinungen.

Das britte Buch beschäftigt sich mit den calorischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche und in der Atmosphäre.

Den Gegenstand des vierten Buches endlich bilden die Erscheinungen ber Luftelettricität und des Erdmagnetismus.

## Erftes Buch.

Bewegungserscheinungen ber Himmelskörper und ihre mechanische Erklärung.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | - |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

#### Erftes Capitel.

# Der Firsternhimmel und feine tägliche Bewegung.

Das himmelsgewölbe. Der himmel erscheint uns, wenn er nicht 1 durch Bolten verdedt ift, als eine ungeheure Hohltugel, von welcher wir jedoch nie mehr als die halfte auf einmal übersehen können. In einer ganz flachen Gegend oder auf dem Meere erscheint uns die Oberfläche der Erde als eine Ebene, welche von der sichtbaren halfte der himmelskugel überwölbt ist. Bir befinden uns scheinbar in der Mitte dieser Ebene und in dem Mittelpunkte des himmelsgewölbes.

Die durch das Auge des Beobachters gelegte magerechte Ebene, welche die nichtbare Salfte der himmelstugel von der unfichtbaren scheidet, heißt der horigont.

Rig. 1 stellt die himmeletugel dar. M ift der Standpuntt des Beob-

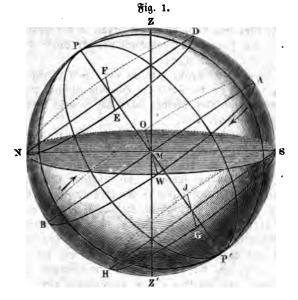

achters, der Mittelpunkt der Sohlkugel. — NOSW ift die durch den Mittelpunkt M gelegte Horizontalebene. Die obere Sälfte der Augel sei die sichtbare, die untere die unsichtbare hemisphäre des himmels.

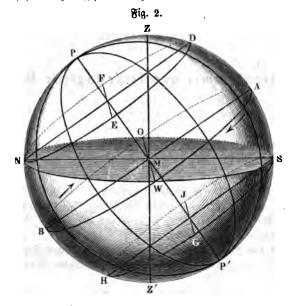

Denken wir uns durch M eine Linie gezogen, welche auf dem Horizont rechtwinklig steht, so trifft diese Linie die himmelskugel in den Bunkten Z und Z. Der gerade über dem Haupte des Beobachters liegende Bunkt Z heißt das Benith, der untere Z' heißt das Radir.

Bei Tage sehen wir die Sonne glanzend am blauen himmel stehen; sobald sie untergegangen ist, wird die Farbe des himmels allmälig dunkler und nun erscheint eine Menge sunkelnder Sterne, deren um so mehr sichtbar werden, je dunkler das himmelsgewölbe wird.

Die Sterne, ungleich an Glanz und helligkeit, erscheinen uns unregelmäßig über das himmelsgewölbe zerstreut. Die wenigen Planeten und Kometen ausgenommen, haben sie eine unveränderliche Stellung gegen einander, weshalb sie auch den Ramen der Fixsterne führen. Jur leichteren Orientirung hat man schon im grauen Alterthum die Sterne in Gruppen abgetheilt, welche die Ramen von heroen, Thieren u. s. w. führen, weshalb man denn auch jene Sterngruppen als Sternbilder bezeichnet und sie in den Sternkarten gewöhnlich mit den entsprechenden Figuren bedeckt. Diese Figuren sind meist ganz willkürlich gewählt und durchaus nicht durch die Gruppirung der Sterne bedingt, wie man denn z. B. aus den entsprechenden Sterngruppen schwerlich einen Bären, einen Löwen, eine Jungfrau u. s. w. heraussinden wird.

Näheres über die Sternbilder in einem der nächsten Baragraphen.

Tägliche Bewegung der Gestirne. Obgleich die gegenseitige Stel- 2 lung der Firsterne unter einander eine unveränderliche ist, so andert sich doch beständig ihre Stellung gegen die Erdoberstäche, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man, ohne seinen Beobachtungsort zu andern, nur etwa eine halbe Stunde lang die Stellung irgend eines Sternes gegen eine Bergspise, einen Thurm oder sonst einen sesten Punkt auf der Erdoberstäche beobachtet.

Beit auffallender als mit bloßem Auge erscheint die eigene Bewegung der Gestirne, wenn man fie durch ftart vergrößernde Fernröhre betrachtet. In kurzer Zeit hat der Stern das Gesichtsfeld des Fernrohres durchwandert.

Diese allen Fixternen gemeinschaftliche Bewegung ift nun von der Art, daß es scheint, als drebe sich die ganze himmelskugel sammt allen Sternen in ie 24 Stunden um eine feste Are, welche den Namen der Weltare führt.

Im mittleren Deutschland macht diese Weltage PP (Fig. 2) einen Winkel von 50° mit dem Horizont. Die Punkte P und P, in welchen die Weltage das himmelsgewölbe trifft, sind die Pole des himmels. Der in Deutschland sichtsbare himmelspol P ist der Nordpol des himmels.

Eine rechtwinklig auf die Beltare durch den Bunkt M gelegte Ebene A WBO ift der himmelsäquator. Mit demfelben Ramen des himmelsäquators bezeichnet man aber nicht allein die genannte Ebene, sondern oft auch die Rreislinie, in welcher die Aequatorebene das himmelsgewölbe schneidet.

Der Aequator theilt die Simmeletugel in eine nordliche und eine fübliche Bemifphare.

Denken wir uns senkrecht zur Chene des Horizonts durch den Rordpol des himmels P und das Zenith Z eine Ebene gelegt, so ist dies der Meridian, und die Durchschnittslinie NS des Meridians mit dem Horizont ist die Mitztagslinie des Beobachtungsortes M.

Die Mittagelinie trifft die himmeletugel in den Buntten N und S. Der dem Rordpol des himmels naher gelegene, N, ift der Rordpuntt, S ift der Sudpuntt.

Stellt fich der Beobachter in M fo auf, daß er Norden im Rucken, Guben aber vor fich hat, so liegt Often zu feiner Linken, Beften zu feiner Rechten.

Die Buntte O und W find der Oftpuntt und der Beftpuntt bes Simmels.

Rach diefen Definitionen konnen wir nun die Gefete der täglichen Bewes gung bes himmels naber erörtern.

Die scheinbare Drehung der himmelskugel findet in der Richstung von Often nach Westen, also in der Richtung der Pfeile in unserer Figur, Statt. Auf der Oftseite steigen die Gestirne auf, sie erreichen im Meridian ihre größte höhe und gehen dann auf der Westseite wieder nieder. Wenn ein Stern gerade im Meridian steht, so sagt man, daß er culminirt.

Bahrend der täglichen Umdrehung beschreiben die in der Rabe von P liegenden Sterne, welche man Circumpolarsterne nennt, nur kleine Rreise um denselben. In unseren Gegenden liegen die Rreise, welche die Circumpolars

fterne beschreiben, gang über dem Horizont; Diese Sterne geben alfo nicht auf und nicht unter.

Ein 50° vom Rordpol rechtwinklig auf die Beltare ftebender Kreis DENF, Fig. 3, schneidet denjenigen Theil des himmels ab, deffen Sterne im

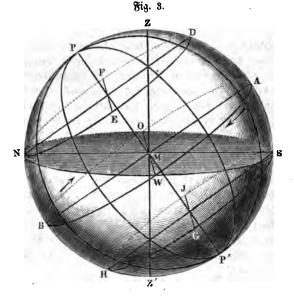

mittleren Deutschland stets über bem Horizont bleiben. Diefem Arcis entspreschend ift auf ber Subhalfte ber himmelekugel ein Arcis SG HJ gezogen, welcher ben bei uns ftets unfichtbaren Theil bes himmels abschneidet.

Diejenigen Sterne, welche beständig über dem Horizont bleiben, passiren während 24 Stunden zweimal den Meridian, einmal wenn sie auf der Oftseite des himmels aufsteigend ihren höchsten Bunkt erreicht haben, und dann, wenn sie nach ihrem Riedergang auf der Bestseite des himmels in ihrer tiefsten Stellung angekommen sind.

Die Circumpolarsterne haben also eine fichtbare obere und eine fichtsbare untere Gulmination.

Mile Sterne, welche sich auf der durch die Kreise DENF und SGHJ begränzten Zone besinden, beschreiben Bahnen, nelche theils oberhalb, theils unterhalb des Horizontes liegen; alle auf dieser Zone liegenden Sterne gehen also auf und unter. Derjenige Theil einer Sternbahn, welcher über dem Horizont liegt, heißt der Tagbogen, der unterhalb des Horizontes liegende Theil dagegen ist der Nachtbogen.

Für alle Sterne, welche auf dem himmeleaquator liegen, ift der Tagbogen dem Rachtbogen gleich. In unseren Gegenden ift der Tagbogen für die auf

der nordlichen, der Rachtbogen für die auf der sudlichen hemisphäre liegenden Sterne größer.

Die auf- und untergebenden Sterne geben allerdings auch mahrend einer Umdrehung ber himmeletugel zweimal durch die Ebene des Meridians, aber nur ihre obere Culmination ift sichtbar.

Die bisher besprochenen Erscheinungen ber täglichen Bewegung des Simmels laffen fich sehr gut mit Gulfe eines himmelsglobus, Fig. 4, anschaulich machen. Auf einem paffenden Gestell ift ein meffingener Ring MM' eingeset,



innerhalb beffen eine um die Are PQ drehbare Rugel A angebracht ift. Auf dieser Rugel sind die verschiedenen Sterne und Sternbilder in gehöriger gegenseitiger Stellung verzeichnet. PQ stellt die Weltare, H die Ebene des Horizontes dar. Um die Erscheinungen nachzuschmen, wie sie im mittleren Deutschland beobachtet werden, hat man nur den Ring M so zu stellen, daß die Are PQ um  $50^{\circ}$  gegen den Horizont geneigt ist, d. h. daß der Bogen von P bis H  $50^{\circ}$  beträgt. Um eine gehörige Einstellung möglich zu machen, ist der Ring M M in Grade eingetheilt.

Bir werden fpater noch einmal auf ben Gebrauch bes himmelsglobus jurud. tommen.

Um fich davon zu überzeugen, daß jeder Stern in der That einen Kreis um die Weltage beschreibt, braucht man nur ein Fernrohr so aufzustellen, daß ce fich um eine fefte Are breben lagt, beren Richtung mit ber Beltare parallel Rig. 5 (a. f. G.) zeigt eine hierzu geeignete Borrichtung. Bon bem gewöhnlichen Stativ eines Fernrohres, welches eine Drebung um eine verticale und um eine borizontale Arc erlaubt, find' die Ruge weggenommen und die fonft vertical ftebende Saule A rechtwinklig auf der ichragen Mache CD eines Rlopes befestigt, welche mit bem Sorizont einen ebenso großen Winkel macht wie ber Simmeleaquator. Stellt man nun den Apparat fo auf, bag die Rlache CD bem himmeleaquator parallel ift, fo fällt die Are BA mit der Richtung ber Simmelsare gufammen. Richtet man aledann bas Kernrohr auf irgend einen Stern, fcraubt man bann die Schraube B feft gu, fo baf ber Bintel, welchen bas Kernrohr mit ber Gaule A macht, fich nicht mehr andern kann, fo braucht man bas Fernrohr nur langfam um die Are A ju breben, um den Stern beständig im Befichtefelde zu behalten.

Bei biefer Umbrehung beschreibt die Bisirlinie des Fernrohres eine Regelflache und der Durchschnitt dieser Acgelflache mit dem himmelsgewölbe ift ein Kreis, welcher mit dem himmelsaquator parallel lauft. Aus diesem Grunde 3

fagt man auch, daß ein Fernrohr, welches in der erwähnten Beife aufgeftellt ift, parallattifch aufgeftellt fei.



Bir werden später zweckmäßigere und vollkommnere Formen parallaktischer Aufstellung kennen lernen.

Sternzeit. Die Beit, welche zwischen je zwei auf einander folgenden oberen Culminationen eines und beffelben Firsternes vergeht, wird ein Sterntag genannt.

Der Sterntag wird in 24 Stunden, jede Dieser Stunden in 60 Minuten, jede Minute in 60 Sescunden getheilt.

Die mittlere Sonnengeit, nach welcher unfere
gewöhnlichen Uhren geben,
ist von der eben erwähnten
Sternzeit verschieben; benn
die Zeit, welche von einer
Sonnenculmination bis
zur nächsten vergeht, ift,
wie wir bald sehen werden,
größer als ein Sterntag.

Ein Sterntag ift nach

mittlerer Sonnenzeit gleich 23 Stunden 56' und 4,09", woraus fich folgende Bergleichung der Sternzeit und der mittleren Sonnenzeit ergiebt:

| Sternzeit.     | Mittlere Zeit. |
|----------------|----------------|
| 1 <sup>h</sup> | Oh 59' 50,17"  |
| 1'             | 59,81          |
|                |                |

und

| Mittlere Beit. | Sternzeit.              |  |  |
|----------------|-------------------------|--|--|
| 1 <sup>h</sup> | 1 <sup>h</sup> 0′ 9,86″ |  |  |
| 1'             | 1 0,16                  |  |  |

Auf Sternwarten werden nicht allein Uhren gebraucht, welche nach mittlerer Sonnenzeit, sondern auch solche, welche nach Sternzeit gehen.

Die Sternzeit könnte man von der Culmination irgend eines beliebigen Sternes zählen, was aber in der That nicht geschieht; denn die Aftronomen zählen den Sterntag von der Culmination eines bestimmten, später näher zu definirenden Bunktes auf dem himmelsäquator an, welcher den Ramen des Frühlingspunktes führt und an dessen Stelle gerade kein Stern steht. Borläufig mag nur bemerkt werden, daß der Frühlingspunkt derjenige ist, in welchem die Sonne im März den himmelsäquator passirt.

Hier mag auch die Bemerkung Plat finden, daß die Astronomen ihren Sonnentag von Mittag zu Mittag zählen und nicht, wie es im bürgerlichen Leben geschieht, von Mitternacht zu Mitternacht, und daß sie ferner die 24 Stunden ununterbrochen fortzählen, und zwar beginnen sie ihren Tag am Mittag des gleichnamigen bürgerlichen Tages.

Die folgende kleine Tabelle enthält für verschiedene Stunden eines beliebigen Sonnentages die entsprechende Bezeichnung nach der gewöhnlichen burgerlichen Zeitrechnung.

| Aftro | Aftronomische Beit. |                | Burgerliche Beit. |      |                 |             |
|-------|---------------------|----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|
| 6ten  | März                | 0 <sup>h</sup> | 6ten              | März | 12 <sup>h</sup> | Mittags     |
| *     | 20                  | 4              | α                 | 20   | 4               | Nachmittage |
| 70    | ·· <b>n</b>         | 8              | 'n                | 20   | 8               | Abends      |
| »     | <b>»</b>            | 12             | 7 ten             | März | 0               | Mitternacht |
| 10    | n                   | 16             | >                 | "    | 4               | Morgens     |
| 20    | n                   | 20             | »                 | n    | 8               | Morgens.    |

Sternbilder. Für Jeden, welcher die aftronomischen Erscheinungen ftu- 4 diren will, ift es von großer Bichtigkeit, junachst die Buhne kennen zu lernen, auf welcher alle jene Erscheinungen vor sich gehen, also sich am Firsternhimmel zu orientiren, d. h. sich wenigstens mit den ausgezeichneteren Sternen und ihrer gegenseitigen Stellung bekannt zu machen.

Die Bahl der im mittleren Europa mit bloßem Auge sichtbaren Fixsterne beträgt ungefähr 3250. Nach der Stärke ihres Glanzes hat man sie in sechs Classen abgetheilt, so daß die hellsten als Sterne erster Größe bezeichnet werden, während man die schwächsten, die einem guten Auge noch erkennbaren, Sterne sechster Größe nennt. Unter den im mittleren Deutschland sichtbaren Sternen giebt es

14 Sterne erster Größe 51 » zweiter » 153 » dritter » 325 » vierter »

#### 810 Sterne fünfter Größe

1871 » sechster »

15 » veranderlicher Große.

Dazu tommt aber noch eine ungeheure Angahl von Sternen, welche nur burd Fernröhre fichtbar find und welche teleftopifche Sterne genannt werden.

Die Bahl der im mittleren Europa fichtbaren Sternbilder beträgt 57, wenn man einige kleinere in späteren Beiten auf Roften der alteren eingeführten um beruckfichtigt lagt. Die Ramen dieser Sternbilder find:

der fleine Bar. der Bidder. Cridanus. Caffiopeia. der Stier, Der Safe. Orion. Ramelopard, Die Taube. der Drache, die Zwillinge, bae Einhorn, Cepbeus, der fleine Sund, ber große Sund, Berfeue, der Arebe. das Schiff Argo, der Fuhrmann, der große Lowe, Sydra, der fleine Lowe, ber Beder, der Luche, die Jungfrau. der große Bar, der Gertant, die Jagdhunde, das haar der Berenice, Der Rabe. ber Centaur, Bootes, die Schlange, Die Bage, die nördliche Krone, Ophiuchus, der Wolf, Bercules. der Adler, der Scorpion. die Leper, der Fuche, ber Schwan, der Pfeil, der Schüte, die Gidechfe, der Delphin, das Schild bes Sobiceti, Andromeda. das Füllen, Der Steinbod. die Fische, Begafue, der Baffermann, der Triangel, der Wallfisch, der füdliche Fifch.

Die Rarte Tab. I. zeigt in Bolarprojection die Sternbilber ber nordlichen Bemisphäre bis zu einer Entfernung von 60° vom Nordpol des himmels, welcher ben Mittelpunkt dieser Karte bilbet.

Die Karte Tab. II. zeigt in Aequatorialprojection den Theil des himmels, welcher von zwei rechtwinklig auf der Beltage stehenden Kreisen begränzt ift, von denen der eine 50° nördlich, der andere 50° füdlich vom himmelsäquator liegt, es kommen also die Sterne am oberen Rande von Tab. II. auch am äußeren Rande von Tab. II. vor; am unteren Ende von Tab. II. befinden sich aber Sterne, welche im mittleren Europa nie über den Horizont kommen.

In diesen Karten find die Sterne erfter bis fünfter Große eingetragen, und swar die Sterne erfter Große als Bseitige Sternchen, die Sterne zweiter, dritter und vierter Große als bseitige, bseitige und 4seitige Sternchen; die Sterne fünfter Große endlich als bloße Punkte.

Die Sternkarten Tab. I. und Tab. II. enthalten nur die Sterne felbft, um nicht durch Beiteres die Uebersichtlichkeit der Constellation zu ftoren. — Abtheilung der Sternbilder, die Ramen derselben, die Bezeichnung der einzel Sterne p. s. f. w. sindet man auf den Sternkarten Tab. III. und Tab. 1

welche, wie man fich leicht überzeugen kann, ben Rarten Jab. I. und Jab. II. vollkommen entsprechen.

Ein auf der Karte Tab. III. mit dem Radius 50° gezogener Rreis begranzt ben Theil des himmels, beffen Sterne für das mittlere Deutschland nicht aufund nicht untergehen.

Fig. 6 (C. 13) und Fig. 7 (C. 15) ftellen einzelne fternreiche Gegenden bes himmels in etwas größerem Maßstabe sammt ben gebrauchlichen Figuren bar, und zwar Fig. 6 die Sternbilder Orion und Stier, Fig. 7 Leper und Schwan.

Bezeichnung ber einzelnen Sterne. Die auffallenderen Sterne waren schon von den Alten mit besonderen Namen belegt worden, wie z. B. Sirius, Capella, Regulus u. s. w.; andere Namen einzelner Sterne rühren von den Arabern her, wie Deneb, Albebaran, Rigel u. s. w. Da jedoch die Zahl der einzelnen Sterne viel zu groß ift, um jedem einen eigenen Namen beilegen zu können, ohne daß alle llebersichtlichkeit verloren ginge, so haben die Aftronomen seit Bayer und Doppelmayer die einzelnen Sterne jedes Sternbildes mit griechischen oder lateinischen Buchstaben bezeichnet, und zwar so, daß man den hellsten Stern des Sternbildes a, den solgenden  $\beta$  u. s. w. nannte. Später mußte man jedoch auch noch zu Zahlen seine Zuslucht nehmen.

Die bei une fichtbaren Sterne erfter Broge find :

1) Nördlich vom Alequator.

Bega oder a der Leher.
Capella oder a des Fuhrmanns.
Arcturus oder a des Bootes.
Aldebaran oder a des Stiers.
Regulus oder a des Löwen.
Atair oder a des Ablers.
Bollux oder \beta der Zwillinge.
Brochon oder a des fleinen Hundes.
Beteigeuze oder a des Orion.

2) Sublich vom Acquator.

Rigel oder \beta des Orion.

Sirius oder a bes großen Sundes (der hellfte Firftern).

Spica oder a der Jungfrau.

Antares oder a des Scorpions.

Fomalhaut oder a des füdlichen Fisches.

Bon manchen wird auch noch Deneb ober a bes Schwans zu den Sternen erfter Größe gerechnet.

Es wird keine Schwierigkeit haben, diese Sterne auf den Karten Tab. I. und Iab. II., sowie auch auf Tab. III. und IV. aufzusinden.

Unter den Sternen zweiter Größe ift hervorzuheben:

a ursae minoris oder der Bolarftern.

Algenib oder a bes Berfeus, ber nordliche von den beiden Sternen zweiter Große, welche unsere Rarte in Diesem Sternbild zeigt. Der andere ale ein Stern zweiter Große bezeichnete ift Algol oder \beta bes Berseus. Der haupt-

ftern im Saupt der Debuja, Migot, ift veranderlich, er medfelt gwifden gweiter und vierter Broge.

Der große Bar enthalt feche Sterne zweiter Große, welche mit einem Stern dritter Große Die Conftellation Fig. 8 bilden, welche Die Alten auch den Bagen nannten. Die Sterne d, s, & und y bilben ben Schwang bes großen Baren. Alle diefe fieben Sterne fubren grabifche Ramen; fo beißt a bes großen Baren auch Dubbe; Merat und Migar find bie grabifden Ramen fur B und & ursue majoris.

Im großen Lowen finden fich außer einem Sterne erfter Broge, bem Regulus, noch brei Sterne gweiter Große, von benen ber öftlichfte B leonis aud den Ramen Denebola führt.

In der Rabe des icon ermabnten Bollug im Sternbild der 3millinge, und zwar nordweftlich von bemfelben findet fich a geminorum oder Caftor, ein Stern zweiter Größe.

Bu ben iconften Sternbildern Des himmels geboren Drion und ber Stier, welche in Gig. 6 besondere bargeftellt find. Bie bereite oben ermabnt murbe, find im Orion zwei Sterne erfter Broge, Rigel und Beteigeuge, im Stier aber einer, nämlich Albebaran. 3m Drion bilben brei nabe gufammenftebende Sterne zweiter Broge fast eine gerade Linie (ben Jafobeftab ober ben Burtel Des Drion), welche nach Dften bin verlangert auf Girius trifft.

Das Sternbild Des Stiers ift besondere durch zwei Sterngruppen, Die Spaden und Die Blejaden (bas Giebengeftirn ober Die Bludbenne), ausgezeichnet, beren ichon Somer Ermabnung thut. Die Spaden, junachft bei Aldebaran bilden mit bemfelben ein Dreied; nordweftlich bavon fteben die Blejaden, ein bicht gedrangter Sternbaufen, in beffen Mitte fich Alepone, ein Stern britter Große, befindet.

Bir werden fpater noch auf Die Gigenthumlichkeiten einzelner Firfterne zurückfommen.





Orientirung am Sim= mel. Um fich am gestirnten himmel zu orientiren, geht man gewöhnlich vom Sternbild bes großen Baren aus, welches burch die ausgezeichnete Conftellation, Rig. 8, am nördlichen Simmel gu allen Jahreszeiten leicht aufgefunden werden fann. Denft man fich die Linie, welche die Sterne a und B verbindet, in ber Richtung von B über a binane verlangert und auf Diefe Berlangerung Die Entfernung α β ungefähr 51/2 mal aufgetragen, fo findet man ben Bolarftern (a bee fleinen Baren),

6

welcher fehr geeignet ift, um auszumitteln, nach welcher Richtung hin Norden liegt. hat man einmal den großen Baren und den Bolarstern am himmel aufgefunden, so geben diese Sterne den Ausgangspunkt zu einer weiteren Orientirung
am himmel und auf Aufluchung ber übrigen Sternbilder. Gine aftere mieder-

am himmel und zur Aufsuchung der übrigen Sternbilder. Eine öfters wieders bolte Bergleichung guter Sternkarten und himmelsgloben mit dem gestirnten himmel felbst ift das beste Mittel, die einzelnen Sternbilder kennen zu lernen.

Um eine folche Orientirung zu erleichtern, mag hier noch angeführt wers ben, an welcher Stelle des himmels Abends um 9 Uhr die wichtigsten Sterns bilder zu finden find.

In der Mitte Januar steht um 9 Uhr Abends der Stier und Orion am füdlichen himmel; Aldebaran hat bereits den Meridian passirt und Rigel ift der Gulmination nahe. Am südöstlichen himmel ist Sirius leicht auszusinden. Dem Zenith sehr nahe steht Capella im Sternbild des Fuhrmanns. Gine gerade Linie von Rigel über Beteigeuze führt zum Sternbild der Zwillinge, welches durch die beiden Sterne Castor und Polluz leicht kenntlich ist. Am nordöstlichen himmel geht der große Löwe auf. Regulus steht schon ungessahr 200 über dem Horizont. Etwas westlich vom Nordpunkt ist Wega oben über dem Horizont sichtbar.

Unterhalb des Horizontes befinden fich um diese Beit unter anderen die Sternbilder Jungfrau, Scorpion, Schute, Adler, Delphin u. f. w.

In der bezeichneten Abendstunde hat in der Mitte Februar Sirius bereits culminirt und Orion steht westlich. Castor und Pollux in einer Höhe von etwa 70 Graden noch etwas östlich vom Meridian. Rach Nordnordwesten hin steht a des Schwans dem Horizont nahe. Am östlichen himmel ist das Sternbild des Löwen jeht ganz sichtbar, indem Denebola gerade nach Osten hin schon ungefähr 25° über dem Horizont steht. Am westlichen himmel sindet man das Sternbild des Widders ungefähr 30° über dem Horizont. Im Rordosten ist Arcturus im Sternbild des Bootes eben ausgegangen.

Mitte Marz, Abends 9 Uhr. Der Widder dem Untergang nahe; Stier und Orion am westlichen himmel, Regulus der Culmination nahe. Im Often ift Spica im Sternbild der Jungfrau bereits aufgegangen. Gerade nach Rorben steht a bes Schwans eben über dem Horizont.

Mitte April, Abends 9 Uhr. Drion und der Stier dem Untergang nabe; der große Löwe culminirt, und zwar hat Regulus den Meridian bereits paffirt, Denebola steht noch öftlich von demselben. Zwischen Albebaran und Regulus findet man das Sternbild der Zwillinge am westlichen himmel ungefahr 40° über dem Horizont. Im Sudosten des himmels steht das Sternbild der Jungfrau. Der große Bar steht saft im Zenith. Sirius dem Untergange nahe.

Mitte Mai, Abends 9 Uhr. Nach Norden hin, etwas westlich vom Meridian und noch 20° über dem Horizont findet man das Sternbild der Cassiopeia. Am nordöstlichen himmel ist der Schwan bereits ganz aufgesgangen, und Wega steht schon ziemlich hoch über dem Horizont. Etwas wenisger hoch über dem Horizont steht Capella nach Nordwesten hin. Am westlichen himmel sindet man die Zwillinge und den kleinen Hund. Spica nähert sich-

dem Meridian. Etwas weiter davon entfernt, aber höher, findet fich Arcturus" im Sternbild des Bootes.

Mitte Juni, Abends 9 Uhr. Arcturus hat den Meridian bereits paffirt und steht ungefähr 60° über dem Horizont. Am westlichen himmel ist der große Löwe sichtbar. Die Zwillinge sind zum Theil schon untergegangen, aber Castor und Bollux noch sichtbar. Am südwestlichen himmel steht das Sternbild der Jungfrau. Am östlichen himmel sindet man den Delphin, den Abler, den Schwan und die Lever. Am südöstlichen himmel steht Antares im Sternbild des Scorpions.

Mitte Juli, Abends 9 Uhr. Antares hat bereits ben Meridian paffirt. Regulus ift dem Untergange nahe. Spica steht am füdwestlichen Simmel. Gerade nach Norden bin Capella fast am Horizont. Hoch am öftlichen himmel stehen Delphin, Abler, Schwan und Leper.

Mitte August, Abends 9 Uhr. Spica eben untergehend, der Scorpion 30° westlich vom Meridian nahe über dem Horizont. Bootes am westlichen himmel. Wega culminirt, beinahe 80° über dem horizont, etwas öftlich davon steht der Schwan.

Mitte September, Abends 9 Uhr. Delphin und a des Schwans culminiren, am westlichen himmel steht Arcturus dem horizont nahe; am nordsöstlichen himmel sieht man Capella in geringer hohe über dem horizont.

Mitte October, Abends 9 Uhr. Am westlichen himmel stehen Abler, Schwan und Leper. Aldebaran und die Plejaden find im Often bereits aufgegangen.

Mitte November, Abends 9 Uhr. Gerade nach Norden hin steht der große Bar in seiner tiefsten Stellung. Cassiopeia beginnt zu culminiren. Orion ist im Osten, und etwas mehr nach Norden hin sind die Zwillinge aufgegangen. Außerdem stehen am östlichen himmel der Fuhrmann, Berseus, der Stier, und mehr nach Suden hin der Wallsisch. a der Andromeda hat eben den Meridian passitt. Am westlichen himmel Adler, Leper, Schwan u. s. w.

Mitte December, Abends 9 Uhr. Am öftlichen himmel glänzen Drion, der Stier, die Zwillinge, der Fuhrmann mit der Capella. Im Süden steht der Ballfisch. Der Bidder, ungefähr 60° über dem horizont, hat bereits den Meridian passirt. Dem Zenith nahe stehen Perseus und Cassiopeia. Ersteres Sternbild ist der Culmination nahe, letzteres hat den Meridian bereits passirt. Am westlichen himmel ist der Delphin dem Untergange nahe, mehr nach Norden hin steht die Leper noch über dem horizont und zwischen beiden etwas höher am himmel der Schwan.

Die am oberen und unteren Rande der Karte Tab. IV. notirten Monatstage bezeichnen die Stelle des himmels, welche an den genannten Tagen um Mitternacht culminirt. Berbindet man z. B. die Punkte des oberen Randes, welche dem 9. December entsprechen, durch eine gerade Linie, so geht diese durch den Stern  $\beta$  Orionis; Rigel culminirt also um Mitternacht am 9. December.

Ebenso ersieht man aus jener Karte, daß das Sternbild bes Scorpions Ende Mai und Anfangs Juni um Mitternacht culminirt.

Sohe und Azimut. Um die Stellung eines Gestirns am himmel mit 7 ber Genauigkeit zu bestimmen, wie es astronomische 3wede erforbern, genügt es nicht, feine Stellung in einem Sternbild anzugeben, es genügt z. B. nicht, zu sagen: ber ober jener Stern steht im Ropfe des Drachen; der Mond befindet sich eben in der linken Schulter der Jungfrau u. s. w. Solche Angaben können nur dazu dienen, annahernd den Ort des Gestirns am himmel zu bezeichnen; eine genaue Ortsbestimmung erfordert mathematische hülfsmittel.

Um irgend einen Bunkt am himmel mit mathematischer Genauigkeit zu bestimmen, bedarf es vor allen Dingen eines passend gewählten Coordinatenspestens, und zwar zeigt fich für aftronomische Zwecke ein auf der Oberstäche der himmelskugel angebrachtes System größter Kreise als das passendste.

Denten wir uns durch einen Stern E, Fig. 9, den Beobachtungsort M,

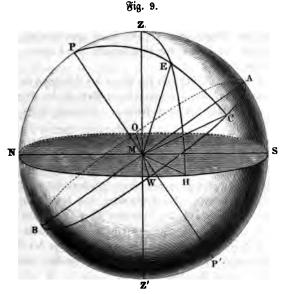

und das Zenith Z deffelben in eine Ebene gelegt, so schneidet diese die Himmelskugel in einem größten Kreise ZEH, welcher rechtwinklig auf dem Horizont steht.

Alle solche durch das Zenith gelegte, auf dem Horizont rechtwinklig stehende Kreise heißen Höhenkreise oder auch Berticalkreise.

Der Bogen EH vom Stern E bis zu dem Bunkte H, in welchem fein Höhenfreis den Horizont

trifft, heißt die Sohe des Sternes, der Bogen EZ aber vom Stern jum Benith beißt die Benithdiftang.

Bobe und Benithdiftang eines Sternes ergangen fich ju 90°. 3ft alfo die Bobe eines Sternes 60°, fo ift feine Benithdiftang 30°.

Der Bogen SH vom Gudpunkte S bes Horizonts bis zum Bunkt H, in welchem ber Sobenkreis bes Sternes E ben Horizont trifft, heißt bas Azimut bes Sternes E; bas Azimut eines Sternes kann also auch als der Winkel befisnirt werden, welchen sein Höhenkreis mit der Ebene des Meridians macht.

Das Azimut wird vom Südpunkte S nach Westen hin gezählt. Das Azismut 90° entspricht also dem Westpunkt. Für den Oftpunkt des Horizontes ist das Azimut 270°. Ein höhenkreis, deffen Azimut 315° ift, liegt 45° öftlich vom Meridian, er trifft also gerade nach Südosten hin den Horizont.

Durch Sohe und Azimut ift die Stellung eines Sternes volltommen bestimmt. Gine solche Bestimmung gilt jedoch immer nur für einen gegebenen Zeitmoment; denn in Folge der täglichen Bewegung des himmels andert sich sowohl hohe als auch Azimut eines Gestirns in jedem Augenblid.

Um bobe und Azimut eines Gestirns für einen gegebenen Augenblic ermitteln zu können, ift vor allen Dingen nothig, daß die Mittagelinie des Beobachtungsortes mit Genauigkeit bestimmt sei, weil sie ja den Ausgangspunkt zur Deffung der Azimute bildet.

Bestimmung des Meridians. Denkt man sich durch das Auge des Beobachters und ein Gestirn, welches eben culminirt, eine Berticalebene gelegt, so ist dies ber Meridian.

In dem Moment, in welchem die Sonne ihre größte Sohe erreicht, ift der Schatten, welchen ein verticaler Stab auf eine horizontale Ebene wirft, am turzesten. Um also die Mittagelinie zu bestimmen, hat man nur für den Augenblick, in welchem die Länge des Stabschattens ein Minimum geworden ist, durch das Ende desselben eine gerade Linie nach dem Mittelpunkte des Stabes zu ziehen, so ist dies die Mittagelinie.

Run aber andert fich um die Mittagszeit die Lange des Schattens so langfam, daß man nicht erwarten kann, nach der angegebenen Methode die Richtung der Mittagslinie mit einiger Genauigkeit zu bestimmen. Genauer findet man fie auf folgende Weise:

Auf einer horizontalen Ebene (etwa der wagerecht gestellten Ebene eines Meßtischblattes) ziehe man eine Reihe concentrischer Kreise und stelle dann einen spisigen Kegel K von Holz oder Messing so auf, daß der Mittelpunkt seiner Grundsläche mit dem Mittelpunkte der gezogenen Kreise zusammenfällt. Dieser Kegel wirst nun einen Schatten. Bu einer bestimmten Zeit des Bormittags wird die Spize des Schattens gerade auf den äußersten Kreis sallen, und man bezeichnet nun den Punkt a, wo dies stattsindet. Je mehr die Sonne steigt, desto kürzer wird der Schatten, und so wird denn nach und nach die Spize des Schattens den zweiten, den dritten u. s. Kreis treffen, und man bezeichnet jedesmal

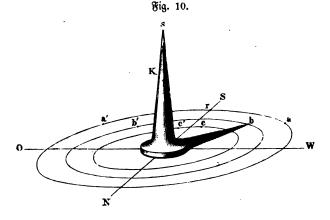

die Bunkte b, c u. f. w., wo dies der Fall ift. In gleicher Beise bezeichnet man auch des Rachmittags die Bunkte c'b' a', in welchen die Spise des Stabschattens dieselben Kreise trifft. Halbirt man nun den Bogen aa', zieht man von dem halbirungspunkte r eine Linie nach dem Mittelpunkte der Kreise, so ist dies Die Mittagslinie, welche in unserer Figur durch NS bezeichnet ist. In gleicher Beise erhalt man sie durch halbirung des Bogens bb' und des Bogens oc'.

Baren alle Beobachtungen und Salbirungen fehlerlos, so mußten die fo bestimmten Mittagelinien genau zusammenfallen. Ift dies nicht der Fall, so nimmt man eine zwischen diefen liegende mittlere Richtung als Mittagelinic an.

Eine folche Borrichtung, wie überhaupt jede, welche dazu dient, um durch den Schatten irgend eines Körpers die Mittagslinie zu bestimmen oder Sonnenhöhen zu meffen, wird ein Gnomon genannt. Ift einmal für einen Gnomon die Mittagslinie bestimmt, so erhält man durch diese Borrichtung leicht höhe und Azimut der Sonne für einen gegebenen Moment. Bezeichnen wir nämlich den Mittelpunkt der Kreise durch M, so ist der Binkel dMr das Azimut, der Binkel doM ift die Bohe der Sonne in dem Moment, in welchem der Schatten der Spise s nach d fällt.

Der Augenblid, in welchem die Spipe bes Stabschattens gerade auf die Rittagslinie fallt, ift ber mabre Mittag.

Benn ein Gnomon die Sonnenhöhe mit einiger Genauigkeit geben soll, so muß er bedeutende Dimensionen haben, und in der That wandten auch die alten Aegyptier die Obelisken an, eine Sonnenhöhe zu bestimmen; allein mit der grösperen hohe des schattenwersenden Körpers wird auch der Schatten der Spige verwaschener, und dies ist dann eine neue Kehlerquelle.



Um den letzteren Uebelstand zu vermeiden, bringt man an der höchsten Spise des Gnomons eine mit einer kleinen Deffnung versehene Metallplatte an. Eine derartige Borrichtung ist in Fig. 11 dargestellt. Die Scheibe wirft einen Schatten, in dessen Mitte ein rundes, helles Fleckhen erscheint, welches durch die Deffnung s hindurch vom Sonnenlicht beschienen wird. Die Mitte dieses erleuchteten Fleckhens, welche sich mit ziemlicher Genauigkeit ermitteln läßt, entspricht der Spise des Stadschattens in Fig. 10. Ein von der Deffnung s herabhängendes Bleiloth bezeichnet den Bunkt M auf der horizontalen Sbene, welcher gerade senkrecht unter s liegt. Die Länge Ms entspricht dann der Länge des verticalen Stades, welcher den gewöhnlichen Gnomon bildet.

Auch nach diesem Princip hat man Inomone im großen Maßstab ausgeführt, indem man die durchbohrte Metallplatte in der Wand oder in der Dede eines großen, innen freien Gebäudes, etwa einer Kirche, anbrachte und das Bild der Sonne auf

den gegenüberliegenden Fußboden fallen ließ. Einen folchen Gnomon errichtete Paul Toscanelli im Jahre 1467 in der Ruppel des Domes zu Florenz. Die Deffnung war 277 Fuß über dem Fußboden der Kirche angebracht.

In alteren Sternwarten findet man noch folche Gnomone, in neueren Zeiten hat man fie verlaffen, weil man jest weit genauere Mittel hat, die Richtung ber Mittagelinie zu bestimmen und Sonnenhöhen zu meffen.

Das Theodolit. Ein ungleich genaueres Mittel, sowohl Sobe und Azimut zu meffen, als auch den Meridian zu bestimmen, bietet das Theodolit dar. Ein folches Instrument ift in Rig. 12 dargestellt; es besteht im Befentlichen aus





zwei getheilten Rreifen, bon benen ber eine vertical, der andere borizontal ift. Der Berticalfreis A ift fammt bem Kernrobr F an einer horizontalen Are befestigt und beibe find um biele Are brebbar, fo bag bie gegenfeitige Stellung bes getheilten Berticalfreifes und bes Fernrohre nicht geanbert werben fann. Bu beiben Seiten bes brebbaren Rreifes find feste Ronien f und a ange bracht. Benn bas Inftrument geborig aufgestellt und juftirt ift, follen bie Rullpuntte der Ronien gund fauf die Buntte O und 180 der Theilung zeigen, fobald bie Are des Fernrohrs vollkommen wagerecht fteht; dreht man dann bas Fernrohr aus seiner horizontalen Richtung heraus, um es auf einen höher ober tiefer gelegenen Buntt ju richten, fo fann man die Große diefer Drebung an ben Nonien ablesen.

Die Stellschraube k dient, um bei jeder beliebigen Reigung des Fernrohrs dieses sammt dem Berticalkreis festzustellen. Die Mikrometerschraube i dient, um feinere

Verstellungen des Fernrohrs in seiner verticalen Umdrehungsebene zu bewirken. Das Gestell, welches die horizontale Aze des Fernrohrs trägt, ift auf einem horizontalen um eine verticale Aze drehbaren Kreise C besestigt, welcher der Albidadenkreis oder die Alhidade genannt wird. Dieser Kreis dreht sich um eine verticale Aze genau passend innerhalb eines mit dem Fußgestell des ganzen Apparates sest verdundenen, ringsum mit einer Gradtheilung versehenen kreissörmigen Ringes D, welcher der Limbus genannt wird. Die Alhidade trägt an ihrem äußeren Rande einen Indez oder vielmehr einen oder mehrere Ronien k, welche sich bei der Drehung der Alhidade längs der Theilung des Limbus hinbewegen. Mittelst der Stellschraube r kann man die Albidade sessificen und

mittelst der Mitrometerschraube t eine feinere Berschiebung bewerkstelligen. Um den Limbus und die Alhidade gehörig wagerecht zu stellen, was man an einer in der Mitte der Alhidade angebrachten Dosenlibelle erkennen kann, dienen die drei Fußschrauben (in unserer Figur sind nur zwei sichtbar), welche das ganze Instrument tragen.

Bemerken wir noch, daß die Theodolitfernrohre stets astronomische Fernrohre find (Lehrb. der Physik Bd. I. S. 491), daß sie also alle Gegenstände verkehrt zeigen und daß sie mit einem Fadenkreuz versehen sind. An der Stelle nämlich, an welcher das Bild des Objectives zu Stande kommt, ist eine in der Mitte mit einer runden Deffnung versehenen Metallscheibe angebracht; über diese Deffnung sind dann zwei sehr seine Fäden (in der Regel Spinnenfäden) sich rechtwinklig kreuzend ausgespannt, Fig. 13. Will man einen bestimmten Ge-

Fig. 18.

genstand, etwa einen Stern, einvisiren, so richtet man das Fernrohr so, daß das Bild des zu beobachtenden Gegenstandes genau in den Durchschnittspunkt der Fäden fällt. Man sieht, daß auf diese Beise die Bistrlinie des Fernrohrs vollkommen genau bestimmt ist. Will man durch das Theodolitsernrohr die Sonne beobachten,

so muß man vor dem Ocular ein dunkelfarbiges Glas, das Connenglas, anbringen, weil das Auge ohne ein folches den Glanz des Sonnenlichtes nicht ertragen wurde.

Bestimmung der Mittagslinie mit Hulfe des Theodolits. Um 10 nun mit hulfe des Theodolits die Mittagslinie zu bestimmen, verfährt man in solzgender Beise: Man richtet das Fernrohr des Instrumentes einige Zeit, n Stunden, vor der Culmination der Sonne so, daß der Gipfel des Sonnenrandes genau im Mittelpunkte des Fadenkreuzes erscheint. Der Höhenkreis und der Horizontal. freis werden nun mittelst der Stellschrauben h und r sestgestellt und dann der Konius des Horizontalkreises abgelesen. Durch diese Ablesung ist die Lage der Berticalebene des Fernrohrs für den Moment dieser ersten Beobachtung vollkommen bestimmt.

Die Sonne schreitet nun nach Westen vor, mahrend zugleich ihre Sohe bis jur Culmination zunimmt. Rach der Culmination nimmt die Sohe der Sonne wieder ab, n Stunden nach ihrer Culmination wird die Sonne wieder genau dieselbe Höhe haben, wie zur Zeit der ersten Beobachtung. Wenn man also den Sobentreis und das Fernrohr unverandert in der Stellung gegen den Sorizont lagt, die fie bei ber erften Beobachtung einnahmen, fo wird man, wenn nahezu die Zeit von n Stunden nach der Sonnenculmination verfloffen ift, die Sonne wieder im Befichtefelde des Fernrohre finden, wenn man die Alhidade fammt Sobentreis und Fernrohr um Die verticale Are Des Instrumentes nach Weften dreht. Bunachft wird nun der Gipfel des Sonnenrandes wieder genau hinter den verticalen Faden des Fadenkreuzes gebracht und dann folgt man der Sonne, indem man den Horizontalfreis langfam und zwar zulest mit Gulfe der Mifrometerschraube t gegen Besten fortschiebt, bis ju dem Moment, in welchem die Sonne fo tief gesunten ift, daß der horizontale Faden wieder den Sonnenrand tangirt, der Gipfel des Sonnenrandes also wieder genau im Mittelpunkte des Fadentreuzes erscheint. Man lieft nun abermals den Nonius des Alhidadens

treises ab und erfährt durch diese zweite Ablesung den Winkel, welchen die Berticalebene des Fernrohrs bei der ersten Beobachtung mit der Berticalebene des Fernrohrs bei der zweiten Beobachtung macht. Salbirt man diefen Binskel, so ift dann eine durch die Salbirungslinie gelegte Berticalebene die Chene des Meridians.

Sat z. B. der Ronius des Alhidadentreises bei der Morgenebeobachtung auf 152° gestanden, bei der Rachmittagsbeobachtung aber auf 226°, so wird sich die Ebene des Fernrohrs und des Sohentreises im Meridian besinden, wenn man den Alhidadentreis so stellt, daß der Nonius desselben auf 189° zu stehen tommt.

Begen der von der täglichen Bewegung unabhängigen Orteveranderung der Sonne am himmelsgewölbe (die wir im dritten Capitel näher besprechen werden) giebt diese Bestimmungsweise des Meridians mittelst correspondirender Sonnenböhen nur dann genaue Resultate, wenn man die Beobachtung um die Zeit der längsten oder der kürzesten Tage anstellt. Um sehlerhaftesten wird das Resultat zur Zeit der Tag und Nachtgleichen. Bon diesem lebelstande ist nun die Bestimmung des Meridians durch correspondirende Sternhöhen ganz frei. Das Bersahren ist genau dasselbe, wie wir es für die Sonne kennen gelernt haben; nur stellt man nicht auf den Gipfel des Sonnenrandes, sons dern auf den zu beobachtenden Stern ein.

Es ift leicht, zur Nachtzeit irgend einen Stern erster, zweiter oder auch dritter Größe in das Gefichtsfeld des Fernrohrs zu bringen; zur Nachtzeit aber ist das Fadenkreuz, welches bei Tage scharf vor dem hellen hintergrunde erscheint, ganz unsichtbar, wenn man es nicht auf kunftliche Beise erleuchtet.

Bur Beleuchtung des Fadenkreuzes in Theodolitfernrohren durfte mohl folgende Methode die geeignetste sein: Auf das Objectivende des Fernrohrs wird ein leichter Meffingring ab, Fig. 14, aufgeschoben; an diesem ift ein Meffingstab.



chen cd befestigt, welches gerade der Mitte bes Ringes ab gegenüber ein elliptisches Metallblatt. hen m trägt. Dieses Metallblattchen ift auf der dem Ringe ab zugewandten Seite weiß angestrichen. Durch eine in der Rähe seitlich aufgestellte Rerzenslamme wird diese kleine weiße Fläche erhellt und wirft dann hinlänglich Licht in das Fernrohr, um das Fadenkreuz zu erleuchten, welches nun hell auf dunklem Grunde erscheint. Bon dem Sterne fallen nun noch hinlänglich viel Strahlen neben dem Blättchen m vorbei auf das Objectiv des

Bernrohre, um ein deutliches Bild bes Sternes ju geben.

Auch correspondirende Soben von Circumpolarsternen in der Rabe ihrer unteren Culmination fann man zur Bestimmung des Meridians anwenden.

Sat man einmal nach ber angegebenen Methode den Bunkt bes Limbus ermittelt, auf welchen man den Ronius der Alhidade einstellen muß, damit die verticale Drehungsebene des Fernrohrs mit der Ebene des Meridians zusammensfällt, so bleibt noch übrig, die Richtung der Mittagslinie ein: für allemal zu

firiren, damit man bas Inftrument wieder wegnehmen tann, ohne bei einer fpateren Aufftellung an berselben Stelle den Meridian von Reuem bestimmen zu muffen.

Die Firirung ber Mittagelinie geschieht baburch, bag man bas in Die Chene bes Meridians gebrachte Fernrohr gegen den Sorizont neigt und nun fiebt, ob fich auf demfelben ober auf der Erdoberfläche nicht irgend ein Begenftand, etwa eine Thurmfpige, eine Mauerkante, eine Giebelfpige, ein Bligab. leiter u. f. m., findet, welcher gerade im Meridian liegt, welcher alfo den Rreujungepunkt des Fadenkreuges paffirt, wenn man es um feine horizontale Are dreht. Ein folder Buntt wird nun das Meridianzeichen genannt. Gine verticale Chene, welche durch den Aufftellungeort des Instrumentes und das Meridianzeichen gebt, ift die Chene des Meridians.

Benn fich tein paffendes Meridianzeichen vorfindet, fo muß man ein folches herrichten, indem man etwa einen verticalen Strich an der Band eines paffend gelegenen Saufes gieht. Das zwedmäßigfte Meridianzeichen ift aber immer ein ungefähr 3 Auf langer, in halbe Bolle (oder nach Umftanden noch in fleinere Theile) getheilter Dafftab, welchen man in horizontaler Lage und in entfprechender Entfernung fo befestigt, daß die Meridianebene des Instrumentes feine Lange ungefahr halbirt. Ift biefer Dagftab einmal geborig befestigt, fo tann man durch fpater wiederholte Bestimmungen der Meridianebene leicht ermitteln, welcher Theilstrich beffelben es eigentlich fei, ber genau die Richtung ber Mittagelinie bezeichnet.

Theodolit mit gebrochenem Fernrohr. Das Theodolit, welches wir 11 in §. 9 kennen lernten, ist ein solches von möglichst einfacher Construction, wie man fie mehr zu geodätischen Meffungen als zu aftronomischen Beobachtungen anwendet. Bu letterem 3mede wendet man wo moglich größere Rreife an. Durch das Fernrohr des Theodolits Rig. 15 (a.f. S.) kann man Sterne, deren Sobe 45 bis 500 beträgt, nur mit Mube, folche aber, die fich in der Nabe des Benith befinden, gar nicht beobachten. Da nun die Beobachtung gerade diefer Sterne in manchen Fallen von großer Bichtigfeit ift, fo bat man bas gerade Fernrohr mit einem gebrochenen vertauscht.

Rig. 15 ftellt ein etwas größeres Theodolit mit gebrochenem Fernrohr bar Alle Theile dieses Instrumentes, welche auch an dem Theodolit Fig. 12 vorkommen, find mit den gleichen Buchstaben bezeichnet. So ift A der Sobentreis, F das Fernrohr, f der eine Ronius des Sobenfreises. C ift der Albidadenfreis, welcher bier in der Mitte durchbrochen ift; D ift der Limbus. Die Albidade h ift bier mit 4 Ronien verseben. Ueber jedem Diefer Ronien ift ein fleiner Schirm von durchscheinendem Bapiere angebracht, mas eine beffere Beobachtung des Ronius bewirkt. Die Ronien werden nicht mit bloßem Auge, fondern durch Lupen abgelesen.

Die Einrichtung des gebrochenen Fernrohrs ift folgende: Das Deularende g des Robres macht einen rechten Winkel mit bem Objectivende F. Beide Enden figen auf einem wurfelformigen boblen Rorper, in beffen Innerm fich ein Spiegel befindet, welcher sowohl gegen die Are bee Objectivendes ale auch gegen die Are des Ocularendes um 450 geneigt ift. Diefer Spiegel wird durch ein

rechtwinkliges, gleichschenkliges Glasprisma gebildet, deffen eine Rathetenflache gegen



bas Objectiv, die andere gegen das Deular gerichtet ift, mabrend die Sppothenufenflache die Richtung der Diagonalen ab Die vom Objectiv tommenden Strahlen treten an der Borderfläche biefes Brismas ein, obne eine merkliche Ablentung ju erfahren; an ber 450 gegen die Are des Objectivs geneigten Sinterflache erleiben fie eine totale Reflexion (Lehrb. d. Phyf. Bd. I. S. 398) und gelangen fo, nachdem fie an ber zweiten Rathetenflache faft ohne Ablentung ausgetreten find, ju bem Deular. Das Deularende des Fernrohrs bilbet nun felbft ein Stuck ber horizontalen Umbrehungsare des Sobentreifes, man mag alfo das Objectivende des Fernrobre um diefe Are breben, wie man will, fo bleibt boch bie Stellung des Deulars ungeanbert; man tann alfo mit gleis der Bequemlichfeit alle Sterne beobachten, welches auch ihre Sohe fein mag.

Die Metallmaffen & und y

dienen nur als Gegengewicht für das Objectivende des Fernrohrs.

Mit einem folden Instrumente kann man nun die Mittagelinie noch weit genauer bestimmen, als es nach der Methode der correspondirenden Sohen möglich ist. Das Instrument wird an einem Orte aufgestellt, an welchem die Ausssicht nach Norden hin bis nahe zum Zenith frei ist. Der Azimutalkreis wird dann so eingestellt, daß die Berticalebene des Fernrohrs nahezu mit dem Meridian zusammenfällt, und nun beobachtet man an einer gleichsörmig gehenden Ihr die Zeiten der auf einander folgenden oberen und unteren Culmination eines Circumpolarsternes, d. h. die Zeit, in welcher der Stern in seiner größten Sohe den verticalen Faden des Fadenkreuzes passirt, und dann wieder den Zeitpunkt, in welchem derselbe Stern in seiner tiessten Stellung das Fadenkreuz passirt. Benn die verticale Drehungsebene des Fernrohrs genau in den Meridian fällt, so muß die von einem Beobachtungsmoment zum anderen verstrichene Zeit genau

12 Sternstunden betragen. Ift dies nicht der Fall, so ist dies ein Beweis, daß die Berticale des Fernrohrs noch einen Winkel mit dem Meridian macht. Beträgt die Zeit von der oberen bis zur unteren Culmination weniger als 12 Sternstunden, so muß die Alhidade ein wenig in der Richtung von West nach Rord gedreht werden, um die Drehungsebene des Fernrohrs in den Meridian zu bringen; nach der entgegengeseten Seite aber, wenn die Zeit von der oberen bis zur unteren Culmination mehr als 12 Sternstunden beträgt.

Batte man 3. B. beobachtet

bie obere Culmination des Polarsterns On 58' 20", bie untere. " " 12 58 50,

so wurde man aus diesen Beobachtungen schließen, daß man den Azimutalkreis um einen ganz kleinen Binkel (ben man auch berechnen kann) in der Richtung von Oft nach Rord hin dreben muffe, um die verticale Drehungsebene des Fernsrohrs in den Meridian zu bringen.

Declination, Stundenwinkel und Rectascenfion. Alle durch die 12 Beltage PP', Fig. 16, gelegten Chenen schneiden die himmelotugel in größten

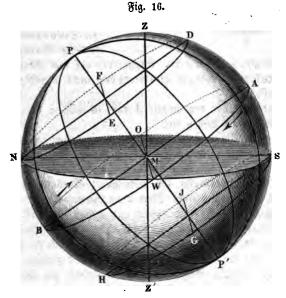

Rreifen, welche ben Ramen ber Declinationstreise
ober ber Stuns
bentreise führen.
Durch jeden Stern
tann man sich einen
Stundentreis gelegt
benten und alle diese
Stundentreise stehen
rechtwinklig auf der
Ebene des Aequators.

Der Biertelstreis PEC, Fig. 17, ift ein Theil des dem Sterne E angehörigen Stundenfreises. Dasjenige Bogenstück EC des Stundenfreises, welches

zwischen bem Sterne und bem Nequator liegt, heißt die Declination ober bie Abweichung bes Sternes.

Die Declination eines Sternes ift nördlich oder füdlich, je nachdem berfelbe auf der nördlichen oder füdlichen Salbkugel des himmels liegt.

Der Bogen PE vom Sterne bis jum Bol heißt die Bolbiftang. Bols biftang und Abweichung ergangen fich zu 900.

Bahrend ber täglichen Bewegung bes himmels andert fich bie Declination

der Gestirne nicht; die Abweichung eines Firsternes ist also eine unveränderliche Fig. 17. Größe, weil ja jeder

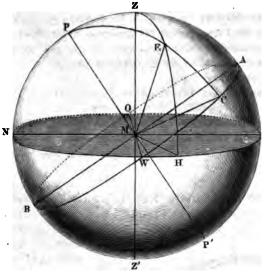

Größe, weil ja jeber Stern einen Rreis beschreibt, welcher mit dem Aequator parallel ift.

Alle folde Rreife, welche man fich auf der himmeletugel parallel mit dem Aequator gezogen bentt, werden Baralleletreife genannt.

Der Bintel, welschen ber Stundenstreis PEC bes Sternes E mit dem Meridian PZA, Fig. 17, macht, wird der Stunden win stel bes Sternes E

genannt. Der Stundenwinkel wird burch den Bogen AC auf dem Aequator gemessen, dessen ganzer Umfang entweder in 360 Grade oder in24 Stunden gestheilt ist, so daß  $1^{\rm h}=15^{\rm o}$ .

Die Zählung geschieht stets von dem Bunkte A aus, in welchem der Mertidian den Aequator schneidet, nach Besten hin.

Der in Zeit ausgedruckte Stundenwinkel eines Sternes, welcher fich immer nur auf einen bestimmten Moment bezieht, sagt aus, wie viel Stunden und Dinuten (Sternzeit) bereits seit der Culmination dieses Sternes verfloffen find.

Es ift klar, daß durch Stundenwinkel und Abweichung (Declination) für einen bestimmten Moment die Stellung eines Sternes am himmelsgewölbe ganz in ähnlicher Beise bestimmt ift, wie durch Azimut und bohe; während aber höhe und Azimut eines Sternes sich gleichzeitig andern, bleibt die Declination constant und nur der Stundenwinkel andert sich, weil in jedem Augenblicke ein anderer Bunkt des Aequators es ift, von welchem aus der Stundenwinkel gezählt wird.

Eine von der Zeit unabhängige Bestimmung der Sternörter am himmel erhält man, wenn man die Binkel auf dem Aequator nicht von einem veränder, lichen Bunkte aus zählt, sondern von einem Punkte, welcher eine feste Stellung auf dem Aequator, also mit der ganzen himmelskugel die tägliche Bewegung gemeinschaftlich hat. Zum Ausgangspunkte dieser Binkelzählung hat man den schon Seite 11 erwähnten Frühlingspunkt gewählt. Bir werden im dritten Capitel sehen, auf welche Beise dieser Bunkt genau bestimmt werden kann.

Der in der Richtung von Gud nach Dft u. f. w. auf dem Aequator geählte Bintel vom Frühlingsvuntte bis zu dem Buntte, in welchem der Stundentreis eines Sternes den Aequator trifft, wird die Rectascension oder die gerade Auffteigung bes Sternes genannt. Durch Rectascension und Declination ift die Stelle eines Sternes am himmel vollkommen bestimmt.

Die Rectascension wird entweder in Graden oder in Stunden und Minuten ausgedrückt, wie wir dies schon beim Stundenwinkel gesehen haben. Die in Zeit ausgedrückte Rectascension eines Sternes giebt an, wie viel Stunden und Minuten (Sternzeit) der fragliche Stern später culminirt als der Frühlingspunkt.

Folgendes ift die Rectascenfion (gerade Aufsteigung) und die Declination (Abweichung) einiger der ausgezeichneisten Sterne.

| Namen.                      | 1  | erab<br>Steigi | •          | Abre        | id) u       | ıng. |
|-----------------------------|----|----------------|------------|-------------|-------------|------|
| « Andromedae                | Oh | 1'             | _"         | + 280       | 17'         |      |
| a Arietis                   | 1  | <b>59</b>      | _          | + 22        | 46          |      |
| a Ceti ,                    | 2  | 55             | 42         | + 3         | 31          | 3    |
| a Persei                    | 3  | 14             | _          | + 49        | 20          | _    |
| α Tauri                     | 4  | 28             | 36         | + 16        | 12          | 49   |
| a Aurigae (Capella)         | 5  | 6              | 59         | + 45        | 50          | 42   |
| β Orionis                   | 5  | 7              | 34         | 8           | 22          | 23   |
| β Tauri                     | 5  | 17             | 8          | + 28        | 28          | 47   |
| a Orionis                   | 5  | 47             | 19         | + 7         | 22          | 82   |
| a Canis majoris (Sirius)    | 6  | 38             | 45         | <b>—</b> 16 | 31          | 16   |
| « Geminorum                 | 7  | 25             | 20         | + 32        | 12          | 6    |
| « Canis minoris (Procyon).  | 7  | 31             | 42         | + 5         | 35          | 32   |
| β Geminorum · · · · ·       | 7  | 36             | <b>2</b> 6 | + 28        | 22          | 19   |
| « Hydrae                    | 9  | 20             | 28         | - 8         | 1           | 58   |
| « Leonis (Regulus)          | 10 | _              | 39         | + 12        | 40          | 26   |
| « Ursae majoris             | 10 | 54             | 44         | + 62        | 31          | 57   |
| β Leonis                    | 11 | 41             | 39         | + 15        | 22          | 57   |
| β Virginis                  | 11 | 43             | 8          | + 2         | 34          | 53   |
| γ Ursae majoris             | 11 | <b>4</b> 6     | 11         | + 54        | 30          | 2    |
| α Virginis (Spica)          | 13 | 17             | 88         | - 10        | 24          | 13   |
| a Bootis                    | 14 | 9              | 3          | + 19        | 56          | 21   |
| « Librae                    | 14 | 42             | 40         | <b>—</b> 15 | 23          | 30   |
| a Coronae . ,               | 15 | 28             | 33         | + 27        | 12          | 19   |
| a Scorpii                   | 16 | 20             | 31         | 26          | 6           | 23   |
| α Lyrae (Wega)              | 18 | 32             | 2          | + 38        | 39          | 3    |
| « Aquilae (Atair)           | 19 | 43             | 42         | + 8         | 29          | 18   |
| α Cygni                     | 20 | 36             | 29         | + 44        | <b>45</b> . | 49   |
| α Piscis australis          | 22 | 49             | 38         | - 80        | 23          | 28   |
| a Ursae minoris (Polaris) . | 1  | 6              | 80         | + 88        | 82          | 11   |

Das Beiden + bezeichnet eine norbliche, - eine fübliche Declination.

Auf himmelegloben findet man in der That den Mequator entweder in 360 Grade oder in 24 Stunden (1h = 150) und Minuten getheilt. Der Rullpunkt diefer Theilung ift der Frühlingspunkt. Der durch den Frühlingspunkt gezogene Stundenkreis ift dann abermals in Grade getheilt, so daß 90 Grade auf den Bogen vom Frühlingspunkte bis zum Rordpol und 90 Grade auf den Bogen vom Frühlingspunkte bis zum Südpol gezählt find. Auf diesem Stundenkreise kann dann die Declination für jeden einzelnen Barallelkreis abgelesen werden.

In der Sternkarte Tab. IV. erscheint der Aequator als gerade Linie; man fieht ihn hier in 360 Grade getheilt. Die entsprechende Theilung in Stunden und Minuten findet sich am unteren Rande der Karte. Auf der, durch den Rullpunkt der Theilung des Aequators (den Frühlingspunkt) gelegten Berticalen findet man dann eine weitere Theilung, durch welche die Declinationen gemessen werden.

Auf der Rarte Tab. III. kann man die Rectascensionen am Rande, die Declinationen auf der vom Rordpol nach dem Rullpunkte der Theilung am Rande gezogenen geraden Linie ablesen.

Rach diesen Erläuterungen wird es eine zweckmäßige Uebung sein, nach den in der obigen Tabelle mitgetheilten Berthen der geraden Aufsteigung und der Abweichung die dort verzeichneten Sterne aufzusuchen.

Es fei z. B. auf Tab. IV. & leonis aufzusuchen. Seine Rectascenfion ift 10<sup>th</sup> (bie Secunden muffen bei der Kleinheit der Karte unberücksichtigt bleiben) oder 150°; man geht also vom Frühlingspunkt aus auf dem Aequator nach der Linken bis zu dem mit 150 bezeichneten Bunkte, errichtet in demselben ein Berpendikel, auf welchem man dann mit dem Zirkel die Declination von 123/4 Grad nach Norden abzumessen hat, um den Ort des Regulus zu finden.

Mittagerohr und Mittagelreis. Bir muffen nun feben, auf welche Beise Rectascenfion und Declination ber Gestirne mit Genauigkeit ermittelt werben kann.

Benn ein Theodolit so aufgestellt ift, daß die verticale Ebene, in welcher sich das Fernrohr drehen kann, genau in die Ebene des Meridians fällt, so kann man an diesem Instrumente mit Hulfe einer guten Uhr genau den Beitpunkt beobachten, an welchem irgend ein bestimmter Fixstern den Meridian passirt.

Man kann eine solche Beobachtung selbst bei Tage machen; denn obgleich man, während die Sonne am himmel ist, die Sterne mit bloßem Auge nicht sieht, so sind doch durch ein Fernrohr bei Tage Sterne erster, zweiter, ja selbst dritter Größe sichtbar.

Sat man nun an einem Tage die Culmination zweier Sterne beobachtet, so ift die Beit (nach Sternzeit gemeffen), welche zwischen der Culmination des ersten und der des zweiten verstreicht, die in Beit ausgedrückte Differenz der Rectascenfionen beider Sterne.

Hatte man z. B. an einem bestimmten Tage die Culmination von a arietis an einer nach mittlerer Sonnenzeit gehenden Uhr um 4h 30' 18" Rachmittage beobachtet, die Culmination von a tauri aber um 6h 58' 28", so ift der

fragliche Zeitunterschied 2h 28' 10" mittlerer Sonnenzeit oder 2h 28' 35" Sternzeit. Die Rectascension von a tauri ware demnach 2h 28' 35" oder als Binkel ausgedrückt 37° 9' 45" größer als die Rectascension von a arietis, d. h. mit anderen Borten, der Stundenkreis von a arietis macht mit dem Stundenkreise von a tauri einen Binkel von 37° 9' 45".

Ift also nur für einen einzigen Stern die Rectascension, d. h. der Abstand seines Stundenkreises vom Frühlingspunkte bekannt, so kann man, von diesem Sterne ausgehend, nach der eben angegebenen Beise leicht die Rectascension aller übrigen Sterne ermitteln. Auf welche Beise aber der Abstand irgend eines Stundenkreises vom Frühlingspunkte bestimmt wird, das kann erst im dritten Capitel besprochen werden.

Um die Declination eines Sternes zu bestimmen, hat man nur das Fernsrohr so zu richten, daß der Stern zur Zeit seiner Culmination gerade hinter dem horizontalen Faden des Fernrohrs steht, und dann die Höhe des Sternes an dem Berticalkreise abzulesen; zieht man von dieser Höhe den Winkel ab, welchen der Nequator mit dem Horizont macht, also den Bogen AS, Fig. 18, so ershält man die Declination des Sternes.

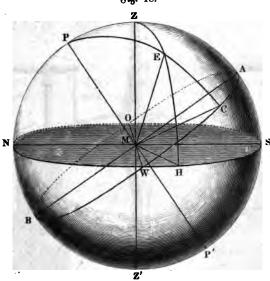

Fig. 18.

Es ift  $AS = PZ = 90^{\circ} - NP$ , b. h.  $90^{\circ}$  — der Polhöhe, wenn man den Bogen NP oder den Winkel NMP, welchen die Weltare mit dem Horizont macht, die Polhöhe nennt.

Gefest, man habe an einem Ort, für welchen die Bolhöhe gerade 50° beträgt, die Sobe von a tauri zur Zeit der Culmination gleich 56° 12' 49" aefunden, so ist die Declination dieses Sternes gleich 56° 12' 49" — 40° —

16° 12' 49"; benn wenn die Bolhobe PN 50° beträgt, fo ift PZ = AS = 40°.

Da die Bestimmung der Declination und Rectascension der Gestirne durch Beobachtungen im Meridian zu den wichtigsten Aufgaben der praktischen Aftronomie gehört, so wendet man zu diesem Zwecke auf größeren Sternwarten nicht das Theodolit an, deffen Horizontalkreis hier ohnehin entbehrlich ift, fondern andere lediglich zu diesem Zwecke dienende Instrumente, welche den Ramen des Mittagskreises und des Passage in ftrumentes führen.

Der Mittagefreis ober Meridiankreis ift ein mit einem Fernrohr verbundener Sohenkreis von bedeutenden Dimenfionen (man hat folche von 8 bis zu 6 Fuß Durchmeffer), der nur in der Ebene des Meridians drehbar ift. Soll das Instrument lediglich zur Bestimmung der Rectascension dienen, so kann auch der Höhenkreis wegfallen, es bedarf dann nur eines in der Meridianebene drehbaren Fernrohrs, welches dann ein Mittagerohr oder Passageinstrument genannt wird.

Fig. 19 stellt ein Passageinstrument dar. AA ift das Fernrohr, welches Fig. 19.



eine horizontale Are B gebreht werden tann, die in zwei chlindrischen Bapfen igt. Diese Bapfen ruben auf Lagern, welche von massiven steinernen Pfeilern agen werden. Diese Pfeiler sind für fich besonders fundamentirt und stehen dem übrigen Gebäude, in welchem das Bassageinstrument aufgestellt ist, in er Berbindung; sie geben frei durch den Fußboden des Zimmers hindurch, en Schwankungen und zufällige Bewegungen also gar keinen Einfluß auf Instrument haben können.

Die Einrichtung der Zapfenlager für die Are B ift aus Fig. 20 und Fig. 30 erfehen. Das eine, Fig. 20, ift mittelft einer Schraube in verticaler Riches verschiebbar, um eine vollkommene Horizontalität der Are B herstellen zu nen; das andere, Fig. 21, kann dagegen in horizontaler Richtung verschoben





den, was nöthig ift, um die verticale Umdrehungsebene des Fernrohrs gesu in den Meridian zu bringen. — Bur genaueren Einstellung in den Meridian it die Beobachtung der oberen und der unteren Culmination von Circumposternen (§. 11).

Damit nicht das ganze Gewicht des Fernrohrs auf den Zapfenlagern ruht, burch eine bedeutende Acibung und mit der Zeit eine Abnuhung der Zapfen ber Lager entstehen wurde, ist das Fernrohr durch die Gegengewichte D che den größten Theil seiner Last tragen, äquilibrirt.

Da die Sterne bei Tage mit bloßem Auge nicht fichtbar sind, man fie nicht aufsuchen kann, so muß man im Stande sein, das Fernrohr auch ie dies so zu richten, daß der zu beobachtende Stern im Gesichtsfelde des nrohrs liegt. Man weiß vorher nahezu, in welcher höhe über dem Horizont derselbe im Augenblick seiner Culmination befindet, man braucht also nur dem ttagsrohre eine gleiche Neigung gegen den Horizont zu geben, damit der ern das Gesichtsseld passirt. Bu diesem Zwecke ist das Fernrohr mit einem nen Höhenkreise verbunden, welcher entweder an der Axe B oder, wie es uns Figur zeigt, seitwarts am Rohre bei C angebracht ift. Gin solcher kleiner is dient lediglich zum Richten des Fernrohrs, und nicht zum Messen der Desation.

Das Baffageinstrument wird stets in Berbindung mit einer Bendeluhr von fer Genauigkeit gebraucht, deren Bendelschläge deutlich hörbar sind. Einige t, bepor der Stern den verticalen Faden erreicht, schaut der Beobachter nach

der Uhr, um sich die Stellung der Zeiger zu merken, und zählt dann, in das Fernrohr blickend, die Secunden nach dem Schlage der Uhr weiter, bis zum Moment, wo er den Stern den verticalen Faden passiren sieht.

Auf diese Beise erhält man ben Moment der Culmination ungefähr auf 1 Secunde genau. Da nun aber 1 Zeitsecunde 15 Bogensecunden entspricht, so reicht eine folche Genauigkeit für aftronomische Bestimmungen nicht bin, und der Beobachter muß noch Bruchtheile der Secunde zu schähen suchen, worin man durch Uebung eine große Fertigkeit erlangen kann.

Um eine größere Genauigkeit der Resultate zu erlangen, hat man das einfache Fadenkreuz, wie wir es S. 23 kennen gelernt haben, durch eine Reihe von Kaden ersett, welche so geordnet find, wie man Fig. 22 fieht. Reben dem

Fig. 22.

mittleren verticalen Faden sind nämlich in gleichen Abständen auf jeder Seite noch zwei andere ausgespannt. Man beobachtet nun für jeden dieser fünf Fäden den Zeitpunkt, in welchem der Stern ihn passirt, und nimmt dann aus jenen fünf Beobachtungen das Mittel als den Zeitpunkt der Culmination des Sternes.

Bon der größten Bichtigleit für Rectascenfionebeftimmungen find die galvauisch registrirenden

Uhren, welche von dem Amerikaner Locke zuerst in Anwendung gebracht wurden. Bird bei jedem Schlage des Bendels einer astronomischen Uhr die galvanische Kette geschlossen, in deren Schließungsbogen eine dem Morfe'schen Telegraphen ähnliche Borrichtung eingeschaltet ist, so wird der Stift bei jedem Secundenschlage einen Bunkt auf dem mit gleichmäßiger Geschwindigkeit vorwärts bewegten Papierstreisen machen. Beim Locke'schen Apparate ging der Papierstreisen mit einer solchen Geschwindigkeit voran, daß die Secundenpunkte ungefähr einen Boll von einander abstanden.

Reben dem Elektromagneten dieses Schreibapparates ift aber noch ein zweiter angebracht, dessen Bindungen einer anderen Kette angehören, welche der Beobachter beliebig schließen kann, indem er mit dem Finger eine Tafte anschlägt. Durch die Schließung dieser zweiten Kette wird nun gleichfalls ein Stift gegen den Papierstreifen gedrückt; bei wiederholtem Anschlagen entsteht so auf dem Bapierstreifen neben der ersten Reihe von Punkten, den Secundenpunkten, eine zweite, welche wir Beobachtungspunkte nennen wollen.

Um den Moment einer Sternculmination zu erhalten, schaut der Beobachter in das Fernrohr, mahrend er den Finger über die Taste halt, die er in dem Momente niederdruckt, in welchem der Stern hinter den Faden tritt. Auf diese Beise wird der Beobachtungsmoment auf dem Papierstreifen markirt.

Steht der Beobachtungepunkt neben einem Secundenpunkte, so ift der Beobachtungsmoment genau durch eine ganze Secundenzahl gegeben. Trifft der Beobachtungepunkt nicht neben einem Secundenpunkte, sondern zwischen zwei Secunden ein, so kann man mit dem Birkel die Entfernung auf dem Bapierstreifen abmessen und danach (mittelft einer Scala) bestimmen, wieviel Behntel und, wenn man will, hundertel einer Secunde noch zu der nächst vor-

hergebenden Secunde hinzukommen. So ift es möglich, den Zeitpunkt einer Beobachtung bis auf hundertel-Secunden genau zu ermitteln.

Die große Genauigkeit der Ablesung ift ein wesentlicher Borzug der galvanisch registrirenden Uhr, außerdem aber gestattet diese Methode noch in gleicher Zeit ungleich mehr Beobachtungen anzustellen, als es vorher möglich war.

Bisher mußte man die Uhr immer neben sich haben, um den Secundenschlag zu hören; konnte eine Beobachtung nicht gerade in der unmittelbaren Rabe der Uhr gemacht werden, so war dies, selbst wo alle hulfsmittel gegeben waren, eine sehr umständliche Sache; bei einer registrirenden Uhr dagegen ift es ganz gleichgultig, wo sie steht, da man die Drahtleitung leicht durch alle Zimmer einer Sternwarte suhren kann; es ist nicht einmal ersorderlich, daß die astronomische Uhr im Beobachtungssaale selbst ihren Plat habe, vielmehr erscheint es zweckmäßiger, sie in einem Bohnzimmer oder Büreau — natürlich an einem isolirten Pseiler — aufzustellen, wo sie keiner großen Temperaturveränderung ausgesetzt ist und einen gleichmäßigen Gang einhalten kann.

Eine registrirende Uhr lagt fich ferner noch mit dem elettrischen Telegrasphen in Berbindung bringen und zu mannigsaltigen Zweden benuten. Diesselbe Uhr kann z. B. einen Registrirapparat an der Munchener und einen an der Biener Sternwarte haben, und wenn an beiden Orten der Durchgang dersselben Sterne durch den Meridian beobachtet wird, so läßt sich daraus mit einer bisher nie erreichten Sicherheit die geographische Längendifferenz ableiten.

Lamont hat diesen Apparat sehr verbessert. Den Bapierstreisen ersette er durch eine mit Ruß geschwärzte Metalltrommel, welche durch ein Uhrwerf mit gleichförmiger Geschwändigkeit um eine horizontale Are gedreht wird. Auf beisden Seiten der Balze ragt die stählerne Umdrehungsare vor und ruht auf zwei messingenen Lagern. Die eine hälfte dieser Are ist nun mit einem Schraubengeswinde versehen, so daß beim Umdrehen der Balze auch ein gleichsörmiges Fortsischen derselben in der Richtung ihrer Längenare stattsindet; die Secundenpunkte, welche durch einen in Folge der Schließung der Kette an die Balze angesdrückten Stift hervorgebracht werden, bilben demnach auf derselben eine Spirale.

Die Beobachtungspunfte werden durch einen dicht neben dem ersteren anges brachten Stift markirt.

Das Gebäube, in welchem das Baffageinstrument aufgestellt ist, muß sowohl an der nördlichen und füdlichen Band als auch an der Decke mit einer schmalen Deffnung versehen sein, gerade als ob es in der Seene des Meridians durch, gesägt ware. Diese Spalte, welche erlaubt, das Fernrohr nach allen im Merridian gelegenen Buntten des himmels zu richten, braucht jedoch nicht beständig offen zu sein, sie ist vielmehr durch eine Reihe von Klappen geschlossen, von den nen jede für sich geöffnet werden kann.

Das Alequatorialinstrument. Stundenwinkel und Declination find 14 in Beziehung auf den Acquator ganz daffelbe, was Azimut und Sohe für den Sorrizont find, es muß sich demnach auch ein Instrument construiren laffen, welches

Mil

## Lehrbuch

M

R 0 8 111

Profesior in

Die brei Banbe ent

Drud und Bil

für den Aequator dasselbe leistet, wie das Theodolit für den Horizont, welches also in gleicher Beise die Messung des Stundenwinkels und der Declination möglich macht. Ein solches Instrument wird Aequatorialinstrument verwandeln, wenn man den Azimutalkreis in eine solche Stellung brächte, daß er dem Aequator parallel wäre; die Umdrehungsare des Areises C, Tig. 12, würde alsdann mit der Beitage zusammensallen, der Limbus D würde zur Ablesung der Stundenwinkel, der Kreis A zur Ablesung der Declination dienen. Eine solche Ausstellung des Theodolits würde aber ebenso unbequem als unsicher sein, man hat deshalb das Aequatorialinstrument in anderer Beise construirt.

Fig. 23 ftellt ein Mequatorialinftrument bar, wie fie auf Sternwarten ge wöhnlich an einem erhöhten Orte bes Gebaubes aufgestellt werben. Die ber



Beltare parallele Umdrehungsage A A ift unten durch einen steinernen Pfeiler N, oben aber durch einen gußeisernen Bugel M getragen. DD ift der in unserer Figur zur Linie verfürzt erscheinende Nequatorialfreis, BB ift der Desclinationsfreis.

Wenn der Declinationstreis B vertical steht, so befindet er fich in der Ebene des Meridians und alsdann zeigt der Inder des Aequatorialkreises auf Rull. Der Inder des Declinationstreises steht auf Rull, wenn die Are des Fernrohrs in der Ebene des Aequators steht, wenn sie also einen rechten Winfel mit der Ar macht.

Um das Instrument vor dem Einfluß der Witterung zu schüten, ist es mit einem gewöhnlich halbkugelförmigen Dache überdeckt, welches eine durch Rlappen verschließbare Deffnung O hat. Das ganze Dach ruht auf Rollen, so daß man es leicht mit hulfe der Kurbel R um seine verticale Axe drehen und die Deffnung O nach der Seite des himmels hindringen kann, welche man gerade beobachten will.

Die am Aequatoriglinstrument gemachten Deffungen find bei Beitem nicht der Genauigkeit fabig, wie die im Meridian am Baffageinstrument und Meris diantreis gemachten; man wendet deshalb auch das Aequatorialinstrument gur Ortsbestimmung von Gestirnen am himmel nur dann an, wenn die Umftande eine Beobachtung im Meridian nicht erlauben. Das Aequatorialinftrument leiftet aber dem Uftronomen noch andere fehr wefentliche Dienfte. Bei einem Rart vergrößernden Rernrobre erscheint auch die Gefdwindigkeit vergrößert, mit welcher die Gestirne in Folge ihrer taglichen Bewegung fortschreiten, und in gang turger Beit ift bas Befichtsfeld bes gernrohrs burchlaufen; man muß alfo fortwährend verruden, und zwar in verticaler und horizontaler Richtung, um ben Stein nicht aus bem Befichtsfelbe zu verlieren. Bei bem Meguatorialinstrumente ift es nun ungleich leichter, bem Bestirne ju folgen. Ift einmal bas Fernrohr des Inftrumentes auf einen Stern gerichtet und bann ber Declinationetreis feftgeftellt, fo daß fich die Reigung des Fernrohrs gegen die Are A nicht mehr andern tann, so wird bei einer Umdrehung um die Are A die Bifirlinie des Fernrobes am Simmelsgewölbe einen Rreis befchreiben, welcher mit der Bahn des Sternes zusammenfällt; es bedarf alfo nur einer langsamen Drebung um die eine Are A, um das Bestirn im Befichtefelde zu behalten.

Die fragliche Drehung um die Are A muß von der Art sein, daß in einer Binute (Sternzeit) der Drehungswinkel 1/4°, in einer Stunde 15° beträgt, daß also zu einer vollständigen Umdrehung 24 Stunden Sternzeit nöthig sind. Um eine gleichsörmige Umdrehung um die Are A hervorzubringen, hat man bei größeren Acquatorialinstrumenten in der That die Are A mit einem Uhrwerke in Berbindung gebracht, so daß das Fernrohr der Bewegung des Gestirnes solgt, welches man bevbachten will.

Fig. 24 und Fig. 25 (a. f. S.) find zwei Ansichten eines transportabeln Aequatorialinstrumentes. Das Fernrohr ist zunächst um die Axe od drehbar und die Größe der Drehung kann auf dem Declinationskreise AA abgeslesen werden. Die Axe od selbst aber ist wieder um die Axe ab drehbar und diese Drehung wird auf dem getheilten Kreise BB abgelesen werden, welche der Aequatorialkreis genannt wird. Bei gehöriger Ausstellung des Instrumenstes ist die Axe ab parallel mit der Weltaxe und also der auf ab rechtwinklig stehende Kreis BB parallel mit dem Aequator. Auch die Axe od steht rechtswinklig auf ab, sie bleibt also ebenfalls stets der Aequatorialebene parallel.

Bor allen Dingen kommt es nun darauf an, daß man die Axe ab leicht und ficher in die geborige Lage bringen kann. Bunachst ist der ganze obere Theil des Instruments um die horizontale Axe fg drehbar, so daß man die Reigung der Axe ab gegen den Horizont nach Belieben andern kann. Die Größe dieser

Reigung tann man auf dem getheilten Bogen hi, Fig. 25, ablesen, mit Gulfe deffen man also das Instrument so einstellen tann, daß der Binkel, welchen die Aze ab mit der Horizontalebene macht, gleich ift der Bolbobe des Beobachtungsortes.

Fig. 24.



Run aber genügt es nicht, daß die Are ab die gehörige Reigung hat, fie muß auch, wenn sie der Weltare parallel sein soll, in der Ebene des Meridians liegen. Um nun dies bewirken zu können, ist die ganze bisher betrachtete Borrichtung auf einer verticalen Saule besestigt, welche sammt einem horizontalen Alhidadenkreise, der sich innerhalb des Limbus C bewegt, um eine verticale Are drehbar ift. Ran dreht nun diese Saule um ihre Are, die die Are ab in der Ebene des Meridians liegt.

Ift einmal die Are ab gehörig eingestellt, so werden die entsprechenden Stellschrauben angezogen, um eine fernere Drehung der verticalen Saule sowohl wie der horizontalen Are fg zu verhindern.

Ein folches Instrument führt gewöhnlich nur dann den Ramen eines Acquatorialinstrumentes, wenn seine Kreise ziemlich groß und zu Meffungen geeignet find. Sind fie aber kleiner, so daß fie nur jur Einstellung des Fern-



tohre bienen, fo wird das Instrument ein parallaktifch aufgestelltes Fern= robr oder ein Fernrohr mit parallaktifchem Stativ genannt.

Rach biesem Princip find benn auch die großen mit dem Namen ber Refractoren bezeichneten Fernröhre aufgestellt, welche bazu bienen, Beobachtungen über die Beschaffenheit einzelner Gestirne, 3. B. des Mondes, des Saturn u. f w., anzustellen. Bei solchen Instrumenten wird bann auch die Drehung ber Sauptare burch ein Uhrwerk bewerkstelligt.

## 3meitee Capitel.

## Bestalt, Größe und Arendrehung der Erde.

Rrimmung der Erdoberfläche. Bisher haben wir die Erdoberfläche als eine Ebene betrachtet, wie sie, die Unebenheiten der Gebirge abgerechnet, auf den ersten Anblick wohl auch erscheinen mag; eine aufmerksame Beobachtung der Meeresoberfläche zeigt uns aber schon, daß die Erdoberfläche gestrummt sein muß.

Benn man von einem etwas erhöhten Standpunkte, sei es von einem Thurm oder einem Berge am Ufer, oder von den Masten eines Schiffes aus, auf das offene Meer hinausschaut, so sieht man von einem hinlänglich entfernten Schiffe nur die Spigen der Masten oder des Schornsteins, wie es bei a, Fig. 26, dargestellt ist. Benn sich das Schiff dem Beobachter nähert, so schient



es allmälig aus dem Baffer aufzutauchen, bis es endlich vollständig sichtbar wird und nun gerade auf der Gränzlinie HH zwischen himmel und Meer zu ruhen scheint, wie bei b. Bei fortdauernder Annäherung scheint nun das Schiff auf der Meeresoberfläche von der Linie HH herabzusteigen, so daß es mehr und mehr, und wenn der Beobachter hoch genug steht, endlich ganz auf die Meeressskäche projicirt erscheint, wie bei c.

Diese Erscheinung zeigt offenbar, daß die Meeresoberfläche gekrummt sei. Denkt man sich von dem Auge des Beobachters eine gerade Linie nach irgend einem Punkte der Linie HH gezogen, welche Wasser und himmel scheidet und

welche Horizontlinie genannt wird, so ist diese Linie offenbar eine Tangente der krummen Meeresoberfläche, wie dies Fig. 27 erläutert, in welcher o den



Standpunkt des Beobachters, oab eine Gesichtslinie bezeichnet, welche die Meerresoberstäche in a streift.

Sieht der Beobachter nichts als himmel und Meer, so begrangt die Scheidelinie zwischen beiden, also die rings um ihn herumlaufende Horizontlinie,



welche die Gesammtheit aller Bunkte enthält, in welchen die von dem Auge ausgehenden Gesichtslinien die Meeresobersstäche tangiren, eine Fläche, welche wir den Gesichtskreis nennen wollen. Je höher nun der Beobachter sich über den Spiegel des Meeres erhebt,

desto mehr machst, wie dies durch Fig. 28 erläutert wird, der von ihm überssehene Gesichtetreis, desto mehr ruckt die Horizontlinie von ihm weg. Der Salbmeffer des Gesichtstreises ist ungefähr

| 19800′, | wenn | sich | der | Beobachter | 104   |
|---------|------|------|-----|------------|-------|
| 62600   | >>   | ))   | ))  | »          | 100   |
| 198000  | »    | ))   | ))  | »          | 1000  |
| 626400  | w    | »    | »   | »          | 10000 |

hoch über dem Spiegel des Meeres befindet.

Aus dem Gesagten geht auch hervor, daß eine vom Auge des Beobachters nach einem Bunkte der Horizontsinie gezogene Linie ob keineswegs mit der durch o gelegten wagerechten oh zusammenfällt, sondern daß die Bisirlinie ob einen Winkel boh mit oh macht, welche die Depression des Horizon tes genannt wird. Die Depression des Horizontes wächst natürlich auch, wenn der Beobachter aussteigt. Die Depression des Horizontes ist

| • | 3,54 | für             | eine     | Erhebung | von | 10 Fuß |
|---|------|-----------------|----------|----------|-----|--------|
|   | 11,0 | <b>»</b>        | >>       | »        | >>  | 100    |
|   | 34,7 | ))              | . »      | »        | ))  | 1000   |
| 0 | 50,0 | <b>&gt;&gt;</b> | <b>»</b> | »        | >>  | 10000. |

Alle diese Erscheinungen deuten nun darauf hin, daß wenigstens die Meeresoberfläche tugelformig gekrummt sei. Da aber die Oberfläche der Meere viel größer ift als die der Länder, da ferner die Erhebung der Continente über den Meeresspiegel verhaltnismäßig gang unbedeutend ift, fo konnen wir schließen, daß die gange Erde eine Rugel fei.

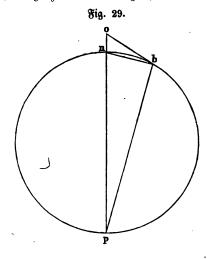

Gehen wir von diefer Annahme aus, so können wir aus den eben mitgetheilten Werthen für den Radius des Gesichtstreises die Größe des Erdhalbmessers berechnen. Der Kreis Fig. 29 stelle einen Durchschnitt der Erdtugel dar, so ist np ein Durchmesser derselben. o sei nun der Standpunkt des Beobachters, o b eine durch sein Auge an die Erdobersstäche gelegte Tangente, so sind die Dreiecke nob und obp einsander ähnlich und man hat

$$no:ob=ob:op$$

und daraus 
$$op = \frac{ob^2}{no}$$
.

Benn die Erhebung no =

1000° ift, so ist ab = 198000°, es ist also  $198000^2$ 

$$op = \frac{198000^2}{1000} = 39204000.$$

Biehen wir davon no = 1000 ab, so bleibt für den Durchmeffer der Erde D = 39203000 Fuß oder 1782 deutsche Meilen, da eine folche Meile in runder Bahl gleich 22000 Kuß ist.

Eine folche Bestimmungsweise des Erddurchmeffers tann naturlich keine genauen Resultate liefern.

Beitere Beweise für die Rugelgestalt der Erde liefern die sogenannten Reisen um die Belt und die Gestalt des Erdschattens, wie man sie bei Monde sinsterniffen zu beobachten Gelegenheit hat; am entschiedensten aber ergiebt sie sich, wenn man mit Ausmerksamkeit den Anblick des gestirnten himmels in versschiedenen Gegenden vergleicht.

Bestimmung der Rugelgestalt durch astronomische Beobachtungen. Im vorigen Capitel wurde bereits angesührt, daß für das mittlere Deutschland die Beltage ungefähr einen Binkel von 50 Graden, und also die Ebene des Aequators einen Binkel von 40 Graden mit der Ebene des Horizontes mache. Das ändert sich nun, sobald man nach Norden oder nach Suden reist.

Je weiter man nach Norden geht, besto mehr steigt ber Bolarstern in bie Sohe, mahrend ber himmelsäquator sich in gleichem Maße gegen die Ebene bes horizontes senkt. Es nimmt also die Bahl der Sterne zu, welche nicht aufund nicht untergeben; dagegen wird aber auch ein immer größerer Theil der

füdlichen Salfte der Simmeletugel gang unfichtbar, der Gurtel der Sterne, welche auf- und untergeben, wird immer schmaler.

Am besten kann man sich diese Beränderungen anschaulich machen, wenn man einen himmelsglobus zur hand nimmt. Fig. 30 zeigt einen himmelsglobus in derjenigen Stellung, wie sie den Erscheinungen des gestirnten himmels im mittleren Deutschland entspricht; der Rordpol des himmels steht 50° über der Ebene des horizontes, mit welcher der himmelsäquator einen Binkel von 40° macht.

Soll der himmelsglobus die Erscheinungen nördlicher gelegener Gegenden darstellen, so muß man den Messingring M so drehen, daß die Axe PQ sich mehr und mehr der Berticalen nähert. In der Stellung Fig. 31 z. B. zeigt der himmelsglobus die Erscheinungen des gestirnten himmels, wie sie ungefähr

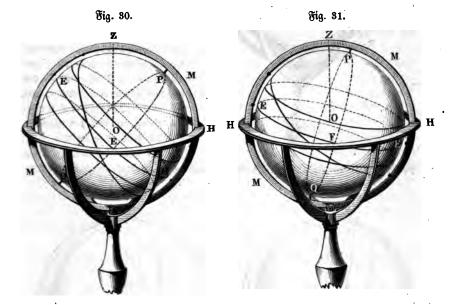

an den nördlichsten Gränzen Europas wahrgenommen werden. Die Zenithstiftanz des Polarsternes beträgt keine 20° mehr, die Plejaden gehen nicht mehr auf und unter, sondern man sieht ihre obere und ihre untere Culmination. Sirius und Spica exheben sich am sudlichen himmel kaum noch über den horizont, während Antares im Scorpion und Fomalhaut im sudlichen Fisch gar nicht mehr sichtbar werden.

Könnte man vom Nordcap aus noch so weit nach Norden fortgehen, wie das Rordcap von Franksurt am Main liegt, so würde man zu einem Bunkte kommen, wo der Rordpol des himmels im Zenith liegt und der himmelsäquator in die Ebene des Horizontes fällt, wie es Fig. 32 (a. f. S.) darstellt. hier ift nur noch die nördliche hemisphäre des himmels sichtbar. Alle sichtbaren

Sterne beschreiben mahrend ihrer täglichen Bewegung Rreise, welche mit bem Sorizont parallel find, die Bobe eines Sternes bleibt also ftets unverandert.

Berfolgen wir nun auch die Beranderungen, welche der gestirnte Simmel

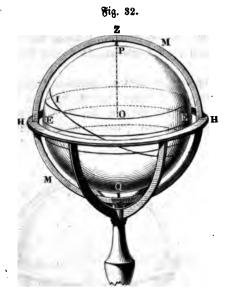

darbieten wird, wenn man vom mittleren Deutschland aus nach Süden geht. Der Rordpol des himmels senkt sich immer mehr und immer kleiner wird der Kreis der Sterne, welche nicht auf- und nicht untergehen. Auf den Inseln des grünen Borgebirges z. B. ift der Bolarstern nur noch 150 über dem Horizont.

Das Sternbild des großen Bären gehört hier nicht mehr zu benen, welche stets über dem horizont bleiben; dagegen bleibt auch nur ein kleiner Theil des süblichen himmels unsichtbar, und das schöne Sternbild des Kreuzes glänzt am süblichen himmel. Hig. 33 stellt ungefähr die Stellung der himmelskugel gegen den

Horizont dar, wie fie auf den Infeln des grunen Borgebirges beobachtet wird.



Roch weiter nach Suden fortschreitend, gelangt man endlich an Orte, wo der himmelsäquator im Zenith erscheint, Fig. 34, wie dies z. B. in Quito der Fall ift. Rach Rorden hin sieht man den Rordpol, nach Süden hin den Südepol des himmels im Horizont. Alle Parallestreise des himmels stehen rechte winklig auf der Ebene des Horizontes. Rein Stern des himmels bleibt beständig über, keiner beständig unter dem Horizont, für alle Sterne ist der Tagbogen dem Rachtbogen gleich.

Sest man den Beg nach Suden hin immer noch weiter fort, so verschwins det der Rordpol des himmels unter dem Horizont, der Sudpol dagegen steigt höher und höher.

Aus biesen eben besprochenen Erscheinungen geht hervor, daß die Erde in ber Richtung von Norden nach Suden hin gekrummt sein muß, und zwar ziemslich gleichförmig; denn für je 342000 Fuß, um welche man gerade nach Norden hin fortschreitet, erbebt fich ber Bolarstern ungefähr um 1° mehr über den Gorizont.

Ebenso ist aber auch die Erde in der Richtung von Oft nach Best gefrümmt. Reist man gerade nach Westen hin, so andert sich zwar der Anblick des gestirnten himmels durchaus nicht; aber die Zeit des Aus- und Untergangs der Gestirne, die Zeit ihrer Culmination ist nicht dieselbe. In demselben Moment, in welchem die Sonne in London ausgeht, ist sie zu Berlin schon bald eine Stunde lang über dem Horizont; und die Zeit des Mittags von Quito fällt mit der Zeit der Mitternacht von Sumatra zusammen.

Bon der Richtigkeit dieser Behauptung kann sich jeder Reisende mit Hulse einer guten Uhr überzeugen. Nehmen wir an, die Uhr sei nach Berliner Zeit gerichtet, d. h. sie gehe so, daß sie für Berlin stets die richtige Zeit angiebt, so wird diese Uhr, wenn man dieselbe, ohne sie zu verstellen, an westlicher gelegene Orte bringt, stets vor der Uhr dieser Orte vorgehen, und zwar um so mehr, je weiter man nach Westen sortschreitet. Die nach Berliner Zeit gehende Uhr geht in Londen nahezu 1, in Newyork  $5^{1}/_{2}$  Stunden vor.

Faffen wir dies Alles zusammen, so ergiebt fich, daß die Erde überall in gleicher Beise von Nord nach Sud und von Oft nach Best gekrummt, kurz, daß sie eine Rugel ift, und zwar muß diese Rugel frei im Beltraume schweben, weil es keine Stelle des himmels giebt, die nicht von den entspreschenden Orten der Erde aus frei sichtbar ware.

Geographische Länge und Breite. Fig. 35 (a. f. S.) stellt die 17 mitten in der himmelskugel schwebende Erdkugel dar, wobei jedoch zu bedenken ist, daß die Dimensionen der Erdkugel verschwindend klein sind im Bergleich zu denen der himmelskugel, was man in der Zeichnung freilich nicht richtig darstellen kann. Die Beltaxe PP geht mitten durch die Erdkugel hindurch und trifft ihre Oberstäche in zwei Punkten pp', welche die Pole der Erde sind; p ist der Kordpol, p' ist der Südpol der Erde.

Die Chene des himmelsäquators schneidet die Erde in einem Rreise abc, welcher der Aequator der Erde ift.

Denten wir uns an irgend eine Stelle der Erdoberflache eine Beruhrungsebene gelegt, fo ift dies der fcheinbare horizont, b. h. ber horizont, welcher dem auf der Erdoberfläche befindlichen Beobachter in der That die ficht bare halfte der himmelstugel begrängt. Es ift flar, daß ein auf dem Rord-



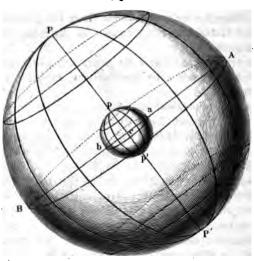

pol der Erde stehender Beobachter den Nordpol des himmels im Zenith hat, daß dagegen für einen auf dem Erdäquator stehenden Beobachter ein Punkt des himmelsäquators das Zenith bildet, kurz, daß bei Beränderung des Standpunktes auf der Erde der Anblick des himmels sich in der Beise ändern musse, wie wir es im vorigen Paragraphen gesehen haben.

Eine parallel mit dem scheinbaren Horizont durch den Mittelpunkt der Erde gelegte Ebene ist der wahre Horizont. Der Abstand des wahren Horizontes vom scheinbaren ist so klein im Bergleich zu den Dimensionen des himmelsgewölbes, daß der Anblick des gestirnten himmels für den auf der Oberstäche der Erde besindlichen Beobachter derselbe ist, als ob er sich im Mittelpunkte des wahren Horizontes befände.

Den Stundenkreisen und Parallelkreisen auf der himmelskugel entsprechend denkt man sich auch auf der Erdkugel ein System von Kreisen gezogen. — Diezenigen größten Kreise, welche durch die beiden Bole p und p' der Erde gehen, welche also den Stundenkreisen der himmelskugel entsprechen, werden Längenkreise, Meridiankreise oder nur Meridiane genannt. Die mit dem Acquator parallelen Kreise heißen Parallelkreise oder Breitekreise.

Mittelft dieser Rreise findet die Ortsbestimmung auf der Oberfläche der Erdkugel ganz in derselben Beise Statt, wie die Ortsbestimmung am himmel, durch Declination und Rectascension. Bas für die himmelskugel die Declination ift, das ift die geographische Breite für die Erdkugel;

eographische Lange hat für die Erdtugel Diefelbe Bedeutung ie Rectascension für die himmeletugel.

Die geographische Breite eines Ortes ist der auf seinem Meridian me Bogen von dem Orte bis jum Erdäquator. So ist z. B. die geogras Breite von Freiburg 48°, Freiburg ist also noch um 42 Breitegrade dordpol der Erde entsernt, da der Bogen vom Pol bis zum Aequator 90° t.

Die geographische Länge eines Ortes ift ber auf dem Acquator te Binkel oder Bogen, welcher zwischen dem Meridian des Ortes und einem bestimmten zum Ausgangspunkte der Zählung gewählten Merisiegt.

Bewöhnlich gählt man die Länge von dem durch die Insel Ferro gelegten ian.

So ist denn die Lage von Freiburg vollkommen bestimmt, wenn man sagt, ze in einer nördlichen Breite von 48° und seine geographische Länge igefähr)  $25^{1}/_{2}$ ° östlich von Ferro.

Die Englander nehmen ben Meridian von Greenwich, die Frangofen aris jum Ausgangspuntte fur die Bahlung ber geographischen Breite.

Bestimmung der geographischen Breite eines Ortes. Fig. 36 18 vie Erdfugel dar. PQ sei die Erdare, EE' der zur Linie verkurzt erscheis

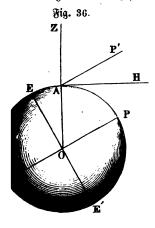

nende Erdäquator; es sei ferner A irgend ein Ort auf der Erdoberfläche, so ist der Bogen EA die geographische Breite desselben. Denken wir uns nun von A aus eine gerade Linie AP parallel mit der Erdare gezogen, so trifft die Berlängerung dieser Linie gerade den himmelspol (da ja die Dimensionen der Erde verschwindend klein sind gegen die des himmelsraumes). Der Binkel aber, welchen AP mit AH, der Ebene des horizontes von A, macht, ist aber offenbar gleich dem Binkel EOA, oder mit anderen Borten: die geographische Breite eines Ortes ist seiner Bolhöhe gleich.

Um die geographische Breite eines

zu ermitteln, hat man also nur zu meffen, um wie viel Grade der an Drte fichtbare himmelspol über der Cbene des Horizontes fteht.

Da aber der himmelspol nicht durch einen bestimmten Stern bezeichnet ift, in man die Bolhöhe nicht durch eine einzige directe Meffung finden; sie t sich aber sehr einfach aus der Beobachtung der oberen und unteren Cufsion der Circumpolarsterne. Hat man die höhe eines der Circumpolarzur Zeit der oberen und dann wieder zur Zeit der unteren Culmination

gemeffen, fo hat man aus diefen beiben Binkeln nur bas Dittel zu nehmen, um die Bolbobe zu finden.

Dan hat z. B. ju Freiburg gefunden :

Sobe bes Bolarsternes zur Zeit ber unteren Culmination 460 32'

so ergiebt sich daraus die Polhöhe von Freiburg gleich 48°.

An Orten, wo die Localitäten oder auch die Einrichtung der Inftrumente die Beobachtung der Eircumpolarsterne nicht zulassen, kann man auch aus der höhe eines beliebigen anderen Sternes zur Zeit seiner Culmination auf die geographische Breite des Beobachtungsortes schließen, da ja die Declination aller helleren Sterne wenigstens durch genaue Messungen auf den ersten Sternwarten eine für allemal bekannt ist (Cap. I, §. 12). Beobachtet man nun die höhe eines Sternes zur Zeit seiner Culmination, so hat man von derselben nur die Declination des Sternes abzuziehen (oder zu addiren, wenn die Declination eine südliche ist). um zu ersahren, wie hoch derzenige Punkt des Acquators, welcher gerade im Meridian sich besindet, über dem Horizont liegt, oder mit anderen Borten, welchen Binkel der himmelsäquator mit dem Horizont macht. Dieser Winkel ist aber gleich der Zenithdistanz des himmelspols und ergänzt also die Polhöhe (also auch die geographische Breite) zu 90°.

Man hat z. B. zu Freiburg die höhe des Prochon (a canis minoris), dessen Declination 5° 38' ist, zur Zeit seiner Culmination gleich 48° 38' gefunden, und daraus ergiebt sich 42° als Werth des Winkels, welchen der himmelsäquator mit dem Horizont von Freiburg macht, die geographische Breite von Freiburg ist also 48°.

19 Bestimmung ber geographischen Länge. Rach der obigen Desinition wird die geographische Länge eines Ortes durch den Winkel gemessen, welchen der Meridian desselben mit demjenigen Meridian macht, den man zum Rullpunkte der geographischen Länge gewählt hat.

Um den Unterschied ber geographischen Länge zweier Orte zu ermitteln, muß man bestimmen, um wie viel Stunden die Culmination eines und beffelben Sternes an dem einen Orte später eintritt als am anderen. Diese in Stunden ausgedrückte Zeitdifferenz hat man nur mit 15 zu multipliciren, um den gesuchten Längenunterschied in Graden ausgedrückt zu erhalten.

Diese Zeitdifferenz erhalt man aber durch die Bergleichung zweier Uhren, von denen die eine nach der Zeit des ersten, die andere nach der Zeit des zweiten Ortes regulirt ift. Eine solche Bergleichung kann man aber nach verschies denen Rethoden ausführen.

Sind die beiden Orte, deren Längenunterschied man ermitteln will, nicht gar zu weit von einander entsernt, so wählt man zwischen beiden Stationen einen Bunkt, etwa eine Bergspiße, einen Thurm u. s. w., welcher von beiden Bunkten aus zugleich gesehen werden kann, auf welchem dann ein vorher verabredetes Signal, etwa durch Anzunden einer kleinen Menge Pulver, gegeben wird. Die Beobachter an den beiden Stationen, welche den Gang ihrer Uhren nach der Culmination eines und desselben Sternes regulirt haben, notiren die Zeit,

in welcher fie das Signal wahrnehmen, und aus der Bergleichung der notirten Beitmomente ergiebt fich dann der vexlangte Zeit- und Längenunterschied.

Wenn die beiden Orte durch einen elektrischen Telegraphen mit einander verbunden sind, so kann man sich desselben zur Bestimmung der Längenunterschiede bedienen, da die Geschwindigkeit des galvanischen Stromes so groß ist, daß man die Fortpstanzung des Signals von der einen Station zur anderen als momentan betrachten dars. Der Beobachter der einen Station notirt sich die Uhrzeit, in welcher er das elektrische Signal absendet, der andere beobachtet die Uhrzeit, in welcher er es wahrnimmt. Die Differenz dieser Uhrzeiten giebt den Längenunterschied. Dies Berfahren giebt sehr genaue Resultate und ist mit Erfolg in den vereinigten Staaten von Nordamerika in Anwendung gebracht worden.

Rach dieser Methode wurden auch am 13. und am 29. August Morgens zwischen 6 und 7 Uhr Bersuche zur Bestimmung des Längenunterschiedes von Frankfurt a. M. und Berlin gemacht. Das Signal bestand in einem einsachen Drucke auf den Schlüssel des Telegraphen und wurde an dem anderen Ende der Telegraphenlinie als ein einsaches Anacken von nicht meßbarer Dauer gehört. Bezeichnen wir mit to die Berliner Zeit für den Moment eines solchen Signals, mit to die gleichzeitige Franksurter Zeit, so ergab sich für den fraglichen Längenunterschied beider Orte im Durchschnitt aus allen zu Berlin gegebenen Signalen (Jahresbericht des physikalischen Bereins zu Franksurt a. M. für 1852 und 1853):

$$D = t_b - t_f = 18' 51,89''$$

und das Mittel aus allen Frankfurter Signalen

$$D' = t_b - t_f = 18' 51,77''.$$

Benn eine meßbare Beit e zwischen der Abgabe und der Ankunft eines Signals verstriche, so hatte man, wenn sich th und te auf die Momente der Beichengebung beziehen, die Differenz der Uhrzeiten des Abgangs und der Anskunft fur die Berliner Signale

$$D = t_b - (t_f + c)$$

und für die Frankfurter Signale

$$D' = (t_b + c) - t_f$$

Es müßte also die Differenz D' für die Frankfurter Signale größer sein als die entsprechende Differenz D für die Berliner Signale. Da dies nun nicht der Fall ift, so liefern diese Bersuche zugleich den Beweis, daß die Zeit, in welcher sich der galvanische Strom von Berlin nach Frankfurt fortpflanzt, in der That verschwindend klein ist.

Solche Signale find aber nicht mehr anwendbar, wenn die beiden Orte zu weit von einander entfernt und durch Meere getrennt find. Statt der irdischen Signale muß man alsdann himmlische anwenden, d. h. man beobachtet den Roment, in welchem gewisse Erscheinungen am himmel, die wir später noch

besprechen werden, wie Sternbedeckungen, Berfinsterung von Jupiterstrabanten u. s. w. eintreten. Den Zeitpunkt, in welchem diese Erscheinungen an irgend einer der hauptsternwarten eintreten mussen, erfährt man aus den aftronomisschen Jahrbuchern, welche von den Aftronomen der wichtigsten Observatorien herausgegeben worden und welche die für einige Jahre schon vorausberechneten Momente dieser Erscheinungen enthalten.

So enthält 3. B. das Berliner aftronomische Jahrbuch für 1853 die Angabe, daß am 20. Mai dieses Jahres eine Bedeckung des Sternes & virginis durch den Mond stattsinde, und zwar müßte der Stern für Berlin um 13<sup>k</sup> 16,4° am öftlichen Mondrande eintreten. Loren beobachtete den Eintritt dieses Sternes zu Frankfurt a. M. an demselben Tage um 12<sup>k</sup> 56,2°; demnach betrüge der Längenunterschied zwischen Berlin und Frankfurt 20° 12". An diesem Resultat sind aber noch Correctionen anzubringen, welche hier nicht besprochen werden können.

Um einsachsten ergeben sich die Längendifferenzen durch Anwendung guter, gleichförmig gehender Chronometer, welche man von dem einen Orte an den anderen mit hinnimmt. Diese Methode wird vorzugsweise zur Längenbestimmung auf der Sec angewendet. Diese Chronometer werden für den Meridian irgend einer bedeutenden Sternwarte, z. B. den von Greenwich, regulitt, sie geben also für jeden Augenblick die Greenwicher Zeit an; man hat also nur die Zeit des Ortes, an welchem man sich befindet, mit der des Chronometers zu vergleichen, um daraus die Längendifferenz abzuleiten.

Eine nach dieser Methode gemachte Längenbestimmung wird natürlich um so genauer ausfallen, je regelmäßiger und genauer der Gang der Uhr ist. Bo es auf sehr große Genauigkeit ankommt, wendet man gleichzeitig mehrere Chronometer an und nimmt das Mittel aus allen einzelnen Bestimmungen; so wurde im Jahre 1824 die Länge von Altona, helgoland und Bremen in Beziehung auf die Sternwarte von Greenwich durch 35 Chronometer, mit welchen man sechsmal die Reise über das Meer machte, und im Jahre 1843 wurde in gleicher Beise der Längenunterschied der Sternwarte von Pulkawa bei Betersburg und der von Greenwich mit hülse von 68 vorzüglichen Chronometern bestimmt.

Wie man die Zeit des Beobachtungsortes felbst ermittelt, werden wir - später seben.

Die folgende Tabelle enthalt die Lange und Breite einiger Sauptfternwarten.

| Ramen<br>des Ortes. | Geographische<br>Breite.<br>+ nörblich.<br>— süblich. | Länge von Berlin<br>in Zeit.<br>+ westlich.<br>— östlich. | Deftliche Lange<br>von Ferro in Bogen. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Berlin              | + 52° 30′ 16,7″                                       | + 0h 0' 0"                                                | 81° 3′ 30,0″                           |
| Bofin               | + 50 44 9,1                                           | + 0 25 8,5                                                | 24 46 22,5                             |
| Greenwich           | + 51 28 38,2                                          | + 0 53 35,5                                               | 17 39 37,5                             |
| Rafan               | + 55 47 23,0                                          | <b>— 2 22 57,0</b>                                        | 66 47 45,0                             |
| Konigsberg          | + 54 42 50,4                                          | <b>— 0 28 25,0</b>                                        | 38 9 45,0                              |
| Madras              | + 13 4 9,2                                            | <b>— 4 27 28,3</b>                                        | 97 55 34,5                             |
| Munchen             | + 48 8 45,0                                           | + 0 7 9,0                                                 | 29 16 15,0                             |
| Paramatta           | <b>— 33 48 49,8</b>                                   | <b>- 9 10 30,8</b>                                        | 168 41 12,0                            |
| Bulfawa             | + 59 46 18,6                                          | - 1 7 43,0                                                | 47 59 15,0                             |
| Borgeb. b. g. Soff. | <b>— 33</b> 56 <b>3</b> ,0                            | <b>— 0 20 19,5</b>                                        | 36 8 22,5                              |
| Bashington          | + 38 53 32,8                                          | +6 1 40,1                                                 | 300 88 28,5                            |
| Bien                | + 48 12 35,5                                          | <b>—</b> 0 11 56,4                                        | 34 2 36,0                              |

Albplattung der Erde. Benn die Erde eine vollständige Kugel wäre, 20 so mußte die Entsernung zweier auf demselben Meridian liegender Punkte, von denen der eine genau 1° nördlicher liegt als der andere, für alle Theile des Meridians genau dieselbe sein; der Bogen vom Aequator bis zu 1° nördlicher Breite mußte also genau so lang sein wie der Bogen vom 89sten Breitegrad bis zum Pol.

Dies ift nun in der That nicht der Fall. Genaue Gradmeffungen, welche in verschiedenen Gegenden der Erde vorgenommen wurden, haben gezeigt, daß die Länge eines Breitegrades mit der Entfernung vom Aequator zunimmt, wie man aus folgender Tabelle erfieht.

| Namen<br>bes Canbes. | Mittlere Breite. | Länge<br>eines Breitegrabes. |
|----------------------|------------------|------------------------------|
| Beru                 | 1° 31′           | 56736,8 Toifen               |
| Indien               | 12 32            | 56762,3 »                    |
| Franfreich           | 46 8             | 57024,6 »                    |
| England              | 52 2             | 57066,1                      |
| Lappland             | 66 20            | 57196,2                      |

Die Meridiane find also in der Rabe des Aequators ftarter gefrummt als an den Bolen, der Aequatorialdurchmeffer der Erde ift also größer als der Bolars

durchmeffer, oder mit anderen Borten, die Erbeift an den Bolen abgeplattet.

Die geodätischen Operationen, durch welche dergleichen Gradmeffungen ausgeführt werden, können hier nicht den Gegenstand weiterer Besprechung bilden.

Rewton hatte die Abplattung der Erde aus theoretischen Grunden abgeleitet;-allein es sehlte an genauen Gradmessungen, welche Rewton's Behauptung hatten bestätigen können, bis die französische Akademie der Bissenschaften
gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts eine wissenschaftliche Expedition nach
Beru und eine andere nach Lappland veranlaßte, um daselbst genaue Gradmessungen anzustellen. Die Gradmessung in Beru wurde von Bouguer und
Condamine, die in Lappland wurde von Maupertuis, Clairaut und
Duthier ausgeführt. Die Resultate dieser Ressungen setzen die Abplattung
der Erde außer Zweisel.

Als gegen Ende des vorigen Jahrhunderts der Nationalconvent in Frankreich ein neues Maß- und Gewichtsschstem einführen wollte, entschied man sich
dahin, daß die neue Längeneinheit in einem einfachen Berhältniß zur Länge eines
Erdmeridians stehen sollte, und verordnete deshalb, daß eine neue möglichst genaue Gradmessung ausgeführt werden sollte, mit welcher Delambre und Rech ain beaustragt wurden. Sie führten die Messung des Meridianbogens von
Dünkirchen bis Barcelona aus. Später ist auf demselben Meridian noch
der Bogen von Barcelona bis Formentera (durch Biot und Arago) und von
Dünkirchen bis Greenwich gemessen worden. Auch diese Messungen haben gezeigt, daß in der That die Länge eines Breitegrades nach Norden hin zunimmt.
Zwischen Formentera und Montjoun ist die Länge eines Breitegrades 56955,4
Toisen, zwischen Dünkirchen und Greenwich ist sie 57097,6 Toisen.

Rachdem Delambre und Mechain ihre Messung beendigt hatten, wurde eine Commission von Gelehrten ernannt, um auf dieselbe das neue Maßspstem zu gründen. Die Commission combinirte diese in Frankreich ausgeführte Gradmessung mit den früher in Beru und Lappland erhaltenen Resultaten und folgerte daraus, daß der Erdmeridian eine Elipse sei, deren Abplattung 1/292 betrüge und deren vierter Theil (der Bogen vom Aequator bis zum Bol) 5 130074 Toisen lang sei. Der Zehnmillionste Theil des Erdmeridianquadranten wurde als Einheit des Längenmaßes angenommen und Meter genannt.

Das Meter wurde also zu 0,513 074 Toifen oder zu 3' 11,296 Pariser Linien festgefest.

Seitbem hat man durch Discussion ber älteren und neueren Gradmessungen, welche in verschiedenen Gegenden der Erde ausgeführt worden waren, gefunden, daß die Abplattung der Erde größer sei, als die französischen Gelehrten angenommen hatten, daß sie  $^{1}/_{299}$  betrage. Diese Modification im Werthe der Abplattung zieht eine entsprechende Aenderung in der Länge des Meridianquadranten nach sich, welcher in der That nicht 10 Millionen Meter, sondern 10 000 856 Meter lang ist.

Die halbe große Axe der Meridianellipfe, also der Radius des Aequators, hat den erwähnten Wessungen zufolge eine Länge von 6 377 398 Metern, die

halbe kleine Are diefer Ellipse aber, also die halbe Entfernung der beiden Erdspole beträgt 6 356 080 Meter. Der Unterschied zwischen beiden halbmeffern besträgt also 21 318 Meter.

Da 15 geographische oder deutsche Meilen auf einen Grad des Aequators geben, so ift also der Umfang des Aequators 5400, der Aequatorialhalbmeffer aber 860 deutsche Meilen. Der Polarhalbmeffer ist ungefähr um 3 deutsche Reilen Kleiner, als der Radius des Aequators.

Um sich eine beutliche Borstellung von der Abplattung der Erde 30 machen, bente man sich ein Umdrehungsellipsoid, dessen Aequatorialdurchmeffer 1 Meter beträgt; es wurde der Polardurchmeffer, also die Umdrehungsare, ungefähr um 3 Millimeter kurzer sein muffen, wenn dieser Körper dem Erdellipsoid ähnlich sein sollte. Man begreift wohl, daß eine solche Abplattung dem bloßen Auge ganz unmerklich ist und daß genaue Messungen nothig sind, um sie nachzuweisen.

Bedenkt man, daß der höchste Gipfel des Dhawalagiri nur 7820 Mester über der Meeresstäche liegt und daß der Chimborazo nur 6530 Meter hoch ift, so sieht man leicht, daß die Erhebungen der mächtigsten Gebirge kaum in Betracht kommen können im Bergleich zu den Dimensionen der Erde. Auf einem Erdglobus von 1 Meter Durchmesser durften die Gebirgszüge des himalaha in Afien und der Andes von Sudamerika noch nicht die höhe von 1 Millimeter erreichen, wenn das richtige Größenverhältniß eingehalten werden sollte.

Agendrehung ber Erbe. Im vorigen Capitel haben wir die tägliche 21 Bewegung der himmelskugel sammt allen Gestirnen kennen gelernt, und es ift nun die Frage, wie diese Erscheinung zu erklären sei. Auf den ersten Anblick scheint es am einsachsten, dem unmittelbaren Eindruck sich hingebend, diese scheinsbare Bewegung für eine wirkliche zu nehmen, d. h. also anzunehmen, daß die Erde settliche und daß sich das ganze himmelsgewölbe sammt allen Gestirnen in je 24 Stunden wirklich um die Weltare, und zwar in der Richtung von Oft nach West umdrehe.

Diese Ansicht war im Alterthum und durch das ganze Mittelalter hindurch wirklich die herrschende. In dem Maße aber, als sich die aftronomischen Renntnisse erweiterten, wurde die Spothese einer wirklichen täglichen Umdrehung der himmelskugel mehr und mehr unwahrscheinlich und mußte endlich der Lehre von der Arendrehung der Erde weichen.

In der That laffen fich alle Erscheinungen der täglichen Bewegung der Gesteirne auch durch die Spothese vollkommen erklären, daß sich die Erde in 24 Stunden in der Richtung von West nach Dft, also der scheinbaren Bewegung des gestirnten himmels entgegen, um ihre Are dreht.

Untersuchen wir nun, welche Grunde gegen die wirkliche Rotation bes himmele und für die Arendrehung der Erbe fprechen.

Die Dimenstonen ber Erbe sind verschwindend klein gegen die Entfernung ber Gestirne von une; wenn fie also wirklich in 24 Stunden alle um die Erde herumlaufen sollten, so mußte die Geschwindigkeit dieser Bewegung eine ganz enorme fein.

Eine fo große Geschwindigkeit ift an und für fich wenig wahrscheinlich, die Unwahrscheinlichkeit wurde aber noch auffallender, nachdem man zu der Uebers zeugung gekommen war, daß es keineswegs ein sestes himmelsgewölbe gebe, an welchem alle Gestirne gleichsam befestigt sind, daß keineswegs alle Sterne gleich weit von uns entsernt, daß wenigstens der Mond, die Sonne und die Planeten uns weit näher sind als die Firsterne; denn nun hatte man, um die Erscheinungen der täglichen Bewegung ohne die Arendrehung der Erde zu erklaren, annehmen muffen, daß die Gestirne in demselben Maße schneller in ihren täglichen Bahnen fortlaufen, in welchem sie weiter entfernt sind.

Die Unwahrscheinlichkeit einer solchen Annahme stieg bis zur Absurdität, nachdem man zu richtigen Borftellungen über die Größe und Entsernung der Gestirne gekommen war. Das Bolumen der Sonne ist fast 1½ Millionen Mal größer, als die Erde, und eine solche Masse follte in 24 Stunden einen Kreis durchlaufen, dessen Halbmesser 20 Millionen Meilen ift, während die winzige Erde sich nicht einmal um ihre Are dreht!?

Selbst wenn wir der Firsterne, welche noch unendlich weiter entfernt find als die Sonne, gar nicht gedenken, mußten solche Betrachtungen allein schon genügen, die Spothese von einer wirklichen täglichen Bewegung der Gestirne zu beseitigen, mahrend sich für die Axendrehung der Erde noch weitere Beweise bei-

Fig. 37.

١

bringen laffen, die wir fogleich naber betrache

Benn sich die Erde wirklich um ihre Are dreht, so muß sich die Schwungeraft auf ihrer Oberfläche geltend machen, und zwar muß sie um so bedeutender werden, je mehr man sich dem Aequator nähert.

Ein Körper m, welcher den Bunkt c umstreift (Fig. 37), außert fortwährend ein Streben, sich von diesem Mittelpunkte zu entfernen, und zwar ist der Beg p, um welchen sich m in einer Secunde von c entfernen murde, wenn

andere Kräfte es nicht hinderten und ihn in der Arcisbahn zurückhielten, gleich  $\frac{2\pi^2 r}{t^2}$ , wenn r den Halbmesser der Arcisbahn, t die Umlaufszeit in Secunden und  $\pi$  das Peripherieverhältniß 3,14 bezeichnet. Da  $2\pi r$  gleich ist dem Ilmfang des Kreises, den wir mit u bezeichnen wollen, so ist

$$p=\frac{3,14.u}{t^2}.$$

Der Umfang u des Kreises, welchen ein auf dem Erdäquator befindlicher Körper bei jeder vollen Umdrehung der Erde um ihre Are zurückzulegen hat, ist nahezu gleich  $40\,000\,000$  Meter, die Umlausszeit  $t=24\,$ Stunden  $=98\,400$  Secunden, und also

$$p = \frac{3.14.40000000}{98400^2} = 0.017 \text{ Meter,}$$

d. h. wenn sich die Erbe in 24 Stunden wirklich um ihre Are dreht, so muß die badurch entstehende Schwungkraft so groß sein, daß ein auf dem Erdäquator bestudlicher Rörper sich in einer Secunde um 0,017 Meter von dem Erdmittels punkte entfernen wurde, wenn die Schwere es nicht verhinderte.

In Folge der Arendrehung der Erde muß demnach der Weg, welchen ein frei fallender Körper in der ersten Fallsecunde durchläuft, am Aequator um 0,017 Meter kleiner sein als an den Polen.

Der Fallraum der ersten Secunde in der Rabe der Bole beträgt 4,909 Reter; ist derselbe nun am Aequator in der That um 0,017 Meter kleiner, so ware demnach die Araft, mit welcher ein Körper gegen die Erdoberstäche niedergezogen wird, in Folge der Arendrehung am Aequator um  $^{1}/_{292}$  kleiner als an den Bolen.

Eine folche Berminderung ber Schwerfraft von den Bolen nach dem Acquator hin findet aber in ber That Statt. Beim freien Fall der Körper fie nachzu-weisen, wurde freilich schwere halten; wir besitzen aber im Bendel empfindlicheres Mittel, die Intensität der Schwere zu messen, und die Bendel-versuche bestätigen diese Abnahme vollständig.

Im Jahre 1672 machte der frangösische Astronom Richer eine wissensichaftliche Reise nach Capenne, welches nur 50 nördlich vom Aequator liegt. Als er hier seine Bendeluhr aufstellte, deren Gang zu Baris genau war regulirt worden, sand er, daß sie täglich  $2^{1}/_{2}$  Minuten nachging; er mußte das Pendel nahe um  $^{5}/_{4}$  Linien verkürzen, um den richtigen Gang wieder herzustellen. Es konnte dies um so weniger einer Störung der Uhr während der Reise zugeschriesben werden, als die Uhr, nach Paris zurückgebracht, nun wieder 148 Secunden täglich vorging, so daß das Bendel wieder auf seine ursprüngliche Länge gebracht werden mußte.

Man ftellte fpater die genaucsten Beobachtungen in verschiedenen Gegenden ber Erbe an, um die Lange des Secundenpendels ju ermitteln. Die folgende Tabelle enthält eine Reihe folcher von Sabine gemachten Bestimmungen.

| Ort.       | Breite.     | Länge bes Secundenpenbele<br>in Parifer Zollen. |  |  |
|------------|-------------|-------------------------------------------------|--|--|
| St. Thomas | 0° 24′ 41′′ | 39,012                                          |  |  |
| Ascension  | 7 55 48 S.  | 39,024                                          |  |  |
| Jamaifa    | 17 56 7 N.  | 39,035                                          |  |  |
| Rew-Yorf   | 40 42 43 N. | 39,101                                          |  |  |
| Lendon     | 51 31 8 N.  | 39,139                                          |  |  |
| Drontheim  | 63 25 54 N. | 39,174                                          |  |  |
| Spigbergen | 79 49 58 N. | 39,215.                                         |  |  |

Da nun die beschleunigende Kraft der Schwere der Länge des Secundenpendels proportional ift, so ist durch diese Bersuche erwiesen, daß in der That die Schwertraft von den Bolen nach dem Aequator hin abnimmt, und diese Abnahme ist im Wesentlichen durch die von der Axendrehung der Erde herrührende Schwungtraft bedingt.

Die Abplattung der Erde selbst, welche wir im vorigen Paragraphen kennen lernten, ist eine Folge ihrer Arendrchung. Um dies darzuthun, wollen wir uns die Erde zunächst als eine feste Augel denken, in welcher sich zwei Canale ao und de befinden, welche im Mittelpunkte der Erde zusammentreffen, und von denen der eine beim Nordpol a, der andere an einem Punkte d des Aequators mundet (Fig. 38). Diese beiden Canale seine nun mit Wasser gefüllt, so werden beide

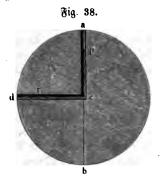

Bassersäulen durch die Schwerkraft gegen den Mittelpunkt o hin angezogen, und zwar gleich stark, wenn keine Axendrehung stattssindet; in diesem Falle werden die Bassersäulen od und oa gleich hoch sein mussen, wenn Gleichgewicht stattsinden soll. In Folge der Notation um die Axe ab wird aber der Zug der Schwere, den eine bei d besindliche Basserschicht erleidet, wie wir gesehen haben, um 1/292 vermindert.

Betrachten wir aber eine zweite in der Acquatorialröhre liegende Bafferschicht bei

r, welche nur  $\frac{1}{n}$  so weit von e entfernt ist wie d, so ist hier freilich die Schwungstraft nmal geringer, allein auch die Kraft, mit welcher die Schicht r gegen o hin gezogen wird, ist, wie sich aus dem Geset der allgemeinen Massenaziehung ergiebt, nmal kleiner als das Gewicht einer gleichen Wasserschicht bei d; mithin ist auch hier bei r der Zug der Schwere gegen e durch die Schwungkraft um 1/292 kleiner, als sie ohne die Rotation der Erde sein würde, sie ist um 1/292 kleiner als die Zugkraft, welche auf die gleich weit von e abstehende Schicht p in der Bolarröhre wirst. Da nun dasselbe für alle entsprechenden Schichten der beiden Röhren gilt, so ist klar, daß in Folge der Arendrehung der Erde die Gesammtkraft, welche das Wasser in der Röhre de gegen den Erdmittelpunkt treibt, um 1/292 kleiner ist, als die entsprechende Kraft, welche auf das Wasser in der Röhre oa wirkt, wenn also Gleichgewicht stattsinden soll, so muß die Wassersaule in der Aequatorialröhre ed um 1/292 länger sein als die Wassersaule in der Polarröhre oa.

Bare die gange Erde eine flufsige, in 24 Stunden um ihre Are rotirende Masse, so mußte offenbar zwischen dem Aequatorials und dem Bolarhalbmeffer dasselbe Größenverhältniß bestehen, wie wir es eben für die Bassersaulen in den hypothetischen Röhren berechnet haben, oder, mit anderen Borten, die Erde mußte eine Polarabplattung von 1/292 zeigen. Die auf diesem Bege berechnete Abplat-

ung stimmt beinahe vollständig mit der durch Gradmeffungen ermittelten überein, und diese Uebereinstimmung wurde noch größer sein, wenn man alle hier influirenden Umstände bei der Rechnung berücksichtigt hatte. Es unterliegt demnach wohl keinem Zweisel, daß die Abplattung der Erde eine Folge ihrer Axendrehung ift, und daß sie zu der Zeit, als sie sich noch im flussigen Zustande besand, schon dieselbe Axendrehung hatte wie gegenwärtig.

Foucault's Penbelversuch. Gin einfaches Bendel, welches in einer 22 bestimmten Chene schwingt, wird seine Ofcillationsebene unverändert beibehalten, wenn nicht außere Krafte es aus derfelben verdrängen.

Es läßt fich bies febr leicht mit Sulfe ber Borrichtung, Rig. 39, welche

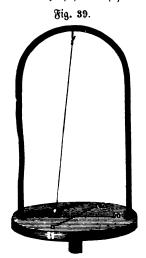

auf irgend eine verticale Umbrehungsare, etwa auf die einer Schwungmaschine aufgesteckt werben kann, bewerktelligen. Auf einem horizontalen runden Brette ist ein Bügel von Metallbraht befestigt, von dessen Mitte ein Faden hersabhängt, welcher eine Bleikugel trägt. In seiner Gleichgewichtslage fällt dieses einfache Bendel mit der Umdrehungsare des Apparates zusammen.

Bringt man das Bendel in der Richtung der mit 0 — 180 bezeichneten Linie aus seiner Gleichgewichtslage, so wird es, alsdann sich selbst überlassen, über der Linie 0 — 180, also rechtwinklig zur Ebene des Bügels hins und hersschwingen, so lange der ganze Apparat in Ruhe bleibt.

Bird aber die Scheibe um ihre verticale Are langfam umgedreht, so wird die

Schwingungsebene des Bendels dessenungeachtet unverändert bleiben, es wird also der Reihe nach ein Durchmesser der Scheibe nach dem andern unter der Schwingungsebene des Bendels hindurchgehen. Nach einer Biertel : Umdrehung der Scheibe nimmt der Durchmesser 90—270 dieselbe Stellung ein, die ursprüngslich 0—180 einnahm, in diesem Augenblick wird also das Bendel in der Ebene des Bügels oscilliren und in Beziehung auf die Scheibe erscheint jest die Schwingungsebene des Bendels um 90° gedreht. Dauert die Drehung der Scheibe in gleicher Richtung fort, so wird allmälig der Bogen von 90—180, dann der von 180—270 u. s. w. unter der Schwingungsebene des Bendels hingehen. In dem Maße, in welchem die Scheibe von der Rechten zur Linken gedreht wird, in dem Maße scheint sich in Beziehung auf die Ebene die Schwingungsebene des Bendels in entgegengesester Richtung, also von der Linken zur Rechten zu drehen.

In demfelben Berhaltniß, wie dieses Bendel zur gedrehten Scheibe, murde fich offenbar ein gerade über dem einen Bol, etwa dem Rordpol der Erde, aufge-

hängtes Bendel zur Erdoberfläche verhalten. Rehmen wir an, das Bendel werde in der Ebene der Meridiane O und 180° in Schwingung versett, so wird es in dieser Schwingungsebene, der Ebene also, welche die genannten Meridiane zu Anfang der Oscillationen einnahmen, verharren, während die Ebene der Meridiane O-180° selbst ihre Stellung verändert, indem sie sich um die Erdage dreht, deren Berlängerung die Gleichgewichtslage des Bendels bildet.

Bei der fortdauernden Rotation der Erde werden der Reihe nach die versichiedenen Meridiane unter der Schwingungsebene des Bendels durchpassiren; in Beziehung auf die Erdoberfläche scheint sich also die Schwingungsebene des Bendels zu drehen und zwar in der Richtung von Oft nach Best, weil die Erde in entgegengesetzter Richtung rotirt.

Ein an irgend einer Stelle des Erdäquators aufgehängtes Bendel kann von einer solchen scheinbaren Drehung der Schwingungsebene natürlich nichts zeigen. Hat man auf dem Aequator ein Bendel etwa in der Ebene des Meridians in Schwingung versetzt, so wird die Schwingungsebene auch im Meridian bleiben.

An allen zwischen dem Bol und dem Aequator befindlichen Bunkten wird nun die Schwingungsebene des Bendels in Folge der Axendrehung der Erde eine folche Drehung zeigen muffen, und zwar auf der nördlichen hemisphäre in der Richtung Oft, Sud, West u. s. w., auf der südlichen aber in der Richtung Oft, Rord, West u. s. w. Die Größe dieser Drehung wird in gleichen Zeiten um so bedeutender sein, je näher man sich dem einen Bole besindet.

Fou cault mar ce, ber zuerst auf den gludlichen Gedanken tam, daß die scheinbare Drehung der Schwingungsebene eines einfachen Bendels eine nothewendige Folge der Umdrehung der Erde sei, daß man alfo mittelft eines solchen Bendels, welches stundenlang fortschwingt, einen directen Beweis für die Arendrehung der Erde liefern kann.

Der Bersuch bestätigte seine Erwartung vollständig. Das erste Bendel, mit dem er experimentirte, war nur 2 Meter lang und hatte eine 5 Kilogramm schwere Rugel. Nachdem er an demselben die Erscheinung zuerst beobachtet hatte, wiederholte er den Bersuch mit einem 11 Meter langen Bendel im Meridiansale der Pariser Sternwarte und endlich mit einem Bendel von 67 Meter Länge im Bantheon zu Paris, welches zu Anfang des Jahres 1852 in hohem Grade das Interesse des großen Publicums erregte.

Die unten mit einer Spike versehene Rugel dieses Bendels wog 28 Kilogramm und hing an einem Stahldraht. Bei dieser Masse des Bendels sind seine Schwingungen nach 5 bis 6 Stunden noch hinreichend groß, um deutlich beobachtet zu werden, wenn die Rugel ursprünglich etwa um 10 Fuß aus ihrer Gleichgewichtslage entsernt worden war.

Untersuchen wir nun, welches die Größe der scheinbaren Drehung der Schwingungsebene, welche am Bol offenbar 150 in der Stunde beträgt, für versichiedene Orte der Erdoberfläche sein muß.

Fig. 40 ftelle die Erdfugel, NS die Umdrehungsage berfelben vor; ce fei

ferner xabz der Parallelkreis, auf welchem der Bendelversuch angestellt wird, und m sei der Mittelpunkt diefes Barallelkreises.

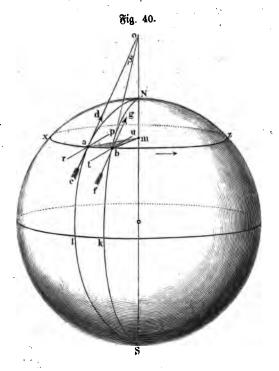

Läßt man nun in a das Bendel schwingen, so wird die Linie, welche die Bendelkugel bei ihrem hin= und hergange beschreibt, eine, gerade Linie sein wenn man von der geringen Krümmung abstrahirt), welche in der horizontalsebene von a liegt. Läßt man das Bendel gerade in der Richtung des Meridians, also in der Richtung schwingen, welche in unserer Figur durch den Pfeil cd beziechnet ist, so ist die verlängerte Schwingungslinie jedenfalls eine Tangente an den Meridian Nal. Diese Tangente schweidet die verlängerte Erdaze in o. Der Winkel aom ist die geographische Breite des Ortes a, welche wir mit p bezeichenen wollen.

In Folge der Axendrehung der Erde gelangt aber der Bunkt a nach einiger Zeit an die mit b bezeichnete Stelle und die in d an den Meridian gelegte Tangente hat jest die Lage do, die Bendelkugel aber, welche vermöge der Trägheit ihre ursprüngliche Schwingungsrichtung beizubehalten strebt, oscillirt parallel mit ca in der Richtung fg. die Schwingungen des Pendels fallen also jest nicht mehr mit der Richtung des Meridians zusammen, sondern sie machen mit demsielben einen Winkel gbo, dessen Werth wir nun ermitteln wollen.

Der Binkel gbo und der Binkel aob find Bechfelwinkel, folglich ift

gbo = boa (Fig. 41). Betrachten wir aber die Dreiede abo und abn, welche die Seite ab gemeinschaftlich haben, so ift klar, daß fich ber Binkel amb (ben wir mit a bezeichnen wollen) zu dem Binkel boa (ber durch  $\beta$  bezeichnet sein mag) verhalt wie bo zu bm, oder daß

$$\alpha:\beta=bo:bm;$$

es ist aber bm = bo . sin. bom = bo . sin. \po, folglich haben wir

$$\alpha:\beta=1:\sin.\varphi,$$

Run aber ist  $\beta$  der Winkel, um welchen sich die Schwingungsebene des Bendels gegen den Meridian gedreht hat, während der Beobachtungsort von a nach b gegangen ist; a aber ist der Winkel, um welchen sich unterdessen die Erde gedreht hat, also der Winkel, um welchen sich ein auf dem Bol aufgehängtes

Fig. 41.

Bendel in derfelben Zeit gegen den Meridian gedreht haben wurde. Rach der obigen Gleichung bei 1) erhalt man also die Größe, um welche fich die Schwingungsebene des Foucault'schen Bendels an irgend einem Orte in einer gegebenen Zeit drehen muß, wenn man die gleichzeitige Drehung des Polarpendels mit dem Sinus der geographischen Breite multiplicirt.

Da fich nun die Schwingungeebene eines auf dem Bole aufgebangten

4

einfachen Bendels in einer Stunde um 15° breht, so ift 15. sin. p die Angahl der Grade, um welche fich in einer Stunde die Schwingungsebene des Fou-cault'schen Bendels an einem Orte drehen muß, dessen geographische Breite p ift.

Die fragliche Drehung der Schwingungsebene nimmt also ab mit der Entsfernung vom Bol, sie wird =0 auf dem Nequator, weil hier sin.  $\varphi=0$ . Die folgende Tabelle giebt für einige Orte die Drehung der Schwingungsebene des Koucault'schen Bendels mahrend einer Stunde an:

| Drt.        |  |  |  |  |  | Geograph. | Breite. | Größe ber Drehung<br>in einer Stunde. |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|-----------|---------|---------------------------------------|--|--|--|
| Nordpol     |  |  |  |  |  | 900       | _       | 15                                    |  |  |  |
| Rönigeberg. |  |  |  |  |  | 54°       | 42'     | 12,83                                 |  |  |  |
| München     |  |  |  |  |  | 48        | 8       | 11,31                                 |  |  |  |
| Rom .       |  |  |  |  |  | 41        | 54      | 10,16                                 |  |  |  |
| Merico .    |  |  |  |  |  | 19        | 25      | 5,04                                  |  |  |  |
| Capenne     |  |  |  |  |  | 4         | 56      | 1,31.                                 |  |  |  |

Bir waren in obiger Demonstration der Einsachheit der Betrachtung wegen von der Annahme ausgegangen, daß die Schwingungsebene des Pendels in a ursprünglich in der Richtung des Meridians stattfinde; es ist übrigens durchaus nicht nöthig, daß man gerade von dieser Schwingungsrichtung ausgehe. Rehmen wir an, das Pendel schwinge ursprünglich in der Richtung rp (Fig. 41), welche einen Winkel pad mit dem Meridian macht, so wird, wenn der Beobachtungsort von a nach b gelangt ist, nun die Schwingungsrichtung tu des Pendels einen Binkel ubo mit dem Meridian machen, welcher um gbo, also um  $\beta$  größer ist als pad, die Schwingungsebene hat sich also auch jest scheinbar um den Winkel  $\beta$  nach Osten gedreht, also gerade so viel, als ob die Schwingungen in der Meridianebene begonnen hätten.

Obgleich die Arendrehung der Erde schon vorher zu den unzweiselhaftesten Lehren der Physik gezählt wurde, so erregte doch der Foucault'iche Bendelwersuch in der ganzen physikalischen Welt das größte Interesse; er wurde an vielen Orten wiederholt und überall bestätigt gefunden, wo man hinreichend lange Bendel mit genügender Sorgsalt ausgehängt und Alles beseitigt hatte, was störrend auf die Regelmäßigkeit des Ganges hätte einwirken können.

Bu den gelungenften Biederholungen des Foucault'ichen Bendelversuchs in Deutschland find besonders die von Schwerd im Speperer und die von Garthe im Rolner Dome angestellten zu rechnen.

## Drittes Capitel.

## Die Sonne und die Beziehungen der Erde zu derselben.

Ortsveränderung der Sonne am Himmelsgewölbe. Daß die Sonne ihre Stellung am Firsternhimmel sortwährend ändert, geht schon aus der oberflächlichsten Beobachtung hervor. Während sie nämlich gegen Ende Märzgerade im Osten aufgeht, geht sie im Sommer weit mehr nördlich, im Binter weit mehr füdlich auf. Im Sommer ist ihr Tagbogen, im Binter ist ihr Nachtbogen größer, und daraus folgt, daß sie während des Sommers nördlich, während des Binters südlich vom Himmelsäquator steht. Aber nicht allein rechtwinklig zu dem Aequator bewegt sich die Sonne, sondern auch parallel mit demselben, was daraus hervorgeht, daß zu derselben Tageszeit in verschiedenen Jahreszeiten immer andere Sterne culminiren, wie wir bereits Seite 17 gesehen haben.

Am 10. Januar culminiren um Mitternacht: Castor und Bollur im Sternbild der Zwillinge und Brochon im Sternbild des kleinen Hundes. Daraus solgt, daß die Rectascension der Sonne um diese Zeit um 180° größer ist, als die der genannten Sterne, daß sie also der Sternkarte Tab. IV. zufolge ungefähr 294° beträgt. Da nun ferner am 10. Januar die südliche Declination der Sonne ungefähr 20° ist, so lehrt ein Blick auf die erwähnte Karte, daß um diese Zeit die Sonne im Sternbild des Schützen steht. Daß also Leper, Schwan, Abler u. s. w. diesenigen Sternbilder sind, welche gerade an dem bezeichneten Tage zur Mittagszeit dem Meridian nahe stehen.

Die Bahn, welche die Sonne am himmel zurücklegt und welche den Namen der Ekliptik führt, ergiebt sich ganz einfach, wenn man nach der in Cap. I, §. 12 entwickelten Methode in bestimmten Zeitintervallen, etwa von Tag zu Tag, die Rectascension und Declination der Sonne bestimmt.

Die folgende Tabelle giebt die Rectascension und Declination der Sonne für das Jahr 1855 von 8 zu 8 Tagen, und zwar im Moment des wahren Berliner Mittags.

| Tag.        | Rectascension. | Declination.     |  |  |  |
|-------------|----------------|------------------|--|--|--|
| 1. Januar   | 18h. 45,8'     | 23° 2,5' füblich |  |  |  |
| 9. »        | 19 21,0        | 22 9,2 "         |  |  |  |
| 17. »       | 19 55,5        | 20 48,3 »        |  |  |  |
| 25. »       | 20 29,4        | 19 2,1 "         |  |  |  |
| 2, Februar  | 20 58,2        | 17 10,9 »        |  |  |  |
| 10. »       | 21 34,4        | 14 26,5 »        |  |  |  |
| 18. »       | 22 5,6         | 11 43,8 "        |  |  |  |
| 26. »       | 22 36,2        | 8 49,4 "         |  |  |  |
| 6. März     | 23 6,1         | 6 9,8 »          |  |  |  |
| 14. »       | 23 35,5        | 2 38,9 »         |  |  |  |
| 22          | 0 4,7          | 0 80,7 nörblich  |  |  |  |
| 30.         | 0 33,8         | 3 38,9 »         |  |  |  |
| 7. April    | 1 2,9          | 6 42,6           |  |  |  |
| 15. »       | 1 32,3         | 9 39,1 »         |  |  |  |
| 23.         | 2 2,0          | 12 25,5 »        |  |  |  |
| 1. Mai      | 2 32,2         | 14 58,8 »        |  |  |  |
| 9. »        | 3 3,0          | 17 16,3 •        |  |  |  |
| 17. •       | 3 34,5         | 19 15,5 »        |  |  |  |
| 25.         | 4 6,5          | 20 42,7 »        |  |  |  |
| 2. Juni     | 4 39,0         | 22 9,2 »         |  |  |  |
| 10.         | 5 11,9         | 23 0,0 "         |  |  |  |
| 18. »       | 5 45,1         | 23 25 »          |  |  |  |
| 26.         | 6 18,4         | 23 23,5 »        |  |  |  |
| 4. Juli     | 6 57,5         | 22 55,9 »        |  |  |  |
| 12 »        | 7 24,3         | 22 2,7 "         |  |  |  |
| 20          | 7 56,7         | 20 45,2          |  |  |  |
| 28. »       | 8 28,4         | 19 5,5 "         |  |  |  |
| 5. August   | 8 59,5         | 17 5,6 *         |  |  |  |
| 13. »       | 9 30,0         | 14 48,0 »        |  |  |  |
| 21. »       | 9 59,9         | 12 15,2 »        |  |  |  |
| 29. »       | 10 29,3        | 9 30,0           |  |  |  |
| G. Septemb. | 10 58,3        | 6 35,2 »         |  |  |  |
| 14.         | 11 27,1        | 3 33,3 >         |  |  |  |
| 22.         | 11 55,8        | 0 27,3 *         |  |  |  |
| 30. »       | 12 24,6        | 2 39,9 füdlich   |  |  |  |
| 8. Octbr.   | 12 53,7        | 5 45,4 "         |  |  |  |
| 16. »       | 13 23,3        | 8 46,2 »         |  |  |  |
| 24. »       | 13 53,5        | 11 39,0 »        |  |  |  |
| 1. Novbr.   | 14 24,4        | 14 20,4 »        |  |  |  |
| 9. »        | 14 56,1        | 16 49,2          |  |  |  |
| 17. *       | 15 28,8        | 18 55,7 »        |  |  |  |
| 25. »       | 16 2,3         | 20 42,5 »        |  |  |  |
| 3. Decbr.   | 16 86,7        | 22 4,7           |  |  |  |
| 11. »       | 17 11,7        | 22 59,7 »        |  |  |  |
| 19.         | 17 47,1        | 23 25,6          |  |  |  |
| 27. »       | 18 22,6        | 23 21,5 »        |  |  |  |

Rach obiger Tabelle find die Connenorte der genannten Tage in der Sternkarte Tab. IV. eingetragen und durch eine frumme Linie verbunden. Bei genauerer Untersuchung ergiebt fich nun, daß die Bahn, welche die Sonne im Laufe eines Jahres auf bem Simmelegewölbe durchläuft, ein größter Rreis ift, wie man am leichteften überfieht, wenn man die Sonnenorte der obigen Tabelle nicht in einer ebenen himmeletarte, fondern auf einem himmeleglobus auftragt.

Fig. 42 dient dazu, die gegenseitige Lage des Simmeleaquatore und ber

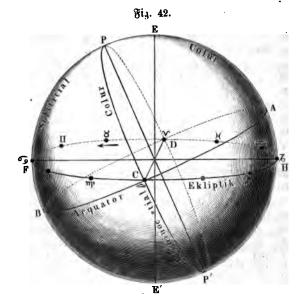

Efliptit anschaulich zu machen. PP ift die Arc ber himmeletugel, ACBD ift der Aequator, HCFD die Etliptit. Diefe beiden Rreife ichneiden fich in den Bunkten D und C, welche den Ramen die Aequinoctialpunkte führen, weil in der Beit, wo die Sonne fich in denfelben, alfo auf dem Simmele, äquator befindet, Tag und Racht gleich find. Den einen diefer Buntte paffirt Die Sonne am 21. Marg, den anderen am 22. September.

Aus ber Sternkarte Lab. IV. erfeben wir, daß der Bunkt, in welchem Die Sonne am 21. Marz den Aequator paffirt, im Sternbild der Kifche liegt. Dies ift der Bunkt des Frühlingsäquinoctiums, der Punkt, von welchem aus die Rectascenfion der Gestirne gegahlt wird. Man nennt biefen Buntt auch turg den Frühlingepuntt.

Der Buntt des Berbftäquinoctiums, der Berbftpuntt, welchen die Sonne am 22. September paffirt, liegt im Sternbild der Jungfrau. 21. Marg bis jum 22. September bleibt Die Sonne auf der nordlichen Semifpbare des himmels; am 22. September tritt fie auf die füdliche halbtugel, welche fie erft am 21. Marg wieder verläßt.

Am 22. Juni erreicht die Sonne ihre größte nördliche, am 22. December ihre größte füdliche Declination von 23° 28', woraus fich ergiebt, daß der Binkel, welchen die Ebene der Ekliptik mit der Ebene des Acquators macht, 23° 28' beträgt. Diefer Binkel wird die Schiefe der Ekliptik genannt.

Die Buntte F und H, Fig. 42, in welchen die Sonne ihre größte nords liche und ihre größte fubliche Declination erreicht, heißen die Buntte der Son = nenwende oder die Solftitialpuntte.

Die Rreise PDPC und PBPA, Fig. 42, werden Coluren genannt, und zwar ist der Rreis, welcher durch die beiden himmelspole und die Aequinoctialpunkte C und D geht, der Aequinoctialcolur, wahrend der Areis, welcher durch die himmelspole und die Solstitialpunkte F und H geht, der Solstitialcolur genannt wird.

Die Chenen der beiden Coluren machen einen Binkel von 900 mit eine ander.

Pol der Efliptik, Länge und Breite am Simmel. Je zwei größte 24 Kreise der himmelskugel, welche rechtwinklig auf der Ekliptik stehen, schneiden sich in den Bunkten E und E', welche sich zu dem Himmels grade so verhalten, wie der Rord = und Sudpol des himmels zu dem himmelsäquator; diese Bunkte find die Pole der Ekliptik.

Da der Solstitialcolur auch rechtwinklig auf der Ekliptik steht, so mussen die Bole der Ekliptik nothwendig auf dem Solstitialcolur liegen, und zwar stehen sie auf diesem Solstitialcolur um 90° von den Solstitialpunkten F und H der Ekliptik ab, sie liegen also 23° 28' von den Bolen P und P des Nequators entsernt.

Der nördliche Bol der Ekliptik liegt in dem Sternbilde des Drachen; in der Sternkarte Tab. III. ift er besonders bezeichnet.

Die Ekliptik kann zur Ortsbestimmung auf der himmelskugel ebenso dies nen, wie der himmelsäquator. Denkt man sich durch irgend einen Stern und den Bol der Ekliptik einen größten Areis gelegt, so heißt das Bogenstück zwisschen dem Stern und der Ekliptik die Breite des Sternes; man kann die Breite eines Sternes auch als den Winkelabstand derselben von der Ekliptik bezeichnen.

Die Lange des Sternes aber ift der auf der Ekliptik nach Often gezählte Bogen vom Frühlingspunkte an bis zu dem Bunkte, in welchem der durch den Stern und den Pol der Ekliptik gelegte größte Kreis die Ekliptik schneidet.

Man fieht alfo, daß Lange und Breite für die himmelstugel eine andere Bedeutung haben, als für die Erdfugel. Auf der Erdfugel find die Langen auf dem Aequator, auf der himmelstugel werden fie auf der Etliptit abgelesen.

Da fich die Sonne auf der Etliptif nach Often hin fortbewegt, so nimmt ihre Breite von Tag zu Tag zu, bis fie zur Zeit des Frühlingsäquinoctiums wieder in dem Buntte anlangt, von welchem aus die Länge gezählt wird, nämlich im Frühlingspunkte.

Die folgende Tabelle giebt die Lange der Sonne von 8 ju 8 Tagen für den mahren Berliner Mittag im Jahre 1855:

| Tag. Länge.   |            | Tag.       | Lange.    | Tag.       | Lange.     |  |
|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--|
| 1. Januar.    | 280° 32,6′ | 1. Paj.    | 40° 29,6' | 6. Septbr. | 163° 15,8′ |  |
| 9             | 288 41,7   | 9. »       | 48 14,0   | 14. »      | 171 3,0    |  |
| 17. »         | 296 50,7   | 17. »      | 35 57,0   | 22. »      | 178 52,1   |  |
| 25. *         | 804 59,1   | 25. »      | 63 38,4   | 80. »      | 186 43,1   |  |
| 2. Februar.   | 313 6,4    | 2. Juni.   | 71 18,3   | 8. Octbr.  | 194 36,5   |  |
| 10. »         | 321 12,4   | 10. »      | 78 57,4   | 16. »      | 202 32,1   |  |
| 18. •         | 329 17,2   | 18. »      | 86 35,9   | 24. · »    | 210 29,8   |  |
| <b>2</b> 6. " | 337 20,2   | 26. »      | 94 13,7   | 1. Novbr.  | 218 29,4   |  |
| 6. Mårz.      | 345 21,1   | 4. Juli.   | 101 51,2  | 9. ×       | 226 31,2   |  |
| 14. »         | 353 20,1   | 12. »      | 109 28,9  | 17. »      | 234 84,9   |  |
| 22. »         | 1 17,2     | 20. »      | 117 7,0   | 25. »      | 242 40,0   |  |
| 30. »         | 9 11,9     | 28. »      | 124 45,5  | 3. Decbr.  | 250 46,5   |  |
| 7. April.     | 17 4,4     | 5. August. | 132 24,8  | 11         | 258 54,3   |  |
| 15. »         | 24 54,9    | 13. »      | 140 5,5   | 19. »      | 267 2,9    |  |
| 23. »         | 32 43,3    | 21. »      | 147 47,4  | 27. »      | 275 11,9   |  |
|               |            | 29. »      | 155 80,7  |            | Ī          |  |

Da die Sonne die Ekliptik nicht genau in 365 Tagen durchläuft, sondern dazu nahe  $365^{1}/4$  Tag braucht, so wird sie auch am Mittag eines bestimmten Tages nicht genau an derselben Stelle der Ekliptik stehen, an welcher sie sich an dem Mittag desselben Tages im vorigen Jahre besand. So war z. B. die Länge der Sonne zur Zeit des wahren Berliner Mittags am 22. März 1854 gleich  $1^{\circ}$  81,5'. Am Mittag des 22. März 1855 hat sie diesen Punkt noch nicht wieder erreicht, da ihre Länge zu dieser Zeit nur  $1^{\circ}$  17,2' beträgt. Daraus ergiebt sich nun, daß auch Rectascension und Declination der Sonne, sur den wahren Mittag der gleichen Monatstage in verschiedenen Jahren nicht dieselbe sein kann.

Auf diese Weise wurde die Lange der Sonne für den gleichen Jahrestag fortwährend abnehmen, wenn man nicht alle 4 Jahre durch Einschaltung eines Tages (Schalttag) eine Ausgleichung zu Stande brächte, von welcher weiter unten ausführlicher die Rede sein soll.

Die aftronomischen Jahrbücher oder Ephemeriden, welche stets auf einige Jahre voraus berechnet werden, enthalten für jeden Tag des Jahres und zwar für den wahren Mittag der Sternwarte, auf welche sie sich beziehen, die Länge, die Rectascension und die Declination der Sonne bis auf Bruchtheile von Secunden genau.

Der Thierkreis. Die Sternbilder, welche die Sonne durchläuft, find 25 Tab. IV. der Reihe nach: die Fische, der Widder, der Stier, die Zwil-linge, der Krebs und der Löwe auf der nördlichen, die Jungfrau, die Bage, der Scorpion, der Schüße, der Steinbod und der Waffermann auf der füdlichen hemisphäre des himmels.

Der Gurtel dieser zwölf von der Sonnenbahn durchschnittenen Sternbilder wird der Thierfreis oder ber Bodia cus genannt.

Früher theilte man die Efliptik zuerst in zwölf gleiche Theile und dann jeden derselben wieder in 30°, wodurch dann ebenfalls die 360° herauskommen. Diese zwölf Theile nennt man die Zeichen der Ekliptik. Diese Zeichen führen die Ramen benachbarter Sternbilder des Thierkreises, und zwar heißen sie vom Frühlingspunkte an nach Often gerechnet:

Widder, Stier, Zwillinge, Krebe, Lowe, Jungfrau auf der nördlichen hemisphäre; die Zeichen der füdlichen halbkugel aber find:

m × z \*\*

Bage, Scorpion, Schütze, Steinbock, Waffermann, Kische.

Auf Tab. IV. ift der Anfangspunkt eines jeden diefer zwölf Zeichen durch bie ibm entsprechende Figur angedeutet.

Das Zeichen des Widders entspricht also der Lange von 0 bis 30°, das Zeichen des Stiers von 30° bis 60°. Das Zeichen der Bage erstreckt fich vom 180. bis 210. Längengrade u. s. w.

Ran fieht, daß die Zeichen der Ekliptik mit den gleichnamigen Sternbildern nicht zusammenfallen. Die Sonne befindet fich im Zeichen des Bidders, während fie im Sternbilde der Fische steht; wenn fie in das Sternbild des Widders übergeht, so tritt fie in das Zeichen des Stiers u. s. kurz, jedes Zeichen der Ekliptik führt den Ramen des nach Often hin an dasselbe gränzenden Sternbildes. Wenn die Sonne sich im Zeischen des Arebses befindet, so steht sie im Sternbilde der Zwillinge.

Bober biese Berfchiedenheit zwischen Beichen und Sternbild ruhrt, bas werben wir in einem fpateren Capitel feben.

Wahre und mittlere Sonnenzeit. Die Sonne schreitet auf der 26 Efliptik in der Richtung von Westen nach Often voran, also der täglichen Bewegung der Gestirne entgegen. Daher kommt es denn, daß, wie bereits in §. 3 angesuhrt wurde, der Sonnentag länger ist als der Sterntag; denn wenn heute die Sonne gleichzeitig mit einem bestimmten Sterne culminirt, so wird bis zu dem Momente, in welchem derselbe Stern morgen wieder culminirt, die Sonne etwas nach Osten hin sortgeschritten sein, also etwas später als der fragliche Stern in den Meridian treten.

Ce ift nun leicht, das bereits auf S. 10 bereits angegebene Berhaltniß zwischen Sternzeit und mittlerer Sonnenzeit zu berechnen. Die Zeit, welche die Sonne braucht, um, vom Fruhlingspunkte ausgehend, wieder in demselben anzukommen,

bie Zeit also, welche die Sonne braucht, um die ganze Ekliptik einmal'zu durchlausen, nennen wir das Jahr. Das Jahr hat (annähernd) 365 Tage; auf diese 365 Tage kommen aber 366 Sterntage, da ja die Sonne während dieser Zeit gerade einmal um den himmel herumgegangen ist. Das Berhältnis des Sonnentages zum Sterntage ist also  $\frac{366}{365} = 1,00274$ , und daraus folgt, daß 1 Stunde Sonnenzeit gleich ist 1 ° 9,8" Sternzeit, wie bereits oben angegeben wurde.

Bahrend nun ein Sterntag dem anderen vollkommen gleich ift, haben die Sonnentage keinesweges eine gleiche Dauer. Benn alle Sonnentage gleich sein follten, so müßte die Aenderung in der Rectascension der Sonne von einem Tage zum anderen das ganze Jahr hindurch vollkommen gleich bleiben. Das ist aber nicht der Fall, wie man aus der Tabelle auf Seite 63 leicht ersehen kann. Bom 12. bis zum 20. Juli z. B. ändert sich die gerade Aussteigung der Sonne um 32,4 Minuten, während sie vom 19. bis zum 27. Deeember um 35,5 Minuten zunimmt, woraus man entnehmen kann, daß die Zeit, welche von einer Culmination der Sonne bis zur folgenden vergeht, im December etwas größer ist als im Juli.

3wei Ursachen wirken hier zusammen, um die erwähnte Ungleichheit der Sonnentage hervorzubringen. Diese Ursachen find:

- 1) Daß die Ekliptik nicht mit dem himmelsäquator parallel liegt. Benn sich auch die Sonne in der Ekliptik mit stets gleicher Geschwindigkeit fortbeswegte, so wurde doch einem und demselben Begftucke zur Zeit der Aequinoctien, wo die Sonnenbahn einen bedeutenden Binkel mit dem Aequator bildet, eine geringere Aenderung in der Rectascension entsprechen, als zur Zeit der Solstitien, wo die Sonne fast parallel mit dem Aequator fortschreitet (siehe die Sternkarte Tab. IV.).
- 2) Daß die Sonne sich auch nicht in der Ekliptik mit gleichförmiger Geschwindigkeit bewegt, sondern zur Zeit unseres Bintere schneller fortschreitet als während unseres Sommers. Um sich davon zu überzeugen, messe man z. B. auf der Sternkarte Tab. IV. den Beg, den die Sonne vom 2. bis zum 26. Juni zurücklegt, und man wird finden, daß er merklich kleiner ist als das Bahnstück vom 1. bis 25. Januar.

Daffelbe ersieht man auch aus der Tabelle auf Scite 66. Bom 4. bis 12. Juli wächst die Länge der Sonne nur um 7°37,7', während sie vom 1. bis 9. Januar um 8°9,1' zunimmt. Um schnellften wächst die Länge der Sonne am 1. Januar, wo der in 24 Stunden beschriebene Bogen der Ekliptik 1°1' 10,1" beträgt, während zur Zeit des langsamsten Fortschreitens, am 1. Juni, der in 24 Stunden von der Sonne beschriebene Bogen nur 57' 11,8" beträgt.

Eine Folge davon, daß die Sonne in ihrer Bahn mit ungleicher Geschwindigkeit fortschreitet, ist auch die, daß sie eine längere Zeit braucht, um die nördliche Sälfte der Ekliptik zu durchlaufen, als sie braucht, um vom Herbstpunkte
aus zum Frühlingspunkte zurückzukehren. Bom 21. März bis zum 22. September sind 186 Tage, vom 22. September bis zum 21. März sind ihrer nur

79, die Sonne verweilt also auf der nördlichen halbkugel des himmels volle Tage langer als auf der fudlichen.

Bas die Ursache dieser Ungleichheiten ift, werden wir später untersuchen. ier haben wir es junachst nur mit der ungleichen Dauer der Sonnentage ju vun.

Es ist klar, daß sich im burgerlichen Leben alle Zeiteintheilung nach der sonne richten muß, weil die Abwechselung von Tag und Nacht maßgebend t für die Eintheilung aller Beschäftigungen des burgerlichen Lebens, wie ja 1ch im Thier- und Pstanzenleben die Abwechselung von Tag und Nacht eine deutende Rolle spielt.

So lange man noch mit mechanischen Uhren von geringer Genauigkeit zu un hatte, war kein Anstand, da sie doch öfters gerichtet werden mußten, diese hren alle paar Tage nach der Sonne zu stellen; ob man sie einmal etwas neller, dann wieder langsamer mußte laufen lassen, ob man sie etwas mehr ver weniger verstellte, das war gleichgültig. Astronomische Uhren aber, wie verhaupt gute Uhren, bei welchen ein möglichst gleichförmiger Gang die erste edingung ift, können unmöglich nach wahrer Sonnenzeit gerichtet werden.

Um aber doch den Sonnentag der Hauptsache nach als Zeiteinheit beizushalten, und dennoch ein gleichsörmiges Zeitmaß zu haben, hat man statt des ahren veränderlichen, einen mittleren Sonnentag von stets gleichbleibender inge eingeführt. Denkt man sich die Dauer eines gewöhnlichen Jahres von 35 Tagen in 365 vollkommen gleiche Theile getheilt, so ist ein solcher heil der mittlere Sonnentag.

Eine schärfere Definition des mittleren Sonnentages ift folgende. Denkt an fich eine Sonne, welche mit vollkommen gleichförmiger Geschwindigkeit den immelsäquator in derselben Zeit durchläuft, welche die wahre Sonne braucht, n die Ekliptik zu durchlaufen, so ist die Zeit von einer Culmination dieser zgebildeten Sonne bis zur nächsten der mittlere Sonnentag.

Die wahren Sonnentage find nun bald etwas länger, bald etwas fürger, ber mittlere, der wahre Mittag ift also vor dem mittleren bald etwas vors, bald bleibt er etwas gegen denselben zuruck. Der Zeitunterschied zwischen m mittleren und wahren Mittag wird die Zeitgleichung genannt.

Der numerische Werth der Zeitgleichung für die einzelnen Tage des Jahres ngt davon ab, für welchen Moment man annimmt, daß die singirte Sonne iche Rectascension mit der wahren habe. Man hat für diesen Moment die Zeit genommen, in welcher die Nectascension der wahren Sonne am schnellsten chft (24. December), und so ergeben sich denn von 8 zu 8 Tagen folgende erthe der Zeitgleichung:

| Monatstag.  | M. B. —    | <b>B</b> . 3. | Monatstag.    | <b>98.3.</b> — | <b>23</b> . 3. |
|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Januar.  | + 3'       | 43"           | 4. Juli.      | + 3'           | 57"            |
| 9. »        | + 7        | 17            | 12. »         | + 5            | 12             |
| 17. »       | + 10       | 18            | 20. »         | + 6            | 0              |
| 25. *       | + 12       | 34            | 28. »         | + 6            | 12             |
| 2. Februar. | + 13       | 59            | 5. August.    | + 5.           | 46             |
| 10. *       | + 14       | 31            | 13. »         | + 4            | 42             |
| 18. •       | + 14       | 14            | 21. ×         | + 3            | . 4            |
| 26.         | + 13       | 13            | 28. »         | + 1            | 12             |
| 6. März.    | + 11       | 34            | G. September. | <b>— 1</b>     | 37             |
| 14.         | + 9        | 30            | 14. »         | 4              | 21             |
| 22.         | + 7        | 9             | 22.           | _ 7            | 10             |
| 30. »       | + 4        | 41            | 30            | _ 9            | 53             |
| 7. April.   | + 2        | 17            | 8. October.   | - 12           | 18             |
| 15. »       | + 0        | 7             | 16. »         | - 14           | 16             |
| 23. »       | - 1        | 40            | 24. »         | <b>— 15</b>    | 39             |
| 1. Mai.     | _ 2        | 59            | 1. Rovember.  | 16             | 16             |
| 9           | <b>— 3</b> | 44            | 9. *          | _ 16           | 3              |
| 17. »       | _ 3        | 52            | 17.           | - 14           | 56             |
| 25. »       | _ 3        | 24            | 25.           | — 12           | 56             |
| 2. Juni.    | - 2        | 26            | 3. December.  | - 10           | 8              |
| 10. »       | _ 1        | 1             | 11.           | - 6            | 41             |
| 18.         | + 0        | 39            | 19.           | _ 2            | 49             |
| 26. »       | + 2        | 22            | 27.           | + 1            | .9             |

Das Zeichen + zeigt an, daß der mittlere Mittag früher, das Zeichen -, daß er später ift als der wahre.

Den größten negativen Werth hat die Zeitgleichung am 3. Rovember, wo sie gleich — 16' 18,5 Secunden ist; den größten positiven Werth, + 14' 31,3" hat sie am 11. Februar. In der Mitte des Februar ist also der mittlere Mittag saft  $^{1}/_{4}$  Stunde früher, zu Ansang des Rovember etwas mehr als  $^{1}/_{4}$  Stunde später als die Culmination der Sonne.

Ein Uebergang aus dem positiven ins negative Zeichen findet Statt am 15. April und 1. September, ein Uebergang aus dem negativen ins positive aber am 15. Juni und am 24. December.

Man bedient fich jest auch im burgerlichen Leben allgemein der mittleren Sonnenzeit, die man aber mit Hulfe der Zeitgleichung jederzeit leicht aus Sonnenbeobachtungen ableiten kann.

27 Unblick des himmels in den Nachtstunden verschiedener Monate. Jest, da wir die Banderung der Sonne durch die Sternbilder des

treifes tennen gelernt baben, ergiebt es fich von felbit, warum man an. ben Stunde der Racht in verschiedenen Monaten nicht dieselben Sternbiln berfelben Stelle des himmels erblickt, wie bies bereits besprochen wurde. e Sterne in einer gegebenen Stunde eines gegebenen Tages culminiren, er leicht zu ermitteln, wenn man die Rectascension der Sonne fur Diesen Dan hat nämlich nur vom Stundenfreise, welchem für diefen Tag onne angehört, auf dem Aequator fo viele Stunden weiter nach Often gu t, als feit der Culmination der Sonne verfloffen find. Es wird 1. B. it, welche Sterne culminiren am 24. October Abende 6 Uhr? Am 24. er ift die Rectascenfion der Sonne 13h 53'. Um 6 Uhr Abends find unden vergangen, feit die Sonne durch ben Meridian ging, es culminiren ım diese Beit diejenigen Sterne, deren gerade Aufsteigung 13h 53' + 6h Oh 53' ift. Das Sternbild des Delphins und a cygni haben alfo un-: vor 20 Minuten den Meridian paffirt, da ihre Rectascenfion 20h 32' ift. Beldes der Anblid des himmels ju einer gegebenen Beit ift, lagt fic ichteften mit Sulfe eines himmeloglobus überfeben, wenn berfelbe mit fogenannten Stundenringe verfeben ift. In Fig. 30, Seite 43, ift ber benring des fleinen Dafftabes wegen gang weggelaffen, die Ginrichtung en ift aber aus Fig. 43 zu erfeben.

Der Stundenring swno ift auf dem meffingenen Meridianring MM befe-





stigt und in 24 gleiche Theile getheilt, welche den einzelnen Stunden entsprechen. Die Theilstriche bei s und n find mit 12 bezeichnet und dann die Stunden von s über w bis n und von n über o bis s gezählt.

Die Are, um welche fich der ganze Globus dreht, befindet fich im Mittel-punkte dieses Stundenringes und trägt einen Zeiger, welcher auf derselben fest-fteckt, aber fich mit einiger Reibung um denselben drehen läßt.

Um den Globus nun einer gegebenen Zeit entsprechend zu stellen, dreht ihn zunächst so, daß der Ort des himmels, an welchem die Sonne eben zerade unter den Meridianring M zu stehen kommt, stellt dann den Zeiger auf hr Mittags (der mit 12 bezeichnete Theilstrich bei s) und dreht nun den i Globus sammt dem Zeiger so weit, bis letzterer die fragliche Stunde zeigt. Soll z. B. der Globus so gestellt werden, wie es dem 17. Mai Abends hr entspricht, so stellt man den Globus so, daß der auf dem Nequator mit 5' bezeichnete Bunkt (Rectascension der Sonne am genannten Tage nach abelle auf S. 63), also der Bunkt des Nequators, welcher 53,7° östlich frühlingspunkte liegt, gerade im Meridian steht, daß also die Blejaden culn, und dreht dann die Rugel sammt Zeiger um 10 Stunden, die man auf Stundenringe abliest, nach Westen. Man sieht dann, daß das Sternbild

ber Jungfrau im Suden culminirt (Spica fteht fast im Meridian), und daß die Sternbilder Cassiopeia und Andromeda den Meridian in unterer Culmination passiren; der große Löwe steht am sudwestlichen, Lever und Schwan am nordsöftlichen himmel.

Bestimmung bes Stundenwinkels eines Sternes für einen gegebenen Augenblick. In vielen Fällen ist es wichtig, aus den Augaben der aftronomischen Jahrbucher für jeden gegebenen Zeitpunkt den Stundenwinkel eines Sternes, d. h. den Binkel berechnen zu können, welchen der Declinationstreis des Sternes mit dem Meridian macht.

## Es fei nun

- a die Rectascension der Sonne zur Zeit ihrer Culmination an einem gegebenen Tage;
- b die Rectascension eines gegebenen Sternes;
- c die Beitgleichung fur den gegebenen Tag, fo ift:
- a-b der Bintel, um welchen der Declinationetreis des Sternes im Moment der Sonnenculmination, und
- a-b-c der Binkel, um welchen derfelbe zur Zeit des mittleren Dit tags westlich vom Meridian liegt.

Um n Uhr, d. h. n Stunden mittlerer Sonnenzeit, oder n  $\frac{366}{365}$  Stunden Sternzeit nach dem mittleren Mittag, ist der Stundenwinkel S des Sternes noch um n  $\frac{366}{365}$  Stunden größer, also

$$S = a - b - c + n \frac{366}{365}$$

Man fragt z. B., welches ist zu Berlin am 7. März 1855 Abends 8 Uhr Stundenwinkel von a leonis? Nach dem aftronomischen Jahrbuche ift für diesen Fall

$$b = 10^{h} 0' 39''$$
  $c = 0^{h} 11' 20''$   
 $a = 23^{h} 9' 46''$   $n = 8^{h}$ 

und danach ergiebt fich

$$S = 20^{h} 59' 6''$$

d, h. in dem fraglichen Moment steht zu Berlin a leonis 20h 59' 6" westlich, oder, was dasselbe ift, 3h 0' 54", (in Bogentheilen ausgedrückt, 45° 13' 30") öftlich vom Meridian.

Bollte man also zu Berlin am 7. März 1855 das Fernrohr eines Aequatorialinstrumentes so richten, daß Abends 8 Uhr a leonis im Gesichtsscle erscheint, so hätte man den Aequatorials oder Stundenkreis auf 314° 46,5' zu stellen, vorausgesetzt, daß der Index dieses Kreises auf 0 zeigt, wenn das Fernrohr sich in der Chene des Meridians besindet, und die Theilung vom Meridian nach Westen gezählt wird. Den Declinationskreis des Instrumentes aber hätte

man auf 12° 40' 26" zu stellen, weil dies die nördliche Abweichung α leonis ist.

Die Berliner Cphemeriden geben die Rectascension der Sonne für den Moment, in welchem dieses Gestirn zu Berlin culminirt. An westlicher gelegenen Orten sindet aber die Sonnenculmination später Statt; folglich muß für solche westlicher gelegene Orte die Rectascension der Sonne im Moment des wahren Mittags größer sein, als ihn die Berliner Ephemeriden angeben. Bollte man also für irgend einen westlich von Berlin gelegenen Ort den Stundenwintel eines Sternes für einen gegebenen Zeitpunkt berechnen, so dürfte man in den obigen Werth von S nicht den Werth von a sehen, wie ihn die Berliner Ephemeriden angeben, sondern man müßte an diesem Werthe noch eine Correction anbringen, welche von der geographischen Länge des Ortes abhängt.

In 24 Stunden nimmt die Rectascenston der Sonne im Durchschnitt um 0,986°, in einer Stunde also um  $\frac{0,986^{\circ}}{24}$  zu. Für jeden Ort, dessen wahrer Mittag eine Stunde später ift als zu Berlin, wird demnach die Rectascension der Sonne zur Zeit des wahren Mittags  $\frac{0,986}{24}$  Grad größer sein, als es die Berliner Ephesmeriden angeben. Für 1 Längengrad beträgt dieser Unterschied der Rectascenssion 9,86 Bogensecunden oder 0,657 Zeitsecunden.

Beitbestimmung durch Culminationsbeobachtungen. Gine 29 Beitbestimmung machen heißt eigentlich nichts weiter, als den Gang einer Uhr burch astronomische Beobachtungen zu controliren.

Für eine Uhr, welche genau nach mittlerer Sonnenzeit geht, haben wir

$$UZ - MZ = 0,$$

wenn man mit UZ die Uhrzeit, mit MZ die mittlere Beit bezeichnet. Geht aber die Uhr um die Beit t vor, fo ift

$$UZ - MZ = t$$
.

If ferner WZ die wahre Sonnenzeit und c die Zeitgleichung, also MZ = WZ + c, so haben wir

Für den Moment der Sonnenculmination ift WZ=0, also

Nach dieser Gleichung ergiebt sich leicht, wie viel eine Uhr, die nach mittlerer Beit geben follte, vorgeht, wenn man beobachtet, welches die Uhrzeit für ben Augenblick ift, in welchem der Mittelpunkt der Sonne den Meridian passirt.

Hat man z. B. eine Sonnenculmination am 9. November beobachtet und gefunden, daß sie stattsand, als die Uhr  $11^h$  46' 22'' Bormittags zeigte, so ist UZ = -(13' 38''), weil man offenbar die Zeit vom Mittag rückwärts negativ zählen muß. Für den 9. November ist c = -(16'3'') (Tab. S. 70), also

$$UZ - c = -(13' 38'') + (16' 3'') = 2' 25'';$$

die Ubr geht also 2' 25" vor.

Ein negativer Berth von & bezeichnet natürlich ein Rachgehen der Uhr. Hätte z. B. eine Uhr zur Zeit des wahren Mittags am 10. Februar  $12^h$  6' 3" gezeigt, so ist UZ = 6' 3"; für den 10. Februar ist c = 14' 81", es ergiebt sich also für diesen Fall

$$UZ - c = 6' 3'' - (14' 31'') = - (8' 28'');$$
 die Uhr geht also 8' 28'' nach.

Die Culmination ber Sonne tann man entweder an einem Gnomon ober genauer an einem im Meridian aufgestellten Kernrohre beobachten.

Die Sonne erlaubt feine so scharfe Beobachtung der Culminationszeit wie ein Stern, deshalb ift für eine genaue Zeitbestimmung die Sternbeobachtung der Sonnenbeobachtung vorzuziehen, nur ift die Berechnung für die Sternbeobachtung etwas umftändlicher.

Auch für den Fall, daß man eine Zeitbestimmung mittelft einer Sternsculmination machen will, benutt man die Gleichung (1). UZ ist in diesem Falle die Zeit, welche die Uhr im Moment der Culmination des beobachteten Sternes zeigt, WZ ist der nach mittlerer Zeit gemessene Zeitraum, welcher zwisschen der Culmination des Sternes liegt.

haben b und a dieselbe Bedeutung wie auf  $\leq .72$ , so ist (b-a) der Stundenwinkel, um welchen der Stern im Moment des wahren Mittags noch öftlich vom Meridian absteht. b-a Sternstunden oder  $(b-a)\frac{365}{366}$  mittlere Sonnnenstunden nach dem wahren Mittag wird also der Stern culminiren, oder mit anderen Worten, zur Zeit der Sternculmination ist  $WZ=(b-a)\frac{365}{366}$ , also

$$UZ - (b-a) \frac{365}{366} - c = t \dots \dots$$
 (3)

Beobachtet man z. B., daß am 23. April 1855 die Uhr 4h 40' 10" in dem Augenblicke zeigt, in welchem Sirius culminirt, fo hat man

und es ergiebt fich

$$t = 5' 53'';$$

die Uhr geht also 5' 53" vor.

30 Beitbestimmung burch correspondirende Sohen. Die im vorigen Baragraphen besprochene Methode der Zeitbestimmung ist nur anwendbar, wenn der Meridian des Beobachtungsortes bestimmt ist.

Durch die Beobachtung correspondirender Soben vor und nach der Culmination tann man aber die Uhrzeit der Culmination eines Gestirnes auch ermitteln, ohne daß der Meridian bestimmt ift.

Beobachtet man, daß ein Stern, auf der Oftseite des himmels aufsteigend, die hohe h in dem Augenblicke erreicht, in welchem die Uhr die Zeit T zeigt,

 $\bar{\mathfrak{p}}$  er, auf der Bestseite des Himmels niedergehend, dieselbe Höhe h wieder zur rzeit T passirt, so ist offenbar die Uhrzeit seiner Culmination das Wittel zwisch den beiden beobachteten Zeiten, also  $\frac{T+T}{2}$ .

hatte z. B. ein Stern die Sohe von 32° 17' im Aufsteigen um 6<sup>h</sup> 18'42" rzeit, im Riedergehen aber zur Uhrzeit 10<sup>h</sup> 33' 20" passirt, so ware die rzeit der Culmination dieses Sternes 8<sup>h</sup> 26' 1".

Wenn man diese Beobachtungsmethode anwenden will, um die Uhrzeit ier Sonnenculmination zu ermitteln, so muß man die Beranderung der Denation der Sonne, welche zwischen den beiden Beobachtungen stattfindet, in chnung bringen.

Zeitbestimmung burch einfache Sonnenhöhen. Da ein jedes 31 Birn in Folge seiner täglichen Bewegung seine Hobe ftets andert, und da es ie gewiffe Höhe immer zu einer bestimmten Zeit passirt, so muß auch eine eine je Höhenmessung hinreichen, um eine Zeitbestimmung zu machen.

Bunachft kommt es darauf an, aus der beobachteten höhe eines Gestirnes nen Stundenwinkel S, d. h. den Binkel zu berechnen, welchen der Declinametreis PC, Fig. 44, des Gestirnes E mit dem Meridian PZA macht.

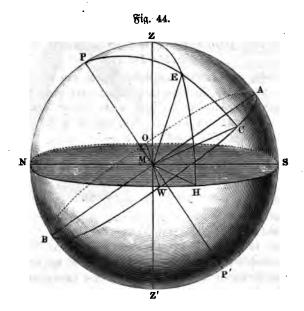

Außer der beobachteten Sohe HE, muß zur Löfung diefer Aufgabe noch e Declination CE des Gestirnes und die Aequatorhöhe SA des Beobachengsortes bekannt sein.

Der gesuchte Stundenwinkel CA, den wir mit S bezeichnen wollen, ift der Winkel, den die Ebenen PCM und PAM mit einander machen. Dieser Binkel ift aber offenbar auch ein Binkel des sphärischen Dreieck PZE und zwar derjenige, welchen die Seiten PZ und PE dieses Dreiecks mit einander machen. In diesem Dreieck sind aber alle drei Seiten bekannt; es ift nämlich

PZ = SA, gleich der Aequatorhöhe bes Ortes, die wir mit a be geichnen wollen;

PE = p, die Poldistanz des beobachteten Gestirnes E, fie ist offenbar = 90° — CE, gleich 90° weniger der bekannten Declination des Gestirnes;

ZE = z, die Zenithdiftang des Gestirnes, welche 900 - HE, d. f. 900 weniger ber beobachteten Sobe ift.

Daraus ergiebt fich nun (Spharifche Trigonometrie, Seite 12, Bleichung 12):

$$\left(\sin^{1}/_{2}S\right)^{2} = \frac{\sin^{1}/_{2}(z+a-p)\sin^{1}/_{2}(z+p-a)}{\sin a \cdot \sin p}...(1)$$

Rehmen wir z. B. an, man habe zu Freiburg am 15. Juni Bormittage die Sonnenhöhe 390 beobachtet, so haben wir

$$z = 90 - 39 = 51^{\circ}$$
  
 $p = 90 - (23^{\circ} 18' 41'') = 66^{\circ} 41' 19'',$ 

da am 15. Juni die Declination der Sonne 230 18' 41" ift, und

$$a = 42^{\circ}$$
.

Setzen wir diese Zahlenwerthe in die Gleichung bei (1), so ergiebt sich  $S=56^{\circ}\ 56^{\circ}\ 23^{\circ}$ .

Dieser Binkel, in Stunden ausgedrückt, giebt nun die Zeit, welche die Sonne braucht, um in den Meridian zu gelangen, oder wenn man eine Rachmittagsbeobachtung gemacht hatte, die Zeit, welche seit der Sonnenculmination verstrichen ist. Bezeichnet man mit c die Zeitgleichung, so ist

$$MZ = 12 - S - c$$

die mittlere burgerliche Beit des Beobachtungsmomentes, wenn man die Sobenbestimmung des Morgens gemacht hat, und

$$MZ = S + c$$

wenn es fich um eine Nachmittagebeobachtung handelt.

Nehmen wir das obige Beispiel wieder auf, so ift  $S=56^{\circ}$  56' 23", in Zeit ausgedrückt, 3h 47' 45", also

MZ = 12h — (3h 47' 45") = 8h 12' 15" Morgens die Zeit des Beobachtungsmomentes, da für den 15. Juni die Zeitgleichung nur Bruchtheile einer Secunde beträgt, also für Zwecke des bürgerlichen Lebens vernachlässigt werden kann.

Gehen wir zu einem anderen Beispiele über. Am 4. März 1855 fand man zu Freiburg die Höhe der Sonne in dem Augenblicke, in welchem die Uhr Nachmittags 1h 58' 36" zeigte, die Hohe des Sonnenmittelpunktes gleich 30°; wir haben also

$$z = 90^{\circ} - 30^{\circ} = 60^{\circ}$$

$$p = 90^{\circ} + (6^{\circ} 32' 55'') = 96^{\circ} 32' 55''$$
,

da am genannten Tage die Declination der Sonne — (6° 32' 55") beträgt, und

$$a = 420$$
.

Aus diefen Daten ergiebt fich

$$S = 28^{\circ} 26' = 1^{\circ} 52'$$

Da nun für den fraglichen Tag c=12' 2", so ift die mittlere Zeit des Beobachtungsmomentes

$$MZ = 2^h 4' 2''$$
.

Da aber die Uhr 1h 58' 36" zeigte, so ergiebt fich, daß diese Uhr um 5' 26" nachging.

Um Sonnenhöhen so genau zu meffen, als es zur Bestimmung der Zeit für das bürgerliche Leben erforderlich ist, genügen einsachere Instrumente als die, welche wir früher kennen lernten; gewöhnlich wendet man in diesem Falle den Sextanten an.

Fig. 45 zeigt einen Sextanten der einfachsten Art. Er besteht im Befentlichen aus einem getheilten Sechstelskreis (baber ber Name), welcher mit zwei

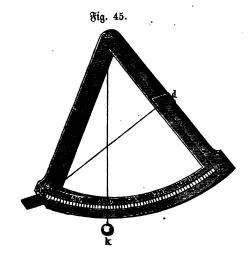

Radien ein Dreieck bilbet. m ift der Mittelpunkt des getheilten Bogens. dem Schenkel ma, welcher dem Rullpunfte der Theis lung entspricht, ift ein Deffingblättchen d fo befestigt. daß ein von der gegenüber= ftebenden Spike b auf ma gefälltes Berpendikel gerade die Mittellinie diefes Blattchene trifft. Parallel mit diesem ift bei b ein zwei= tes Meffingblattchen d ange-In der Mitte des Blattchens b ift eine Linie eingerigt, mabrend d ein fleines rundes Loch enthält.

Bon m hangt ein Faben herab, welcher eine Bleitugel k tragt.

Halt man nun das Instrument so, daß seine Ebene in die Berticalebene der Sonne und der Schatten von d gerade auf b fällt (was man daran ertennt, daß die Sonnenstrahlen, welche durch die kleine Deffnung in d fallen, einen hellen Fleck auf der Mittellinie von b bilden), so kann man auf dem getheilten Kreise die Höhe der Sonne ablesen. Es ift nämlich bd die Richtung der Sonnenstrahlen. Der Winkel aber, welchen bd mit der Horizontalen macht,

ift gleich dem Binkel amk, da am auf bd und mie auf ber Horizontalen recht winklig fieht; der Bogen von a bis zum Bleiloth mißt also die Sonnenhöhe.

Da es schwierig ift, den Sextanten in freier hand ficher genug zu halten, so wird er in der Regel mit einem paffenden Stativ versehen, welches eine feste Aufstellung erlaubt.

Solche Sextanten von 6 bis 8 3oll Radius find in der Regel von bolg mit aufgeklebter Papierscala.

Eine fehr zwedmäßige Einrichtung hat neuerdings Eble dem Sextanten gegeben. Bei einem Salbmeffer von 13 Boll ift der Bogen unmittelbar in 1/12 Grade eingetheilt.

Die gemeffenen Sonnenhöhen bedürfen noch, bevor man fie in die Rechnung einführen kann, einer Correction wegen ber atmosphärischen Strahlenbrechung, welche wir erst im zweiten Buche werden kennen lernen. Die Theilung bes Eble'schen Sextanten ift so eingerichtet, daß man unmittelbar die corrigirte Sohe ablesen kann.

Aus den beobachteten Sonnenhöhen den Stundenwinkel zu berechnen, ift immerhin eine etwas langwierige und für Manchen auch schwierige Arbeit. Deshalb hat bereits gegen Ende des vorigen Jahrhunderts Fr. Chr. Müller Lafeln berechnet, in welchen man für Orte vom 47. bis 54. Breitengrade für die von Grad zu Grad fortschreitenden Sonnenhöhen die entsprechende Zeit aufschlagen kann.

Müller's Sonnentafeln, welche zuerst zu Leipzig im Jahre 1791 erschienen, leiden an mehrfachen Uebelftanden, vermöge deren die aus ihnen entnommene Zeit bis auf 10 Minuten unrichtig sein kann. Sehr sinnreich hat Eble
die Aufgabe, aus den beobachteten Sonnenhöhen die Zeit abzuleiten, auf graphischem Bege mittelft eines sogenannten aftronomischen Repes gelöst, welches sehr empsohlen zu werden verdient (Reues Zeitbestimmungswert von Eble.
Ellwangen 1853). Man kann nach dieser Methode mittelft des Eble'schen
Sextanten und Repes die Zeit bis auf 1/2 Minute genau finden.

Es verfteht fich von felbft, daß man auch einfache Sternhöhen gur Beitbeftimmung anwenden tann.

Die Sonnenuhr. Die einfachste Methode der Zeitbestimmung ist wohl die mittelst der Sonnenuhr, welche im Wesentlichen aus einem parallel mit der Weltare befestigten Stabe und aus einer Fläche besteht, welche bei Sonnenschein den Schatten jenes Stabes auffängt. Der Stab bildet die Are, um welche sich die Schattenebene mit derselben Geschwindigkeit umdreht, mit welcher die Sonne am himmel fortschreitet, d. h. sie dreht sich in jeder Stunde um 15 Grad. Zu gleichen Tageszeiten, d. h. gleich viel Stunden vor oder gleich viel Stunden nach der Culmination der Sonne, wird also die Schattenebene stets dieselbe Lage haben, und aus der Lage der Schattenebene, also auch aus der Lage des Stabschattens auf einer gegen den Stab unveränderlich sesten kann man auf die Zeit schließen.

Die Ebene, welche ben Schatten auffängt, ist gewöhnlich eine verticale Band ober eine horizontale Platte, auf welcher die Linien gezogen find, auf welche der Stabschatten 1, 2, 3 u. s. w. Stunden vor, und 1, 2, 3 u. s. w. Stunden nach dem wahren Mittag fallen muß.

Fig. 46 stellt eine Sonnenuhr mit verticaler schattenauffangender Band (mit verticalem Rifferblatte) bar.



Bei kleinen Sonnenuhren ist häufig der schattengebende Stab durch eine verticale Metallplatte erset, deren oberer geradliniger Rand die Richtung der Beltage hat. Fig. 47 stellt eine derartige kleine Sonnenuhr mit horizontalem 3ifferblatte dar.

Eine Sonnenuhr giebt natürlich nur wahre Sonnenzeit; um nach ihr die mittlere Zeit zu bestimmen, muß man die Zeitgleichung nach der Tabelle auf Seite 70 in Rechnung bringen.

Gine große Genauigkeit ift von einer derartigen Sonnenuhr begreiflicher= weise nicht zu erwarten.

Bestimmung des Frühlingspunktes. Da die Rectascension aller 33 Gestirne auf dem Aequator vom Frühlingspunkte an gezählt wird (S. 28), so ist es von der größten Bichtigkeit, daß nicht allein die Lage dieses Punktes, sondern auch der Moment genau bestimmt werde, in welchem der Mittelpunkt der Sonne denselben passirt.

Um den Zeitpunkt zu erhalten, in welchem die Sonne durch den Frühlingspunkt geht, bedarf es nichts weiter, als daß man an den Mittagen vor und nach diesem Durchgang die Sohe der Sonne im Meridian mit möglichster Genauigkeit mißt.

Man hat z. B. zu Bien, für welchen Ort die Aequatorhöhe 41° 47' 24" beträgt, im Jahre 1880 die Sohe des Sonnenmittelpunktes zur Zeit des mahren Mittags gefunden:

Daraus folgt, daß der Durchgang der Sonne durch den Aequator in der Zeit gwischen dem Mittage des 20. und des 21. Marz erfolgt ift.

In dieser Zwischenzeit von 24 Stunden hat die hohe der Sonne um
23' 41"

zugenommen. Bur Zeit des wahren Mittage am 20. März war die Sohe der Sonne noch um 15' 11" geringer als die Aequatorhöhe von Wien oder mit anderen Worten, die füdliche Declination der Sonne betrug 15' 11".

Da man nun weiß, daß zur fraglichen Zeit die Declination der Sonne in 24 Stunden um 23' 41" zunimmt, und man ohne merklichen Fehler in der Zwischenzeit die Zunahme der Declination als gleichförmig annehmen kann, so hat man zur Berechnung des Zeitpunktes, in welchem der Rittelpunkt der Sonne den Aequator erreicht, die Proportion

$$23' \ 41'' : 24^{h} = 15' \ 11'' : x^{h}$$

woraus folgt x = 15,386 Stunden oder  $15^{\rm h}$  23' 10''', d. h. der Durchgang des Sonnenmittelpunktes durch den Frühlingspunkt fand im Jahr 1830  $15^{\rm h}$  23' 10'' nach dem wahren Mittag des 20. März Statt.

Um aber auch genau den Ort des Frühlingspunktes zu bestimmen, hat man nur an den genannten Tagen auch die Zeit der Culmination der Sonne und irgend eines Firsternes zu beobachten. hat man z. B. 1830 zu Wien beobachtet

## Culmination

|    |     |      | der Sonne | α               | a arietis |     |  |  |
|----|-----|------|-----------|-----------------|-----------|-----|--|--|
| am | 20. | März | 12h       | 10 <sup>h</sup> | 0,        | 1"  |  |  |
| am | 21. | März | . 12      | 10              | 3         | 39, |  |  |

o ist klar, daß die Rectascension der Sonne vom wahren Mittag des 20. Marz bis zum wahren Mittag des 21. März also in 24 Stunden um 3' 38" gewachsen ist. Um zu finden, wie viel sie in 15h 23' 10" zunimmt, haben wir also die Gleichung

$$24^{\rm h}:0^{\rm h}$$
 3′ 38″ = 15<sup>h</sup> 23′ 10″: x, worquê.  $x=0^{\rm h}$  2′ 19″.

Bur Zeit des wahren Mittags am 20. März war die Rectascensionsdifferenz zwischen Sonne und arietis  $12^h$  —  $(10^h~0^\circ~1^\circ)$ , also gleich  $1^h~59^\circ~59^\circ$ . Bur Zeit, in welcher die Sonne den Frühlingspunkt erreichte, war diese Differenz um 2' 19" kleiner, sie war also

Dies ift nun die Rectascension von'a arietis im Jahre 1830, wodurch bann die Lage des Frühlingspunktes für diese Zeit, d. h. der Winkel genau bestimmt ift, welchen der Aequinoctialcolur mit dem Declinationskreise des Sternes a arietis macht.

Der Durchgang der Sonne durch den Frühlingspunkt findet, bem Berliner aftronomischen Jahrbuche jusolge, Statt

 1858
 20. März
 5h
 9'
 44"

 1854
 20. März
 11
 6
 10

 1855
 20. März
 16
 32
 39

Die Zeit vom Aequinoctium 1853 bis 1854 beträgt also 365. Tage 5h 56' 26"; zwischen den Durchgängen der Sonne durch den Frühlingspunkt in den Jahren 1854 und 1855 liegt dagegen eine Zeit von 365 Tagen 5h 26' 29".

Man bezeichnet mit dem Ramen des tropischen Jahres die Zeit zwischen zwei auf einander folgenden Durchgangen der Sonne durch den Frühlingspunkt. Man fieht aus der obigen Angabe, daß diese Zeit von einem Jahre zum anderen kleinen Schwankungen unterworfen ift; im Durchschnitt aber beträgt die Dauer des tropischen Inhres

365,24224 Tage

ober

365 Tage  $5^{\rm h}$   $48^{\prime}$   $51^{\prime\prime}$ , was etwas weniger als  $365^{\rm 1}/_4$  Tag ift.

Der Ralender. Das burgerliche Jahr muß natürlich ftets aus 34 einer ganzen Anzahl von Tagen bestehen. Dadurch entsteht aber ein Unterschied zwischen dem burgerlichen und dem tropischen Jahre, welcher jedoch durch beson- dere Bestimmungen der Ralenderrechnung, die wir sogleich näher betrachten wollen, wieder ausgeglichen werden kann.

Das Jahr der alten Aegyptier betrug stets 365 Tage, sie nahmen also das Jahr stets 1/4 Tag zu kurz an, und dieser Fehler mußte sich im Lause der Zeit so anhäusen, daß derselbe Kalendertag allmälig durch alle Jahreszeiten hindurchlies. Fiel z. B. zu einer bestimmten Zeit der 21. März mit dem Frühlingsäquinoctium zusammen, so mußte nach ungefähr 365 Jahren der 21. März in die Zeit des Sommersolstitiums fallen.

Um diesem Uebelstande abzuhelsen, verordnete Julius Cafar im Jahre 45 v. Chr. eine Resorm des Kalenders, welche darin bestand, daß das gemeine Jahr zu 365 Tagen gerechnet, daß aber alle 4 Jahre ein Tag eingeschaltet werden sollte, so daß das 4te Jahr stets 366 Tage hatte. Diese Jahre von 366 Tagen werden Schaltjahre genannt. Während der Februar eines gemeinen Jahres nur 28 Tage hat, so hat derselbe Monat in einem Schaltjahre 29 Tage.

Die Jahresdauer, wie sie Julius Casar angenommen hatte, nämlich 3651/4 Tag, war noch nicht genau, sie war noch um 0,00776 Tage zu groß und daraus ergiebt sich ein Fehler von 0,776 Tagen in 100 Jahren, also nahe 3 Tagen in 400 Jahren. Der julianische Kalender hat also in 400 Jahren ungefähr 3 Tage zu viel.

Durch das Concilium von Nicaa wurde die Bestimmung getroffen, daß bas Ofterfest stets am ersten Sonntag gefeiert werden sollte, welcher bem ersten

Bollmond nach dem Frühlingsäquinoctium folgt. — Zur Zeit dieses Conciliums, im Jahre 325, siel die Frühlings-Tag- und Rachtgleiche auf den 21. März. — Man suhr nun fort, nach dem julianischen Kalender zu zählen bis 1582, zu welcher Zeit dann die Zeit des Frühlingsäquinoctiums schon merklich verrückt war; es sand nämlich nicht mehr am 21. März Statt, wie im Jahre 325, sondern es siel auf den 11. März.

Bom Jahre 325 bis 1582 waren 1257 Jahre verstoffen. Da der Fehler des julianischen Kalenders 0,00776 Tage im Jahre beträgt, so war er also im Laufe dieser 1257 Jahre auf 9,7, also fast auf 10 Tage gewachsen. Man hatte in der Zwischenzeit 10 Schalttage zu viel eingeschaltet und war dadurch um 10 Tage im Kalender zurückgekommen. Deshalb verordnete Greg or XIII., daß auf den 4. October 1582 gleich der 15. October solgen sollte, um so den seit dem Concilium von Nicaa angewachsenen Kehler auszugleichen.

Damit aber dieser Fehler für die Zukunft vermieden werde, wurde versordnet, daß alle 400 Jahre 3 Schalttage ausfallen sollten, was durch die Bestimmung erreicht werde, daß das erste Jahr eines jeden Jahrhunderts, welches nach dem julianischen Kalender ein Schaltjahr ift, nur 365 Tage haben sollte, wenn die Jahreszahl nicht durch 400 theilbar ist. So bleiben also die Jahre 1600 und 2000 Schaltjahre, die Jahre 1700, 1800, 1900 aber, sowie 2100, 2200, 2300 sind es nicht.

Der gregorianische Ralender wurde alsbald unter allen Bölfern eingeführt, welche der römischen Kirche angehören; und bald wurde er auch von den Protestanten angenommen. Die Griechen und Ruffen haben noch bis auf den heutigen Tag den julianischen Kalender beibehalten, so daß ihre Zeitzrechnung gegenwärtig um 12 Tage gegen die unfrige zuruck ist. Der 1. Januar des russischen Kalenders ist der 13. Januar des unfrigen. Der 20. Mai alten Stils ist der 1. Juni neuen Stils.

35 Rückgang der Aequinoctialpunkte. Bir haben bisher den Frühlingspunkt als einen festen Bunkt des himmels betrachtet, was er aber in der That nicht ist. Berfolgt man den Lauf der Sonne längere Zeit, so ergiebt sich zwar, daß der Weg, welchen sie unter den Gestirnen beschreibt, im Wesentlichen ungeändert bleibt, daß aber die Bunkte, in welchen die Ekliptik von dem himmelsäquator durchschnitten wird, langsam von Often nach Westen fortrüden, also der Bewegung der Sonne entgegen.

Im Laufe eines Jahrhunderts beträgt dieser Rückgang der Tags und Rachtgleichen 10 23' 30", in einem Jahre also 50".

Da also der Frühlingspunkt stets von Often nach Besten fortschreitet, so ift klar, daß die Länge der Gestirne fortwährend mächst. Sipparch fand z. B. im Jahre 130 v. Chr. die Länge von a virginis (Spica) gleich 1740, während sie gegenwärtig 201,50 ift. Dabei bleibt die Breite der Gestirne nahezu unverändert, weil die Ebene der Ekliptik ihre Lage nicht ändert.

Fig. 48 stellt die gegenseitige Lage der Ekliptik und des himmelsäquators dar. Beide Gbenen schneiden fich in der Linie CD; C ist der Herbstepunkt, D

ift der Frühlingspunkt. Rach dem oben Gesagten muß diese Linie allmälig ihre Lage andern; der Frühlingspunkt ruckt von D gegen K, der herbstpunkt von C gegen L sort; es ist also klar, daß der Frühlingspunkt im Lause von Jahrtausenden von einem Sternbild zum anderen wandern wird. Wenn der Frühlingspunkt

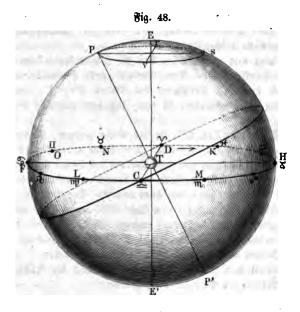

fich gegenwärtig in Dbefindet, so wird er in 2333 Jahren um 30° nach Westen gewandert sein, 0∨ wird alsbann an derselben Stelle des himmels stehen, welche jett 0× ift, also in K.

Es ist bereits oben S. 64 u. 67 bemerkt worden, daß gegenwärtig der Frühlingspunkt ungefähr am westlichen Ende des Sternbildes der Fische liegt, vor 2300 Jahren lag also der Frühlingspunkt noch am westlichen Ende des Sternbildes des Bidders, also an dem Punkt N, Fig. 48, den wir jest mit 0 v bezeichnen. Damals siel also das Zeichen des Widders mit dem Sternbild des Bidders zusammen, die Sonne passürte den Frühlingspunkt mit dem Eintritt in das Sternbild des Widders. Aus dieser Zeit rührt wahrscheinlich die Eintheislung der Ekliptik in die 12 Zeichen des Thierkreises. Allmälig ging nun die Uebereinstimmung zwischen den Zeichen und den gleichnamigen Sternbildern verloren, weil der Frühlingspunkt auf das solgende Sternbild fortrückt, während man ihn doch stets als den Rullpunkt des ersten Zeichens im Thierkreis (OV) beibehielt.

Da die Ebene der Sonnenbahn (gewiffe Schwantungen abgerechnet, von denen alsbald die Rede sein wird) ungeändert bleibt, so läßt fich der Rückgang der Aequinoctialpunkte nur durch die Annahme erklären, daß die Ebene des

Himmelsäquators allmälig ihre Stellung ändert. Die Lage des himmelsäquators ift aber durch die Richtung der Erd are bedingt, auf welcher derselbe rechtwinflig steht. In Fig. 48 seien E und E' die Bole der Ekliptik , PP' die Beltare, also die verlängerte Erdare. Benn sich nun die Ebene des himmelsäquators so drehen soll, daß ihre Durchschnittslinie mit der Ebene der Ekliptik sich aus der Lage CD gegen KL hin dreht, so muß auch die Beltare eine Drehung erleiden, und zwar wird die Beltare PP' bei ihrer Umdrehung um die Are EE' eine Regelstäche beschreiben.

Daraus folgt nun auch weiter, daß die himmelspole keine absolut unveränderlichen Bunkte sind. Der Nordpol des himmels wandert nach und nach durch die ganze Peripherie des Kreises PrsV; um aber diesen Kreis vollständig zu durchlausen, ist eine Zeit von ungefähr 26000 Jahren nöthig.

In der Sternkarte Tab. III. ist der Kreis gezogen, welchen der Rordpol um den Bol der Ekliptik beschreibt. Der Stern a des kleinen Bären, welcher jetzt ungefähr 1½ Grad von dem Nordpol des himmels absteht, war zur Zeit hipparch's noch sast 12 Grad von demselben entsernt, konnte damals also noch nicht als Polarstern bezeichnet werden. Der Nordpol des himmels nähert sich diesem Sterne noch bis zum Jahr 2095, wo er nur noch 26 Minuten von ihm abstehen wird. Darauf entsernt sich der Nordpol des himmels wieder von a ursae minoris, um in das Sternbild des Cepheus überzugehen. Nach 12000 Jahren wird a lyrae dem Nordpol nahe stehen.

Der in diesem Paragraphen besprochene Rudgang ber Rachtgleichen wird auch mit bem Namen ber Praceffion bezeichnet.

36 Nutation. Der Rückgang der Aequinoctialpunkte ift nicht gang gleichförmig, sondern er zeigt Schwankungen, deren Beriode ungefähr 181/2 Jahr
beträgt. Ebenso ist auch der Winkel, welchen die Erdare mit der Are der
Ekliptik macht, nicht ganz constant, sondern er erleidet kleine Bariationen,
welche an dieselbe Periode gebunden sind, indem sich die Erdare der Are der
Ekliptik abwechselnd etwas nähert und sich dann wieder von ihr entsernt.
Dieses Wanken der Erdare bezeichnet man mit dem Namen der Autation.





Der Nordpol des himmels beschreibt also nicht, wie es in dem vorigen Baragraphen angenommen wurde, einen reinen Kreis um den Pol der Ekliptik, sondern eine wellensörmige Curve. Eine solche Bewegung erklärt sich wenn man annimmt, der Pol P, Fig. 49, bewege sich auf einer kleinen Ellipse, deren Mittelpunkt sich mit gleichsörmiger Geschwindigkeit um den Pol E der Ekliptik bewegt. Die große Are dieser kleinen Ellipse beträgt 9,6", die kleine 8".

Geklärung der scheinbaren Bewegung der Sonne. Am ein: 37 hften scheint sich auf den ersten Anblick die scheinbare Bewegung der Sonne durch erklären zu lassen, daß man annimmt, die Sonne beschreibe wirklich um : setstehende Erde im Lause eines Jahres einen Kreis, dessen Gene einen inkel von 23° 28' mit der Ebene des himmelsäquators macht. In der That ir dies auch die im Alterthum herrschende Ansicht. Um aber zu erklären, daß ! Geschwindigkeit, mit welcher die Sonne in der Ekliptik fortschreitet, bald agsamer, bald schneller ist, und da man doch die Hippothese nicht ausgeben wollte, ß die Sonne ihre kreisförmige Bahn mit gleichsörmiger Geschwindigkeit durchsse, nahm Hipparch an, daß sich die Erde nicht im Mittelpunkte der Sonsnbahn befände.

Benn die Sonne mit gleichförmiger Geschwindigkeit den Rreis EE, Fig.

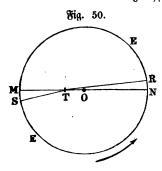

50, durchläuft, die Erde sich aber in T außerhalb des Kreismittelpunktes O besinbet, so wird die Bewegung der Sonne, von der Erde aus gesehen, nicht mehr gleichförmig erscheinen; denn wenn auch die gleichen Bogen NR und MS von der Sonne in gleichen Zeiten durchlaufen werden, so sind doch die Winkel, unter welchen diese Bogen, von T aus gesehen, erscheinen, nicht gleich, sondern sie verhalten sich umgekehrt wie die Entfernungen NT' und MT; die scheins bare Geschwindigkeit der Sonne ist kleiner,

nn fie fich bei N, ale wenn fie fich bei M befindet.

Denken wir uns durch den Mittelpunkt O des Kreises EE und die Erde Teine rade Linie gezogen, welche den Kreis in den Bunkten M und N schneidet, so sindet sich die Sonne bei M in der kleinsten, bei N in der größten Entsering von der Erde, der Bunkt M wird deshalb das Perigäum (Erdnähe), aber das Apogäum (Erdserne) genannt. Die Sonne passirt das Perigum zu Ende December, das Apogäum zu Ende Juni.

Unter der Boraussetzung, daß sich die Sonne mit gleichsörmiger Geschwinzsteit in ihrer Bahn fortbewegt, kann nun das Berhältniß der Excentricität T zum halbmeffer OM leicht aus der Bergleichung des größten und kleinsten inkels abgeleitet werden, um welchen die Länge der Sonne in 24 Stunden nimmt. Diese Winkel sind aber 1° 1′ 10,1" oder 3670,1" und 57′ 11,5" er 3431,5" (Seite 68); wir haben also

$$TM:TN=3431,5:3670,1,$$

raus fich die Excentricität OT ungefähr gleich  $^{1}\!/_{30}$  vom Halbmeffer der onnenbahn ergeben wurde.

Die Sprothese von der gleichsörmigen Geschwindigkeit der Sonne mußte er nothwendig aufgegeben werden, nachdem man einmal dabin gekommen war, n scheinbaren Durchmesser bieses Gestirns zu verschiedenen Zeiten des Jahres mit Genauigkeit zu meffen. Bare hipparch's hypothese richtig, so mußten sich die scheinbaren Durchmeffer der Sonne zu Ende Juni und zu Ende December gleichfalls verhalten wie 3481,5: 3670,1, während in der That die Sonnendurchmeffer zu dieser Zeit 31' 31,0" und 32' 35,6" find, sich also verhalten wie 1891,0 zu 1955,6. Daraus geht hervor, daß die Entsernungen TM und TN sich gleichsalls verhalten muffen wie 1891,0 zu 1955,6, woraus solgt, daß die Excentricität der Sonnenbahn in der That nur 1/60 if.

Die gerade Linie MTON, welche die Erde mit dem Rittelpuntte ber Sonnenbahn verbindet, wird die Absidenlinie genannt.

1.00

38 Jährliche Bewegung der Erde um die Sonne. And Maladen, welche erft in dem Capitel von der Planetenbewegung ihre volle Midgung finden können, hat man die Annahme, daß die Erde fest stehe und bie Sonne um sie herumlaufe, verlassen und läßt statt dessen die Erde um bier entende Sonne kreisen.

Bir wollen nun junachft untersuchen, wie fich aus biefer hypetie bie icheinbare Bewegung ber Sonne in ber Efliptit erklaren läßt.

Der außere Kreis Tab. V. stellt die Bahn dar, welche die Sonne firinbar mahrend eines Jahres durchläuft, und zwar ist diese Bahn in die 12 Beiden des Thierkreises eingetheilt. Den Mittelpunkt der Figur bildet die Sonne, und um dieselbe ist dann der Kreis gezogen, welchen die Erde im Laufe eines Jahres wirklich durchläuft.

Der Durchmeffer der Erdbahn follte freilich verschwindend klein feine gegen ben Durchmeffer des Thierkreises. Obgleich nun dies Berhältniß auch nicht entfernt annahernd eingehalten ift, so kann man boch aus dieset Figut Erseben, an welcher Stelle des himmels die Ekliptik erscheinen muß, wenn bie Erde verschiedene Orte ihrer Bahn einnimmt.

Befindet sich die Erde in A, so trifft eine von A aus nach ber Sonne gezogene und über dieselbe hinaus verlängerte Linie die Ekliptik in bem Punkte OV, A ist also der Ort, an welchem sich die Erde zur Zeit des Frühlingskininoctiums befindet. Während nun die Erde in der Richtung des Pfeils von A bie B fortschreitet, scheint, von ihr aus gesehen, die Sonne die Zeichen Wöhder, Stier und Zwillinge zu durchlausen, und wenn die Erde in B angekominen ift, so steht die Sonne offenbar gerade vor O D, d. h. sie tritt gerade in das Zeichen des Arebses ein.

Während die Erde den zweiten, dritten und vierten Quadranten, affo die Wege von B bis C, von C bis D, von D bis A durchläuft, bewegt fich die Sonne scheinbar der Reihe nach vor den Sternzeichen Krebs, Lowe, Jungfrau, Wage, Scorpion, Schüße, Steinbock, Wassermann und Fische her, die Sonne scheint also die Ekliptik in der angegebenen Richtung zu durchlaufen.

Bahrend die Erde in der angegebenen Beise um die Sonne herumtauft, dreht fie fich aber auch noch in je 24 Stunden um ihre Are; die Erdare aber steht nicht rechtwinklig auf der Ebene der Ekliptik, sondern fie macht einen Binkel von 66° 32' mit derselben, so daß also der Erdaquator, mithin auch

der himmelsäquator einen Binkel von 23° 28' mit der Ebene der Erdbahn machen.

Da nun die Lage ber Beltage, sowie bie Lage des himmeleaquatore das gange Jahr hindurch unverändert bleiben, so muffen wir annehmen, daß die Erdare trot ber fortidreitenden Bewegung der Erde doch ftete dieselbe Richtung



im Weltraume beibehält, daß also bie Erdage immer parallel mit nich selbst fortrückt. Es ist dies zwar auch in Tab. V. zu erkennen, deutslicher aber nicht man es in Fig. 51, welche die Erdbahn perspectivisch darstellt.

Betrachten wir das Berhältniß der Erde zu den Sonnenstrahlen etwas näher, so sehen
wir, daß zur Zeit des Wintersolstitiums, also wenn die Erde bei
D, Fig. 51, steht, die Sonnenstrahlen rechtwinklig auf einen
Bunkt r sallen, welcher 23° 28'
südlich vom Aequator liegt.

In Fig. 51 ift die Erdfugel zu klein, um die hier in Frage kommenden Berhältnisse recht deutsich übersehen zu können, deshalb ist sie in Fig. 52 in gleicher Stellung, wie bei D, Hig. 51, in vergrößertem Maßstab dargestellt, und Fig. 53 zeigt die auf die Ebene der Efliptik projicirte Erdstugel zur Zeit des Wintersolstitums.

Der Parallelfreis rq, welscher 230 28' füdlich vom Acquastor liegt, ist die füdlichste Gränze, für welche die Sonne im Zenith erscheinen kann. Weil nun die Sonne, wenn sie bei D sieht, in das Zeichen des Steinbocks eintritt, so heißt dieser Parallelfreis rq der Wendekreis des Steinbocks.

Benn bie Sonne in das Beischen des Steinbode tritt, wenn fich die Erde alfo bei D, Tab. V.

und Fig. 51, befindet, fo tangiren die Connenftrablen die nordliche Erdhalfte





in s, die füdliche in v. Der durch s gelegte Barallelfreis st heißt der nordliche, der durch v gelegte Barallelfreis uv heißt der füdliche Bolarfreis.

Der subliche Polarkreis uv bildet die Granze derjenigen Orte, für welche zur Zeit des Wintersolstitiums in Folge der Axendrehung der Erde noch ein Auf- und Untergang der Sonne innerhalb 24 Stunden stattfindet. Für alle Orte des südlichen Polarkreises ist der längste Tag 24 Stunden und für alle Orte, welche innerhalb des südlichen Polarkreises liegen, geht zur Zeit des Wintersolstitiums die Sonne nicht mehr unter (siehe oben §. 16).

Bon dem gangen Flachenraum, welcher innerhalb des nördlichen Bolartreises st liegt, bleiben jur Zeit des Bintersolstitiums die Sonnenstrahlen ganzlich abgehalten. Es ift dies die Zeit der längsten Racht für die nördliche hemisphäre, und diese dauert auf dem nördlichen Bolartreis 24 Stunden.

Bon D, Tab. V. und Fig. 51, aus gelangt die Erde mahrend bes nachften Bierteljahres nach A, und nun tritt die Sonne in das Zeichen des Widbers. Es ift dies die Zeit des Frühlings-Aequinoctiums. Die Sonnenftrahlen treffen jest rechtwinklig auf einen Bunkt des Aequators und tangiren die beiden Bole. Der größte Kreis der Erdkugel, welcher die beleuchtete
von der dunklen Erdhälfte scheidet, geht also jest durch die beiden Pole, er
halbirt also alle Parallelkreise, und daher kommt es denn, daß um diese Zeit
Tag und Racht auf der ganzen Erde gleich sind.

Wenn die Erde in B angekommen ist, wenn sie also ins Zeichen des Krebses eintritt, so sallen die Sonnenstrahlen rechtwinklig auf denjenigen Punkt o des 23° 28' nördlich vom Aequator liegenden Kreises op, für welchen die Sonne gerade culminirt. Der Kreis op enthält also die nördlichsten Punkte der Erde, für welche die Sonne noch ins Zenith kommen kann. Er wird der Bendekreis des Krebses genannt.

Bur Zeit des Sommersolstitiums geht mahrend der täglichen Umdrehung die Sonne innerhalb des nördlichen Bolartreises nicht mehr unter, innerhalb des sudlichen nicht mehr auf. Der nördliche Bolartreis hat jest seinen langsten Tag von 24 Stunden, und ebenso lang ift zu dieser Zeit die Nacht des sudlichen Bolartreises.

Bur Zeit des Herbstäquinoctiums, wenn die Erde in C angelangt ift, sind die Insolationsverhältniffe dieselben wie zur Zeit der Frühlings = Tag = und Rachtgleiche.

Sintheilung ber Erbe in fünf Bonen. Durch die beiden Ben- 39 defreise und die beiden Bolartreise wird die Erde in funf Bonen getheilt.

Die heiße Bone ift der Erdgurtel, welcher zwischen den beiden Bendefreifen liegt und deffen Mitte der Erdaquator bildet.

Die nördliche gemäßigte Jone ift ber Raum zwischen dem Wendekreis bes Krebses po, Fig. 54 (a. f. S.), und dem nördlichen Bolarkreis st. Diesem entspricht die füdliche gemäßigte Jone zwischen dem südlichen Wendekreis rq (bem Bendekreis des Steinbocks) und dem südlichen Bolarkreis uv.

Die nördliche und fübliche talte Bone endlich find die durch den nördlichen und füdlichen Polartreis eingeschloffenen Flächenraume. Der Rordpol bisbet den Mittelpunkt der nördlichen, der Subpol bilbet den Mittelpunkt der füdlichen talten Bone.

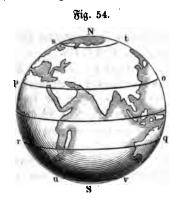

Am 21. Juni erreicht die Sonne für die auf dem nördlichen Bendekreise gelegenen Orte zur Mittagszeit das Zenith, während am 21. December für dieselben Orte zur Mittagszeit die Sonne 46° 56' von dem Zenith absteht. Auf den Bendekreisen variirt also die Höhe der Sonne zur Mittagszeit von 43° 4' bis 90°.

An allen zwischen ben beiden Benbetreisen gelegenen Orten geht die Sonne zweimal im Jahr durch bas Benith. Die Zeitpuntte aber, in welchen dies ftattfindet, ruden um so weiter aus

einander, je weiter man sich von den Wendekreisen aus dem Aequator nähert. Auf dem Aequator selbst liegen diese Zeitpunkte um 1/2 Jahr aus einander, indem hier die Sonne das Zenith zur Zeit des Frühlings und des Herbstäquinoctiums passirt.

Für den Aequator ift die größte Sohe, welche die Sonne des Mittags erreicht, 90°, die geringste 66° 32'.

Der niedrigste Sonnenstand für den Acquator ist also immer noch etwa um 3° größer als der höchste Stand, welchen die Sonne im mittleren Deutschland am 21. Juni erreicht, und für die Wendekreise ist der niedrigste Sonnenstand ungefähr demienigen gleich, welcher auf dem 50. Breitegrade zu Ende März stattsindet. Der ganze Erdgürtel, welcher zwischen den beiden Wendekreisen liegt, ist demnach das ganze Jahr hindurch einer sehr kräftigen Wirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt, weshalb er auch den Ramen der heißen Jone führt.

Außerhalb der Bendefreise erreicht die Sonne nie mehr das Zenith, und ihre Strahlen fallen um so schräger auf, je mehr man sich den Bolen nähert. Auf den Bolarkreisen ist die größte Mittagshöhe, welche die Sonne erreicht, ungefähr der geringsten Mittagshöhe der Bendekreise gleich. Zur Winterszeit aber sinkt die Höhe der Sonne um Mittag auf den Bolarkreisen bis auf O herab; es ist also klar, daß die Wärme, welche durch die Sonnenstrahlen auf der Erd, oberstäche hervorgebracht wird, von den Bendekreisen gegen die Polarkreise hin rasch abnehmen muß.

Ueber die Bolarfreise hinaus, wo die Sonnenstrahlen längere Zeit gar nicht hintreffen und wo sie, wenn die Sonne auch über dem Horizont steht, doch nur sehr schräg auffallen, muß nothwendig eine sehr niedrige Temperatur herrschen; deshalb heißt auch der vom nördlichen Bolarfreis eingeschlossen Flächenraum die nördliche kalte Zone, mährend der entsprechende den Südpol umgebende Raum die füdliche kalte Zone genannt wird.

Da die Barmeentwickelung auf der Erdoberstäche fast ausschließlich von den Sonnenstrahlen herrührt, so ist klar, daß das Klima eines Landes vorzugsweise durch die Insolationsverhältnisse bedingt ist; die Birksamkeit der Sonnenstrahlen wird aber noch durch mancherlei Umstände modificirt, und so kommt es, daß Orte von gleicher geographischer Breite keineswegs auch stets gleiches Klima haben, wie dies im dritten Buche aussührlicher wird besproschen werden.

Die Abwechselung unserer Jahreszeiten hängt von dem Wechsel der Insolationsverhältnisse ab. In unserem Kalender wird als Frühling die Zeit bezeichnet, während welcher die Sonne den Bogen vom Frühlingspunkte bis zum nördlichen Solstitialpunkte durchläuft.

Während unseres Sommers geht die Sonne vom nördlichen Solstitialpunkte bis zum herbstpunkte. herbst und Winter sind die Zeiten, während welcher die Sonne vom herbstpunkt bis zum südlichen Solstitialpunkte und von diesem wieder bis zum Frühlingspunkt fortschreitet.

Tagesdauer an verschiedenen Orten und in verschiedenen Jah: 40 reszeiten. Rach §. 16 ist es klar, daß die Dauer des Tages, d. h. die Zeit, während welcher die Sonne über dem Horizont bleibt, von der Stellung abshängt, welche dieses Gestirn gerade am himmel einnimmt, daß sie sich also mit der Jahreszeit ändert.

Wenn die Sonne gerade auf dem himmelsäquator steht, so ist für alle Orte der Erde ihr Tagbogen dem Nachtbogen gleich, Tag und Nacht sind überall gleich lang, daher denn auch die Bunkte, in welchen die Sonnenbahn den himmelsäquator schneidet, Aequinoctialpunkte genannt werden.

Je mehr die nördliche Declination der Sonne zunimmt, desto mehr mächst für die nördliche Erdhälfte ihr Tagbogen, bis er endlich zur Zeit des Sommerssolstitiums ein Maximum wird. Befindet sich dagegen die Sonne auf der südslichen Hemisphäre des himmels, so ist auf der Nordhälfte der Erde der Tagbogen kleiner, der Nachtbogen größer, und am längsten wird die Nacht zur Zeit des Bintersolstitiums.

Bie lang für einen bestimmten Ort der Erde die Dauer des Tages zu einer gegebenen Zeit des Jahres sei, kann man mit Hulfe eines himmelsglobus leicht ermitteln. Man braucht nur die Are PQ des Globus, Kig. 55 (a. f. S.), so gegen die Ebene des Horizontes HH zu neigen, wie es der Polhöhe des Ortes entspricht, und alsdann diejenigen Stelle der Ekliptif zu bezeichnen, an welcher sich gerade die Sonne besindet. Man kann nun leicht mittelst des Stundenstreises sehen, wie viel Stunden der Tagbogen der Sonne beträgt. Soll z. B. ermittelt werden, wie groß der Tagbogen der Sonne am 1. Mai für das mittlere Deutschland sei, so hat man zunächst den Globus so zu stellen, daß die Are PQ einen Winkel von 50 Grad gegen den Horizont macht. Am 1. Mai ist die Länge der Sonne  $40^{1}/_{2}$  Grad, man hat also auf der Ekliptik  $40^{1}/_{2}$  Grad vom Frühlingspunkte an nach Osten zu zählen, um den Punkt zu sinden, an welchem sich gerade die Sonne besindet. Der Globus wird nun in diesenige

Stellung gebracht, welche dem Aufgang des bezeichneten Punites entspricht, und Big. 55. die Stellung des Zeigers auf

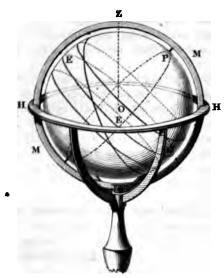

bie Stellung des Zeigers auf dem Stundenkreise gemerkt; alsdann wird die Augel von Oft nach Best bis zum Untergang des bezeichneten Bunktes gedreht und die Größe der Drehung auf dem Stundenkreis abgelesen. Man sindet auf diese Beise für den Tagbogen der Sonne am 1. Mai im mittleren Deutschland  $14^{1}/_{2}$  Stunde.

Rach diesem Berfahren ift es auch leicht, die Dauer des langsten und des kurzesten Tages für einen beliebigen Ort auf der Erde zu finden.

Diese Aufgabe läßt sich auch ohne Globus mit hulfe einer einfachen geometrischen Construction auflösen.

Fig. 56 stelle die Erde zur Zeit des Wintersolstitiums dar, und zwar auf eine Ebene projicirt, welche mit der Erdage parallel und rechtwinklig auf der

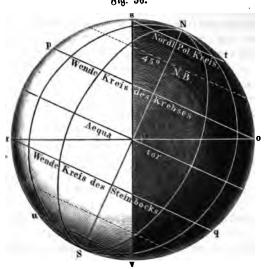

Fig. 56.

Sbene der Efliptik steht. Alle Parallelkreise erscheinen hier zur Linie verstürzt. — Die Linie so, welche die beleuchtete Erdhälfte von der dunklen scheidet, theilt den Acquator in zwei gleiche Theile, alle übrigen Parallelkreise aber in ungleiche Theile. Derjenige Theil eines Parallelkreises nun, welcher auf der erleuchteten Erdhälfte liegt, verhält sich zum ganzen Kreisumfang wie die Dauer des fürzesten Tages zu 24 Stunden. Um die Dauer des fürzesten Tages für einen gegebenen Parallelkreis zu bestimmen, hat man also nur zu ermitteln, wie groß der erleuchtete Bogen dieses Parallelkreises ist.

Um dies beffer zu übersehen, ift die Erde in ihrer bem Bintersolstitium entsprechenden Lage, Fig. 57, auf die Ebene der Ekliptik projicirt, dargestellt. Man fiebt bier, wie in Fig. 56, daß um diese Beit der gange nördliche Bolar-



freis in Schatten liegt, daß fur biefen alfo die Dauer der langften Racht 24 Stunden beträgt, Die Dauer bes furgeften Tages alfo 0 ift.

Bon dem Parallelfreis 45 Grad nördlicher Breite find ungefähr 128 Grade erleuchtet. Da nun 15 Bogengrade einer Stunde entsprechen, so ist also für den 45. Grad nördlicher Breite die Dauer des fürzesten Tages  $\frac{128}{15}=8,5$  Stunden.

Ebenso ergiebt fich aus ber Figur, daß fur den nördlichen Bendefreis Die Dauer bes furgeften Tages zwischen 10 und 11 Stunden beträgt.

Die inigende Linelle geine die Lanen des inngfien und des fürzesten Lages in verfahrebene geogrammide Bunner an:

| Press. | Louer<br>des dischlier<br>Lopes |     | Constr<br>See Succeiver<br>Exper |          | Same.      | Enner<br>ret längden<br>Enget. |            | Daner<br>des fürzeften<br>Eages. |             |
|--------|---------------------------------|-----|----------------------------------|----------|------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| 4.1    | 世                               | 1*  | : 25                             | ۱۰       | 4l"        | :44                            | 51·        | 92                               | 9'          |
| 5      | :2                              | 17  | ::                               | <b>L</b> | ته         | :5                             | <b>3</b> 6 | 8                                | · <b>34</b> |
| 17     | :2                              | 3.5 | ::                               | 21       | 5-)        | 14                             | •          | 7                                | 51          |
| :3     | :1                              | 5.1 | ::                               | :        | 545        | 17                             | 7          | 6                                | 53          |
| 2°1    | 13                              | 13  | 1.                               | 4.       | 102        | 18                             | 30         | 5                                | <b>3</b> 0  |
| 25     | 1.3                             | 14  | 19                               | 24       | <b>4</b> 5 | 21                             | •          | 2                                | <b>51</b> . |
| 37     | 13                              | 5m  | 10                               | 4        | 44, 25,    | 24                             | 0          | 0                                | 0           |
| 35     | 14                              | *   | •<br>•                           | 3%       |            |                                |            |                                  |             |

Jur Orte, weiche innerbald ber Belarfreife liegen, wechselt die Dauer des Tages von 0 bie 24 Stunden in dem Theit tes Jahres, in welchem die Sonne noch auf und untergebt. Die Angabl ber Tage aber, während welcher die Sonne nete über bem herigent blette, obne unterzugeben, und die Bahl ber Tage, während welcher nich die Sonne gar nicht über ben horizont erhebt, wechselt mit ber Breite. Die solgende Tabelle giebt die Angahl dieser Tage für verschiedene nordliche Breiten von 66° 32' bie 90° au.

| Rorolide Breite. | Die Sonne gebt<br>nicht unter unges<br>fähr in | Die Sonne geht<br>nicht auf unges<br>fähr in |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 66° 32′          | 1 Tag                                          | 1 Tag                                        |
| 70               | 65 Tagen                                       | 60 Tagen                                     |
| 75               | 103                                            | 97 . •                                       |
| 80 .             | 134                                            | 127 -                                        |
| 85               | 161 .                                          | 153 »                                        |
| 90               | 186 »                                          | 179 »                                        |

Daß für die nördliche kalte Zone die Zahl der Tage, an welchen die Sonne nicht untergeht, größer ift, als die Zahl der Tage, an welchen fie unter dem Horizont bleibt, rührt daher, daß die Sonne überhaupt langer auf der nördlichen Hornisphäre des himmels verweilt als auf der füdlichen. Für die südliche kalte Zone ist die Zahl der Tage, an welchen die Sonne nicht aufgeht, gleich der Jahl der Tage, an welchen in gleicher nördlicher Breite kein Unterzaung stattsfindet. In einer südlichen Breite von 75 Grad bleibt die Sonne

13 Tage anhaltend unfichtbar, während sie dann wieder 97 Tage lang nicht tergeht.

Bir haben hier die Tagesdauer betrachtet, wie fie fich aus rein geometrien Betrachtungen ergiebt, ohne Rudficht auf den Ginfluß der atmosphärischen trablenbrechung und der Dammerung ju nehmen. Wie durch diefe Ginfe die Dauer des Tages verlangert wird, konnen wir erft im zweiten Buche terfucben.

Bahre Geftalt der Erdbahn. Bir haben gesehen, daß der ichein- 41 re Durchmeffer der Sonne im Laufe eines Jahres bald ab=, bald zunimmt. enn man nun die icheinbare Bewegung der Sonne in allen ihren Berhaltffen und Beziehungen durch eine wirkliche Bewegung der Erde erklären will, barf man die Sonne nicht in den Mittelpunkt der Erdbahn fegen, und zwar lat aus den am Schluß des §. 37 entwickelten Grunden, daß die Ercentricis t der Erdbahn gleich 1/60 ihres halben Durchmeffere fein muß.

Um aber auch die Beranderungen der scheinbaren Geschwindigkeit der onne mit den entsprechenden Bariationen ihres Durchmeffers und den daraus h ergebenden Beränderungen ihrer Entfernung von der Erde in Uebereinstimung ju bringen, muß man die Anficht aufgeben, ale ob die Erde fich mit eichförmiger Geschwindigkeit in ihrer Bahn fortbewegte. Rach §. 37 verhals n fich die Entfernungen zwischen Erde und Sonne am 1. Juli und am 1. 3aiar wie 18910 ju 19556. Die Quadrate diefer Zahlen verhalten fich wie ju 1,0695, und dies ift gerade auch das Berhaltniß der in §. 26 bereits itaetheilten täglichen Winkelgeschwindigkeiten an den genannten Tagen; baris folgt alfo, daß die Winkelgeschwindigkeit, mit welcher fich e Erde, von der Sonne aus gefehen, fortbewegt, fich umtehrt verhalt wie das Quadrat der Entfernung beider Belt= rper.

Bezeichnen wir mit W1 und W, die von der Sonne aus gesehenen inkelgeschwindigkeiten der Erde für die Entfernungen 1 und f, so ift demnach

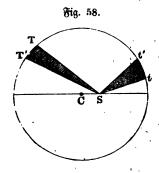

Run ift aber offenbar ber Bogen TT, Fig. 58, welchen die Erde in einer gegebenen Beit gurudlegt, dem Bintel TST' und der Entfernung T'S proportional; bezeichnen wir also die den Entfernungen 1 und f entsprechenden Bogen mit B1 und Bf, fo haben wir:

$$B_1 = W_1 \ldots (2)$$

$$\begin{array}{cccc}
B_1 &= W_1 & \dots & (2) \\
B_f &= W_f \cdot f & \dots & (3).
\end{array}$$

Segen wir in Bleichung (3) ben aus Gleichung (1) genommenen Berth von W, fo fommt:

$$B_j = \frac{W_j}{j^*} j = \frac{W_j}{j}$$

die nens nur und Reibing in Je für W. fest:

$$a_{r} = \frac{a_{r}}{r}$$

bas beift in Smitn- frie im gleichen Jeitem von ber Erbe in ihret Jaben gurudigelogten Bogen nerhalten fich amgefebet wie bie Entfernanne ber Erbe von ber Soute.

Benn fich wer de in gleichn Zeiten wir der Erde deschiebenen Begen TF und ar Fig. 58. amgelieber versalten wir die Entfernungen TS und of folge. Das der Jahall des Inrieds TSP dem Jahall des Twieds of gleich ist.

Das dige Gelig lift fic bennat auch felgendemußen ausfprechen:

Die Gefchmiedigfleit, mir welcher bie Erbe in ihrer Babe faurichneiten, ift von ben ben, bag ber Leinfnahl (rudins vector), welchen man fic von ben Sonne jur finde gezogen benten fant, in gleichen Zeiten gleiche Flüchennaume befcheribt.

Liefes Gefig ber Geschwindigfeiten weites unter ben Namen des erften Repfer iden Gefeges befannt ift, gilt, wie wir im nüchten Copitel sebes werden, in gleichen Beise auch für alle übrigen um die Sonne berferden Plateten.

Auf dem zweinen Repler fiden Gefege ift bie Babn aller Planeten, folglich auch die Bubn ber Erde, welche bund Coppenitus nuter bie Planeten eingezeitst worden ift, fein Kreis, fundem eine Ellipfe, und bie Sonne befinder fich in bem einen Brennpuntte benfelben.

Die große Age ab., Fig. 50, diefer Ellipfe führt ben Ramen ber Abfil ben lineie; Die Entfernung ber Sonne von bem Mittelbunfte o ift bie Er-



comtricitat ber Grbbabn: fie betrügt umgefabr 1/40 ber balben großen Are ea. und baraus folgt, bag bie Ellmir, melde bie Erbe unerbalb eines 3abres durchläuft, febr wenig von ber Rreisgestalt abmeidt. In unferer Sigur ift Die Ercentricitat viel gu groß genommen, bamit bie ellip. tifde Geftalt Deutlider bervortrete. Die fleine Are df ber Erbbahn verbalt fich jur großen Are ab wie 0,99986 ;# 1.

Wenn fich Die Erbe in

6, dem einen Endpunkte der großen Aze, befindet, so ist sie in der Sonnen = nahe, im Berihelium; ihre größte Entsernung von der Sonne erreicht sie im anderen Endpunkte a der großen Aze; hier ist die Erde in der Sonnen ferne, im Aphelium.

Am 1. Januar ift die Sonne im Berihelium, am 1 Juli ift fie im Aphelium.

Die Abfidenlinie macht einen Binkel von ungefahr 10 Grad mit der geraden Linie, welche den Frühlingspunkt mit dem herbstpunkte verbindet.

Im Berihelium ift die fortschreitende Bewegung der Erde in ihrer Bahn am schnellften, im Aphelium ift fie am langfamften.

Entfernung der Sonne von der Erde. Bir haben bisher nur 42 das Berhältniß betrachtet, in welchem die Entfernung der Sonne von der Erde im Laufe eines Jahres sich andert, ohne daß von der absoluten Größe dieser Entfernung die Rede gewesen ware.

Bur Bestimmung der Entfernung eines Gestirnes von der Erde werden Dieselben Grundfate in Anwendung gebracht, welche man auch anwendet, um die Entfernung eines unzugänglichen Punktes auf der Erde zu ermitteln. — Wenn man von einem Bunkte A der Erdoberstäche aus ein Gestirn E, Fig. 60,

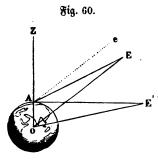

beobachtet, so sieht man es nicht genau in derselben Richtung, als wenn man sich im Mittelpunkte O der Erde befände; OE oder die damit parallele Linie Ae macht einen kleineren Winkel mit der Berticalen OAZ als die Biskrlinie AE. Der Winkel eAE oder der ihm gleiche Winkel AEO wird nun die Parallage des Gestirs nes E genannt. Die Parallage ist also nichts Anderes als der Winkel, um welchen sich die Zenithdistanz des Gestirnes vermins dern würde, wenn man vom Beobachtungss

orte A jum Mittelpunfte der Erde herabsteigen und von dort aus das Gestirn E beobachten konnte.

Die Barallage eines Gestirnes wird ein Maximum sein, wenn sich dasselbe in der horizontalebene des Beobachtungsortes A besindet, wie E'. In diesem Falle wird die Barallage mit dem Namen der horizontalparallage bezeichnet. Die horizontalparallage eines Gestirnes ift der Binkel, unter welchem der halbmeffer der Erde, von jenem Gestirn aus gefeshen, erscheint.

Ift der Durchmeffer der Erde und die Horizontalparallage eines Bestirnes bekannt, so kann man daraus die Entfernung deffelben von der Erde bes rechnen.

Da der Mittelpunkt der Erde unzugänglich ift, fo tann die Horizontals matter's tosmiche Phofit.

parallage auch nicht unmittelbar gemeffen werden. Um fie zu finden, muß man gleichzeitig die Zenithdiftanz des Gestirnes mit großer Genauigkeit an zwei Orten der Erde meffen, welche bei nahe gleicher geographischer Länge möglichst weit von einander entfernt find. Aus diesen Ressungen läßt sich dann, wie wir bald sehen werden, die Horizontalbarallage ableiten.

Je weiter ein Gestirn von der Erde entfernt ift, besto kleiner wird feine Barallage, und desto schwieriger wird es, sie mit hinreichender Genauigkeit zu bestimmen, weil aledann die unvermeidlichen Beobachtungssehler einen viel zu bedeutenden Bruchtheil des gesuchten Berthes ausmachen und die geringste Berschiedenheit im Berthe der Horizontalparallage schon enorme Beränderungen im Berthe der Entfernung des Gestirnes nach sicht. Die Parallage der Sonne ist schon viel zu klein, als daß man sie auf dem angedeuteten Bege mit einer Genauigkeit ermitteln könnte, welche auch nur eine angenähert richtige Bestimmung der Entfernung der Sonne von der Erde zuließe; nur auf indirectem Bege läßt sich diese für die Astronomie so wichtige Größe mit hinreichender Genauigkeit bestimmen, und daher kommt es denn auch, daß man noch bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts ganz unrichtige Borstellungen von der Entfernung der Sonne hatte.

Man nahm diese Entfernung früher ftete zu klein an. Nach Bythagoras sollte die Sonne 16. bis 18000 Meilen von der Erde entfernt fein. Aristarch von Samos bestimmte die Horizontalparallage der Sonne zu 3', wonach ihre Entfernung von der Erde 1146 Erdhalbmeffer betragen wurde. Repler war geneigt, die fragliche Parallage auf 1' zu reduciren und hallen nahm sie nur zu 25". Alle diese Werthe waren aber noch zu groß.

Bas nun die indirecten Methoden zur Bestimmung der Entfernung der Sonne von der Erde betrifft, so grunden fie sich darauf, daß man zunächst die Entfernung solcher Gestirne zu bestimmen sucht, welche entweder, wie der Rond, der Erde stets näher sind als die Sonne, oder welche, wie Mars und Benus, wenigstens in gewissen Zeiten ihr näher kommen, und alsdann von diesen auf die Entfernung der Sonne schließt.

Bie wir im fünsten Capitel sehen werden, ist der Mond sehr nahe um 60 Erdhalbmesser von dem Mittelpunkte der Erde entsernt. Benn man nun in dem Moment, in welchem der Mond gerade das erste oder lette Biertel zeigt, wo also die Gränze zwischen dem erleuchteten und dem dunkten Theile des Mondes genau eine gerade Linic bildet, den Binkelabstand zwischen Sonne und Mond mißt, so hat man damit die nöthigen Data, um die Entsernung der Sonne von der Erde zu berechnen. In Fig. 61 sei T die Erde, L der Mond, S die Sonne. In dem besprochenen Zeitpunkte steht die Linie SL rechtwinklig auf LT; da man nun den Winkel STL, den wir mit  $\beta$  bezeichnen wollen, gemessen hat, so ergiebt sich

$$TS = \frac{LT}{\cos oldsymbol{\beta}}$$

Auf diesem Wege hat in der That Riccioli die Entfernung der Sonne von der Erde annähernd genau bestimmt; einer größeren Scharfe ift jedoch diese Methode nicht fabig, weil man nicht mit großer Genauigfeit ben Augenblid Fig. 61. ermitteln tann, wo jene Lichtgrange bes Mondes eine

gerade Linie ift.

Sat man die Sorizontalparallare des Mare ober ber Benus gur Beit ihrer Erdnabe ermittelt, fo fann man aus ihnen mit Gulfe der Repler'ichen Befete, die wir im nachften Capitel befprechen werden, auf die Borigontalparallage der Conne ichließen. Go bestimmte Lacaille in ber Mitte bes porigen Jabrbunderte Die Borigontalparallage ber Conne gu 10", von dem Berthe ausgebend, ben er für die Barallare bes Mars gefunden batte.

Der Borübergang ber Benue bor ber Connenicheibe bietet endlich ein Mittel, Die Entfernung ber Sonne mit großer Benauigfeit ju bestimmen, wie Dies im vierten Capitel naber befprochen werden foll. Solde Durchgange ber Benue finden aber nur felten Statt; der lette mar 1769, der nachfte wird 1874 fein.

Rach ben Beobachtungen bes Benusburchganges vom Jahre 1769 bat man die Borigontalparallage ber Sonne gleich 8,6" gefunden, ein Berth, welcher wohl bie auf 1/4 Secunde genau ift.

Die Barallare der Conne andert nich naturlich, wenn fie fich von der Erde entfernt oder fich ibr na-

bert. Der Berth von 8,6" entspricht der mittleren Entfernung der Erde von ber Conne, welche bemnach gleich 23984 Erbbalbmeffern ift. In runder Babl wollen wir die mittlere Entfernung der Conne von der Erde gleich 24000 Erdhalbmeffern annehmen, da die Differeng zwischen diefer und der obigen Babl fo gering ift, bag fie innerhalb ber Grange Beobachtungefehler liegt.

Mus bem oben mitgetheilten Berthe der Ercentricitat ber Erdbabn ergiebt nich dann, daß die Entfernung der Erde von ber Sonne im Beribelium 23600, im Aphelium aber 24400 Erdhalbmeffer beträgt.

Da ber Erbhalbmeffer gleich 860 geographischen Meilen ift (Geite 53), io betragt demnad die mittlere Entfernung der Genne von der Erde in runder Babl 20 Millionen geographifche Meilen.

Um diefen Raum gu burchlaufen, murbe eine Ranonenfugel (1000' Beichwindigfeit in der Secunde) eine Beit von 12 Jahren brauchen.

Dimenfionen ber Sonne. Rach §. 37 ericeint une der Durchmeffer 43 ber Sonne, wenn fie fich in ihrer mittleren Entfernung von der Erde befindet, unter einem Bintel von 32' 3,3" ober 1923,3", mahrend umgefehrt, dem vo= rigen Baragraphen jufolge, Die Erde von der Gonne aus gefeben, nur unter einem Bintel von 17.2" ericbeint. Der Durchmeffer ber Gonne ift bemnach

1923.3, alfo 112 mal fo groß ale der Durchmeffer der Erde.

Darans folgt bann weiter, bag ber forperliche Inhalt ber Conne 1 404 928, mal größer ift, als bas Bolumen ber Erbe,

Der Durchmeffer ber Sonne beträgt 190000, ber Umfang berfelben nabes 3u 580000 geographische Meilen.

Die Fig. 62 bient bagu, eine Borftellung von dem Größenverhaltniß ber Sonne und ber Erde gu geben. Unterhalb bes großen weißen Rreifes, welcher





die Sonne darstellt, vefindet sich ein ganz kleiner weißer Kreis, welcher die Erde im richtigen Berhältniß zur Sonne darstellt. Rechts von der Erde sieht man in verhältnismäßiger Entfernung den Mond. Man sieht, daß eine Rugel, deren Halbunster die Entfernung des Mondes von der Erde ist, kaum mehr als den halben Radius der Sonne haben wurde. Benn also die Sonne hohl ware und die Erde sich in ihrem Mittelpunkte befände, so könnte der Mond in seiner jezigen Entfernung von der Erde noch um dieselbe kreisen, und wurde doch der äußeren Sonnenhulle nur unbedeutend näher sein als ihrem Mittelpunkte.

Die Mittelpunfte der beiden Kreise, welche in Fig. 62 Sonne und Erde im richtigen Größenverhaltniß darftellen, mußten in eine Entfernung von 16,5 Metern gebracht werden, wenn diese Entfernung fich zu dem Durchmeffer der Sonne chenso verhalten sollte wie die Entfernung der Erde von der Sonne jum Durchmesser der Sonne.

Im oberen Ed der Fig. 62 fieht man noch im richtigen Größenverhaltniß die Planeten Jupiter und Saturn dargestellt, von welchen später die Rede fein wird.

Sonnenflecken. Benn man die Sonne durch ein Fernrohr betrachtet 44 wobei man aber ihres ftarken Glanzes wegen ein fehr dunkelfarbiges Glas (Blendglas, Sonnenglas) vor das Ocular bringen muß, so bemerkt man auf ihrer Oberfläche bald mehr, bald weniger dunkle Flecken, ungefähr in der Art, wie es Fig. 63 zeigt. Benn man die Beobachtung nach einigen Tagen

**Hig.** 63.

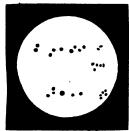

Benn man die Beobachtung nach einigen Tagen wiederholt, so ergiebt sich, daß sie auf der Sonnenscheibe eine fortschreitende Bewegung von Oft nach Best haben. Nachdem sie in der angegebenen Richtung die ganze Sonnenscheibe durchlausen haben, verschwinden sie am westlichen Rande, um nach einigen Tagen auf der Oftseite wieder zu erscheinen.

Diese Bewegung der Sonnensteden deutet auf eine Rotation der Sonne, und in der That hat sich aus forgfältigen und vielfach wiederholten Beobachtungen derselben ergeben, daß sich die

Sonne in 27,3 Tagen um ihre Are dreht und daß der Sonnenaquator einen Binkel von 70 9' mit der Ebene der Ekliptik macht.

Die Sonnenfleden find im Allgemeinen fehr veränderlicher Ratur; bald find fie zahlreicher und größer, dann wieder feltener und kleiner; manchmal ift die Sonne ganz fledenfrei. — Bald fieht man neue Fleden entstehen und all-mälig größer werden, dann diefelben wieder abnehmen und allmälig verschwinden; ebenso zeigen fie ftete mehr oder weniger bedeutende Formveranderungen.

Im Jahre 1833 war die Sonne an 139, im Jahre 1843 war sie an 149 Tagen siedenlos und es zeigten sich in diesen Jahren überhaupt, wie auch im Jahre 1834 die Fleden nur wenig zahlreich; während in den Jahren 1828 und 1829, serner 1838 und 1839 die Sonne sehr viele Fleden zeigte und im Lause dieser Jahre nie ohne Fleden gesehen wurde. Im Jahre 1828 erschien sogar ein mit bloßem Auge sichtbarer Fled. In der Ab. und Zunahme der Fleden scheint eine Periodicität von beiläusig 10 Jahren statzusinden. In der That zeigte die Sonne in den Jahren 1853 und 1854 wieder wenig Fleden.

Man vermuthete, daß die größere oder geringere Saufigfeit der Sonnenflecken einen Ginfluß auf unsere Witterungeverhaltniffe ausüben muffe, daß fleckenreichere Jahre kubler sein mußten; die Erfahrung scheint eine solche Unnahme nicht zu bestätigen.

Bei genauerer Betrachtung der Sonnenfleden ertennt man, daß der eigents liche gang duntle Rern berfelben gleichsam mit einem Salbichatten umgeben ift, welcher den Ramen ber Benumbra führt.

Die Contouren des Rerns sowohl wie der Benumbra find unregelmäßig gestaltet und meift liegen mehrere Rerne in einer gemeinschaftlichen Benumbra wie Fig. 64 zeigt, welche eine getreue Darftellung wirklich beobachteter Sonnenfleden ift.



Durch ein farbiges Sonnenglas tann man naturlich die mahre Farbe der Sonnenfloden nicht feben; um diefe ju ertennen, erzeugte Bufolt mittelft eines bfüßigen Fernrohres ein Sonnenbild auf weißem Papier oder auf einer Scheibe von feinem Gyps, welche auf eine Spiegelplatte mar gegoffen worden. Die Sonnenscheibe felbst erschien nun farblos, aber durchweg hellviolett gesprenkelt. Die Flecken bestanden aus dunkelvioletten Rernen, welche mit einem prächtig gelben Sofe umgeben maren.

In der Nähe der Fleden zeigen fich häufig Stellen, welche heller find als der übrige Theil der Sonnenscheibe und welche man Sonnenfacteln nennt,

Benn ein Sonnenflecken in Die Rabe des westlichen Sonnenrandes gelangt, fo verschwindet die Benumbra querft auf der öftlichen Seite des Rledens, wie dies Fig. 65 angedeutet ift, wo abe ein Stud bes weftlichen Connenran:



des darstellt. Dieser Umstand beweist, daß die Fleden sich nicht auf der Oberstäche der Sonne besinden, sondern daß sie einer tieser liegenden Schicht angehören, und so haben denn die Sonnenstecken zu der folgenden, besonders von Serschel ausgebildeten Unsicht über die Constitution der Sonne geführt:

Der eigentliche Kern der Sonne ift eine dunkle Rugel, welche ringsum von einer Gasatmosphäre umgeben ift. In dieser Atmosphäre schweben nun zwei wolkenartige Schichten, von denen die äußere stark leuchtende die Photosphäre genannt wird. Die innere Bolkenschicht dagegen ist entweder nur schwach leuchtend oder vielleicht auch nur durch die äußere erleuchtet.

Es erscheinen nun Sonnenflecken, so oft die Photosphäre und die untere Bolkenschicht durch irgend eine unbekannte Ursache durchbrochen werden und man durch die Deffnungen auf den dunklen Kern der Sonne hinabsehen kann, wie Fig. 66 deutlich macht, welche ein Stück des idealen Durchschnitts der Sonne darftellt. Die Penumbra erscheint da, wo man durch die Photosphäre



Fig. 66.

auf die innere Wolkenhulle sehen kann, mahrend die ganz dunklen Kerne der Fleden nur da gesehen werden, wo man durch die Deffnungen beider hüllen hindurch den dunklen Centralkörper erblickt. Der Anblick der Figur zeigt auch, wie es komme, daß man, schräg in die Deffnungen hineinblickend, wie es der Fall ift, wenn sich die Fleden nahe am Rande der Sonne befinden, nur auf der einen Seite, nämlich gegen den Rand hin, die Benumbra sieht. Der Abstand der Bhotosphäre von dem dunklen Sonnenkerne beträgt 300 bis 500 Meilen. Da man Sonnensteden von 11/2 bis 2 Minuten scheinbarem Durchmesser beobachtet

hat, so folgt, daß ihr wahrer Durchmeffer bis auf 10000 Reilen und darüber fteigen kann.

So wie nun die Photosphare an einzelnen Stellen ganz durchbrochen wird, so muß auch an anderen Stellen und namentlich in der Rabe der Fleden eine größere Anhaufung der leuchtenden Maffe ftattfinden, und so erklaren sich die Sonnenfadeln.

Die Sonnenfleden wurden jum erften Male von Johann gabricius im Jahre 1611 beobachtet; Galilai entdeckte fie im Jahre 1612. Scheiner wandte zu ihrer Beobachtung zuerft die bereits von Apian empfohlenen Blende glafer an, deren Richtgebrauch wohl vorzugsweise Galilai's Erblindung versanlaßte.

Die Sonnenatmosphäre. Benn während einer totalen Sonnenfinsterniß die eigentliche Sonnenscheibe vollständig durch den Mond verdeckt ift,
so erscheint die dunkse Mondscheibe von einem Strahlenkranze umgeben, welcher
sich etwa einer Glorie (dem sogenannten heiligenscheine) vergleichen läßt. Tab. VI.
tann eine Borstellung von dieser merkwürdigen Erscheinung geben, welche darauf
hindeutet, daß sich die Sonnenatmosphäre auch noch über die Photosphäre hinaus erstreckt. Diese entweder selbst nur schwach leuchtende oder auch nur von
der Photosphäre erleuchtete Atmosphäre ist es nun, welche höchst wahrscheinlich
die Erscheinung der erwähnten Strahlenkränze veransast.

Die sehr sorgfältig beobachtete totale Sonnenfinsterniß von 1842 lehrte noch Einzelnheiten dieser merkwürdigen Erscheinung tennen, welche wohl auch früher schon bemerkt, aber nicht genügend beachtet worden war: es zeigten sich nämlich an mehreren Stellen an dem dunklen Mondrande rosensarbene hervorragungen (Brotuberanzen), welche große Aehnlichkeit mit schneebedeckten Bergspigen zeigten, die von der untergehenden Sonne beleuchtet sind.

Durch die Beobachtungen von 1842 aufmerkfam gemacht, wandten mehrere Uftronomen bei der totalen Sonnenfinsterniß, welche am 28. Juli 1851 im mittleren Rugland, dem nördlichen Deutschland und dem fudlichen Schweben stattfand, gerade auf diesen Bunkt ihre Aufmerksamkeit. - Busch, Director der Ronigsberger Sternwarte, beobachtete das Phanomen gemeinschaftlich mit dem jungeren Littrow und einigen anderen Freunden der Biffenschaft zu Righoft (7 Meilen nordweftlich von Dangig). Fearnley, einer der Beobachter von Righoft, hat nach feinen Beobachtungen eine Zeichnung entworfen, welche nach dem Zeugniß von Busch die Erscheinung fehr treu darftellt. Tab. VI. ift eine Copie dieser Abbildung. An zwei Stellen, bei a und bei b, zeigten fic blagrothe fegel = oder pinfelformige Lichtbufchel, mahrend die eigenthumlich gestalteten Brotuberangen bei c einen entschieden wolkenartigen Charafter zeigten. Diese durch Form und Größe ausgezeichnete Brotuberang trat aber gerade an einer Stelle hervor, in deren Rabe man vorher auf der Sonne eine große Rledengruppe, in deren Umgebung fich ftarte Sonnenfacteln befanden, beobachtet batte.

Eine ahnliche Beobachtung war auch bei Gelegenheit einer im Jahre 1850 auf der Gudfee fichtbaren Sonnenfinsterniß gemacht worden.

Dieser Zusammenhang zwischen Sonnenflecken und den erwähnten Protuberanzen deutet nun darauf hin, daß, wenn durch irgend unbekannte Kräfte die innere Bolkenhule der Sonne und die Photosphäre durchbrochen werden, wolkenartige Massen noch in die über die Photosphäre hinausgehende Sonnenatmosphäre hinausgetrieben werden.

Daß die Erscheinung des Strahlentranges von einem jum Sonnenkörper selbst gehörigen Stoffe herrühre, geht auch aus einer gleichfalls von Busch gemachten Beobachtung hervor, daß mahrend der Dauer der totalen Finsterniß die Brotuberanzen auf der Offeite fortwährend kleiner werden, indem der Monderand sie mehr und mehr zudeckt, mährend umgekehrt die Brotuberanzen auf der Bestseite mehr und mehr hinter dem Mondrande hervorzusteigen scheinen. Dasselbe bestätigt auch Struve, welcher durch genaue Messungen dargethan hat, daß das Fortrücken des Mondrandes gegen die Brotuberanzen der Geschwindigsteit entsprach, mit welcher der Mond sich über die Sonnenscheibe sortbewegte.

Das Zobiacallicht. Um die Zeit der Tag- und Rachtgleichen erscheint 46 manchmal turz nach Sonnenuntergang am westlichen Horizonte ein schwacher Lichtfreisen, meist noch matter als das Licht der Milchstraße, welcher die Form einer schief auf dem Horizont stehenden Phramide hat.

Die Bafis dieses unten breiter werdenden Lichtlegels erscheint ungefähr da, wo die Sonne untergegangen ift; die Are desselben ift gegen die Stelle hin gerichtet, an welcher sich eben die schon untergegangene Sonne befindet; sie fällt sanz mit der Ebene des Sonnenaquators zusammen, der ganze Streisen sällt also am himmel nahezu in den Thiertreis, da die Ebene des Sonnensaquators nur einen Winkel von 7° mit der Ebene der Ekliptik macht; daher der Rame 3 od ia ca Ilicht.

In unseren Gegenden bilbet die Are des Lichtkegels des Abends einen Binkel von ungefähr 64° mit dem Horizont. Auch des Morgens ift er schon beobachtet worden, allein weit schwächer als des Abends.

Da die Are des Zodiacallichts mit dem Thierkreise zusammenfällt, so ist klar, daß die Reigung derselben gegen den Horizont nicht an allen Orten der Erde dieselbe sein kann; in der That erscheint es um so weniger geneigt, je mehr man sich dem Aequator nähert; innerhalb der Tropen, wo es weit häusiger als in höheren Breiten und weit leuchtender und schöner beobachtet wird, so daß es humboldt einen beständigen Schmuck der Tropennächte nennt, steht es sass senkter dus dem Horizont. Auf der nördlichen Halbkugel erscheint dem Besobachter die Spise nach Süden gerichtet, also links von der Basis; auf der südeischen Halbkugel erscheint aber die ganze Phramide nach Rorden, also nach der rechten Seite des Beobachters hin geneigt.

Da das Bodiacallicht in unseren Gegenden ju den felteneren Erscheinuns

per genire ir it eine Amultung beminne miting, um eine fiere Borftellung breier zigenthamitwer Cribentung it geber. Jug. 67 fecht eine von horner umpetreite Jestraum, eines Jahracallinne bar weiches beleier Geleifte zu Santa Com ur ber Kufte von Innfilier umgeführ 271 f. S. berbackete.





Bas tre Ertlarung tes Zetiacallichte berrift, se fint bis jest zweierlei Reinungen barüber ausgestellt worden; nach Rairan 's Erflarung ift bas Zodiacalicht bie Atmosphare ber Sonne, welche entweder selbstleuchtend ift, oder von ber Sonne erleuchtet wirt; dies Atmosphare ift wegen bes sonellen Umschwungs ber Sonne so ftarf abgevlattet, daß fie als ein in ber Richtung bes Sonnenaguators liegender Streisen erscheint; aus ben Gesepen ber Gravitation läßt sich aber barthun, daß eine etwaige Sonnenatmosphare sich nicht bis zur Mercursbahn erstreden kann. Weit wahrscheinlicher ift dagegen bie andere Ansicht, nach welcher die Erscheinung des Zodiacallichts einem um die Sonne herumliegenden Rebelringe zuzuschreiben ist.

## Biertes Capitel.

## Die Blaneten.

Scheinbare Bewegung ber Planeten. Außer der Sonne und dem 47 Monde giebt es noch andere Gestirne, welche im Ansehen den Firsternen ähnslich find, doch ihre Stellung unter denselben fortwährend andern, und deshalb Bandelsterne oder Planeten genannt werden.

Den Alten waren diejenigen Planeten bekannt, welche mit blogem Auge fichtbar find. Es find deren fünf: Mercur &, Benus Q, Mars &, Juspiter 4 und Saturn h.

Die Bahnen dieser alteren Blaneten liegen der Sonnenbahn so nahe, daß fie fich nur um einige Grade nördlich oder fudlich von der Efliptit entfernen. Die Gestalt dieser Bahnen ift aber weit verwickelter als die der Sonnenbahn, wie man fich aus den Figuren 68, 69 und 70 überzeugen kann.

Fig. 68 (a. f. S.) stellt die Bahn der Benus im Jahre 1847 dar. Bom 1. Januar bis zum 5. September erscheint sie noch ziemlich einsach; die Benus bewegte sich während dieser Zeit wie die Sonne von Best nach Ost und ihre Bahn ist der Sonnenbahn ziemlich ähnlich; dann aber bildet sie, eine Zeitlang sich in entgegengesetzter Richtung, d. h. von Ost nach Best bewegend, eine formliche Schleife.

Aehnliche Erscheinungen bieten alle Blaneten. Im größten Theil ihrer Bahn bewegen fie fich von Best nach Oft, sie find dann rechtläufig, mahrend eine kurzere Zeit hindurch ihre Bewegung die entgegengesete Richtung hat, d. h. rudläufig ift.

Bei dem kleinen Maßstabe der Fig. 68 ift natürlich keine große Genauigskeit möglich, deshalb ist ein Theil der Benusbahn des Jahres 1847, und zwar gerade derjenige, welcher die Schleife enthält, in Fig. 69 (auf Seite 109) in größerem Raßstabe dargestellt.



In Auf. 70 cauf Seine 111) findet man die Bahn des Saturn in den Jahum 1452 und 1853. Diefelbe fign geger mas ein State der Mercreibaln um 1452.

Den Sintefabitand eines Planeter con ber Counc neunt man feine Clougaman.

Ein Banet erfceint frationat au Zen no feine rechtläufige Bewegung m eine rieffläufige, ober umgelehrt di rieffläufige Bewegung wieder in die rechtläufige übergebt; denn in diefer Ich fant Ire Cutsversänderungen ber Planetn febr undebrutend.

3mei ber gemannten Blanten. Mercur und Senus, entfernen fich nie weit von ber Conne. Für ben Mercur if die größte Glongation 22°, für die Benus kann fie bis auf 48° wachen. Lesbalb find biefe beiben, welche die unteren Blaneten genannt werden, und nur furz vor Connenaufgang an wellichen, ober nach Sonnenuntergang in weillichen himmel fichtbar.

Die übrigen Planeten, welche bie oberen Planeten genannt werden, tonnen fic bagegen um alle Binfel biffangen von ber Gonne entfernen.

Benn ein Planet gleiche Rechifennon mit der Sonne ober mit einem anteren Planeten bat, wenn fie die pefammen auf- und untergeben; fo fast
man, fie seien in Conjunction; und
bezeichnet dies durch d. Bein man
3. B. in einem aftronomischen Influder
findet, daß für den 10. Just 1854
2 d h, so heißt das, daß an dein genannten Tage Benus und Satum in
Conjunction sind, also (fast) gleichzeitig
durch den Meridian geben.

Benn ein Planet um 900 von ber Conne absteht, so jagt man, er fei mit ber Conne in Quadratur, und

er einer eine eine eine Gerte Gerte bei der eine er Genemmer 1964 3 m. 3.

der einem Geste Berten imm auf best der Genemmer der Gestellen in der Gestellen immer der G

Auf in the month Marketh finners, it is a light of Laboration of a Laboration of a Laboration of the L

And the second s

 $\equiv$ 

Arener leben mir, tag tie Blanctenbabnen theilweise nordlich, theilweit lintlich inn ter Ceflictet liegen. Das Stud ber Saturnebahn, welches in fig. 70 neuerchnet ift, liegt awar gang auf ber Subseite ber Sonnenbahn, allein nuchtrt fich berfelben und wird im Laufe bes Jahres 1857 auf bie Rorbseit verleiben übergeben.

Ile Auntie, in welchen eine Blanctenbahn die Sonnenbahn fineibet merben die Annten genannt, und zwar ift der auffteigende Anoten (2) beifenige, in welchem der Planet von der Subseite der Efliptit auf die Rockleile übertitt, mahrend der Punkt, in welchem die bis dahin nordliche Breite Allaneten in eine fühliche übergebt, mit dem Namen des niederfteigenden Anntena (11) begeichnet wird.

Die Beit gwilden je gwei auf einander folgenden Durchgangen eines Ble

In Big. 70 (auf Seite 111) findet man die Bahn bes Saturn in ben Jahren 1852 und 1853. Diefelbe Figur zeigt auch ein Stud ber Mercursbahn von 1852.

Den Binfelabstand eines Planeten von ber Conne nennt man feine Clongation.

Ein Planet erscheint ft at innar zur Beit, wo seine rechtlaufige Bewegung in eine rudlaufige, oder umgefehrt die rudlaufige Bewegung wieder in die rechtlaufige übergeht; benn in diefer Beit find die Ortsveranderungen der Planeten sehr unbedeutend.

Bwei ber genannten Blaneten, Mercur und Benus, entfernen fich nie weit von der Sonne. Für den Mercm ift die größte Glongation 22°, für die Benus kann sie bis auf 48° wachsen. Deshalb sind diese beiden, welche die unteren Planeten genannt werden, auch nur furz vor Sonnenausgang am öftlichen, oder nach Sonnenuntergang am westlichen Simmel sichtbar.

Die übrigen Blaneten, welche die oberen Blaneten genannt werden, fonnen fich dagegen um alle Bintelbiftangen von ber Sonne entfernen.

Wenn ein Planet gleiche Rectascenfion mit der Sonne oder mit einem anderen Planeten hat, wenn sie also zusammen auf- und untergehen, so sagt
man, sie seien in Conjunction, und
bezeichnet dies durch d. Wenn man
z. B. in einem astronomischen Jahrbucke
sindet, daß für den 10. Juli 1854
2 d h, so heißt das, daß an dem genannten Tage Benus und Saturn in
Conjunction sind, also (fast) gleichzeitig
durch den Meridian gehen.

Wenn ein Planet um 90° von der Sonne absteht, so sagt man, er sei mit der Sonne in Quadratur, und



größer wird fein Glang, welcher bei ben oberen Planeten fein Maximum gur Beit ber Opposition erreicht.

Benn die Benus nach der oberen Conjunction sich ostwärts von der Sonne entfernt, so nimmt ihr Glanz sortwährend zu, bis sie ihre größte Clongation passirt und sich der Sonne wieder bis auf 40° genähert hat. In dieser Stellung ist ihr Glanz ein Maximum; darauf nimmt er ab bis zur unteren Conjunction, und wächst dann wieder, bis die Benus sich um 40° auf der Bestseite von der Sonne entsernt hat, wo dann der Glanz abermals ein Maximum wird.

Achnlich find die Bariationen im Glanze des Mercur, welcher aber übershaupt schwer sichtbar ift, weil er immer sehr nabe bei der Sonne bleibt.

Diese Beränderungen des Glanges hangen mit den Bariationen der scheinbaren Durchmeffer der Planeten zusammen. Der Binkel, unter welchem die verschiedenen Planeten erscheinen, ift folgender:

|         | our our |      |       |    |    |      |           |  |  |  |
|---------|---------|------|-------|----|----|------|-----------|--|--|--|
| 7       | oberen  | Con  | junc  |    | un | tere | n Conjunc |  |  |  |
| Mercur  | -       | 4"   | 1.    |    |    |      | 12"       |  |  |  |
| Benus   | . !     | 3,3  |       |    |    |      | 64        |  |  |  |
|         | Con     | ijun | ction |    |    | D    | oposition |  |  |  |
| Mars .  |         | 4"   |       | 14 | 4  | 10   | 27"       |  |  |  |
| Jupiter |         | 30   |       |    |    |      | 49        |  |  |  |
| Gaturn  | 1 2     | 15   | -     |    |    |      | 21        |  |  |  |

Die oberen Planeten erscheinen, durch hinlänglich vergrößernde Fernrohre gesehen, flets als runde Scheiben; anders verhält es sich mit den beiden unteren Planeten, welche Phasen zeigen, die denen unseres Mondes ähnlich sind. In der Nähe der oberen Conjunction erscheint die Benus als volle Scheibe, zur Beit der größten Clongation ist sie ungefähr halb voll, und je mehr sie sich der unteren Conjunction nähert, desto mehr wird sie sichelsomig, während zugleich ihr Durchmesser wächst, wie dies Fig. 71 zeigt.

bezeichnet bies burd ... So ift j. B. fur ten 8. September 1854 \$ 0.0. t. b. an biefem Tage ftebt Saturn um 90° von ber Conne ab, die Differen; in ber Gulminationezeit ber Conne und bes Saturn beträgt alfo 6 Stunden.

Benn ein Planet um 180° von der Sonne absteht, so daß er um Mitternacht culminirt, so sagt man, daß er in Opposition sei, und bezeichnet dies durch g. Um 15. Juli 1854 ift 48 .

Rur die oberen Planeten konnen, bem oben Gesagten zufolge, mit der Sonne in Quadratur und in Opposition kommen; Mercur und Benus niemals. Tagegen unterscheidet man bei den unteren Planeten eine obere und eine unstere Conjunction. Die erstere findet Statt, wenn der Planet won der Best, seite der Sonne auf die Officite tritt; die untere Conjunction dagegen ift die jenige, wenn der Planet in der Richtung von Oft nach Best fortschreitend die Sonne vassitt.

Betrachten wir den Lauf der Planeten naber, so bemerken wir, daß die Abwechselung zwischen recht und rudlaufiger Bewegung in enger Beziehung zur Constellation der Planeten mit der Sonne ftebe. Die rechtlaufige Geschwindigfeit ift für die oberen Planeten zur Zeit der Conjunction, für die unteren zur Zeit der oberen Conjunction ein Marimum; dagegen ift die rückläufige Bewegung am schnellsten zur Zeit der Opposition bei den oberen, und der unteren Conjunction bei den unteren Blaneten.

Die Bildung der Schleisen in den Planetenbahnen ift also an einen bestimmten Cyclus gebunden, fie wiederholt fich, so oft der Planet wit der Sonne in Opposition oder untere Conjunction tommt. Die Zeit von einer Opposition oder unteren Conjunction bis zur nächsten, also gewissermaßen ein fieinbarer Umlauf des Planeten in Beziehung auf die Sonne, wird die synodische Resvolution oder die synodische Umlaufezeit genannt; sie hat für die einzelnen Planeten folgende Werthe:

Ferner sehen wir, daß die Planetenbahnen theilweise nordlich, theilweise stüdlich von der Efliptif liegen. Das Stück der Saturnsbahn, welches in Fig. 70 verzeichnet ist, liegt zwar ganz auf der Südseite der Sonnenbahn, allein er nähert sich derselben und wird im Laufe des Jahres 1857 auf die Rordseite derselben übergehen.

Die Bunkte, in welchen eine Planetenbahn die Sonnenbahn fcneibet, werden die Knoten genannt, und zwar ist der aufsteig ende Knoten (a) dersenige, in welchem der Planet von der Südseite der Ekliptik auf die Rordsseite übertritt, während der Bunkt, in welchem die bis dahin nördliche Breite des Planeten in eine sübliche übergeht, mit dem Namen des niedersteigenden Knotens (W) bezeichnet wird.

Die Beit zwischen je zwei auf einander folgenden Durchgangen eines Bla-

Tycho de Brabe endlich ftellt gleichfalls die Erde in den Mittelpunkt des Beltalls und läßt um fie den Mondgund die Sonne freisen. Die Sonne aber





bildet den Mittelpunkt für die Bahnen der Planeten. Die Entfernung der Interen von der Sonne ift kleiner, die der oberen ift größer als der Abstand er Sonne von der Erde, wie Rig. 74 (a. f. S.) darftellt.

Wir haben eben die drei genannten Planetenspsteme nur in ihrer rohesten Form betrachtet, in welcher sie von den Ungleichförmigkeiten im Laufe der Plasteten durchaus keine Rechenschaft geben. Um diese Ungleichförmigkeiten zu erstären, mussen noch Modificationen angebracht werden, die wir sogleich näher vetrachten wollen.

Die Alten unterschieden zweierlei Ungleichheiten im Laufe der Blaneten.

Die erste Ungleichheit besteht darin, daß die Planeten sich keineswegs mit gleichsörmiger Geschwindigkeit fortbewegen, daß fie bald schneller, bald lang-samer in ihrer Bahn voranschreiten, wie wir dies auch schon bei der Sonne gesteben haben.

Diefe erfte Ungleichheit fuchte man, wie bei ber Sonne, durch die Annahme

neten durch den aufsteigenden Anoten wird die fiderische Umlaufszeit des Blaneten genannt. Die folgende Tabelle enthalt (jedoch nur bis auf Stunden genau) die fiderische Umlaufszeit für die mit blogem Auge fichtbaren Blaneten:

87 Tage 28 Stunden, Mercur Benus 17 . 224 Mars . 1 3abr 821 22 **Zupiter** 315 14 11 161 22 Saturn 29

3m Laufe Des Jahres 1855 wird' Mercur ben auffteigenden Anoten paffiren:

am 18. Februar, am 8. August, am 12. Rai, am 4. Rovember.

Die nachsten Durchgange Der Benus burch ben aufsteigenben Anoten finden Statt:

am 1. April 1855, am 12. Rovember 1855, am 28. Juni 1856 u. s. w.

Mars paffirt ben aufsteigenden Anoten:

am 29. Mai 1855, am 14. April 1857.

Die letten Durchgänge des Jupiter und des Saturn durch den aufftelgenden Anoten fanden Statt am 18. October 1847 und am 1. Juni 1828. Die nächsten werden stattfinden am 29. August 1859 und am 8. November 1857.

Die Knoten einer Planetenbahn fallen nicht immer auf diefelbe Stelle der Etliptik, wohl aber liegt die Stelle, in welcher die Planetenbahn die Sonnenbahn schneidet, stets in der Rabe desjenigen Punktes, in welchem die vorige gleichgerichtete Durchschneidung stattfand. Die siderische Umlaufszeit giebt und also wenigstens annaherungsweise auch die Zeit, welche der Planet braucht, um scheinbar das ganze himmelsgewölbe zu umlausen, und so giebt und benn die siderische Umlaufszeit einen Anhaltspunkt, um zu beurtheilen, wie schnell sich im Allgemeinen die einzelnen Planeten am himmel fortbewegen. Rereur braucht, um seinen Umlauf durch den ganzen Thierkreis zu vollenden, ungesahr 3 Monate; er verändert also seine Stellung am himmel schneller als als anderen Planeten. Die Geschwindigkeit der Ortsveränderung unter den Sternen nimmt in dem Maße ab, als die Umlauszeit des Planeten größer wird. Jupiter schreitet im Lause eines ganzen Jahres nur um ungesähr 80° unter den Gestirnen weiter, Saturn nur um 12°.

Beranderlichkeit im Glanz und ber Größe der Planeten. Der Glanz der Blaneten ift fehr veranderlich; am geringften ift ex ftets zur Beit der Conjunction, und bei den unteren Planeten zur Zeit der oberen Conjunction. Je mehr fich nun der Planet scheinbar von der Conne entfernt, besto



größer wird fein Glang, welcher bei ben oberen Blaneten fein Maximum gur Beit ber Opposition erreicht.

Benn die Benus nach der oberen Conjunction sich ostwärts von der Sonne entfernt, so nimmt ihr Glanz sortwährend zu,
bis sie ihre größte Clongation passirt und
sich der Sonne wieder bis auf 40° genähert
hat. In dieser Stellung ist ihr Glanz ein
Maximum; darauf nimmt er ab bis zur unteren Conjunction, und wächst dann wieder,
bis die Benus sich um 40° auf der Bestseite von der Sonne entsernt hat, wo dann
der Glanz abermals ein Maximum wird.

Achnlich find die Bariationen im Glanze des Mercur, welcher aber übershaupt schwer fichtbar ift, weil er immer sehr nabe bei der Sonne bleibt.

Diese Beränderungen des Glanges hangen mit den Bariationen der scheinbaren Durchmesser der Planeten zusammen. Der Binkel, unter welchem die verschiedenen Blaneten erscheinen, ift folgender:

Bur Beit ber
oberen Conjunct. unteren Conjunct.
Mercur . 4" . . . 12"
Benus . 9,3 . . . . 64

|           | (5 | onjune |    | Dppolitio |   |  |     |  |
|-----------|----|--------|----|-----------|---|--|-----|--|
| Mars .    |    | 4"     |    |           | - |  | 27" |  |
| Jupiter . |    | 30     | 16 |           |   |  | 49  |  |
| Saturn    |    | 15     |    |           |   |  | 21  |  |

Die oberen Planeten erscheinen, durch hintanglich vergrößernde Fernrohre gesehen, flets als runde Scheiben; anders verhält es sich mit den beiden unteren Planeten, welche Phasen zeigen, die denen unseres Mondes ähnlich sind. In der Nähe der oberen Conjunction erscheint die Benus als volle Scheibe, zur Zeit der größten Clongation ist sie ungefähr halb voll, und je mehr sie sich der unteren Conjunction nähert, desto mehr wird sie sichelförmig, während zugleich ihr Durchmesser wächst, wie dies Kig. 71 zeigt.

Mit blogem Auge find Die Phasen ber Benus nicht fichtbar; fie murben von Galilai mit dem von ibm conftruirten Fernrohre entdedt. Bir werden spater Diesen Bunft noch ausführlicher besprechen.

49 Ptolemäisches, Aleghptisches und Theonisches Planetenshstem. Der Erfie, welcher es versucht hat, die Planetenbewegungen zu erflären, scheint Ptolemäus gewesen zu sein, welcher in der Mitte des zweiten
Jahrhunderts zu Alexandrien lebte. Er stellte die Erde in die Mitte des Weltalls und um sie sollten dann der Mond, die Sonne und die fünf damale bekannten Planeten kreisen, und zwar ordnete er sie nach ihren mittleren scheinbaren Geschwindigkeiten so, daß diesenigen, welche schneller ihren Drt unter den
Fixsternen andern, der Erde die näheren sein sollten; von der Erde ausgedend,
folgten sich demnach die Planeten sammt Mond und Sonne in solgender Detnung: Mond, Mercur, Benus, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn. Fig. 72
stellt die Grundsdec des Ptolemässchen Spstemes dar.



Nach diesem Spstem ift nicht einzusehen, warum Benus und Mercur sich siets in der Rabe der Sonne aufhalten, warum sie nicht ebenfalls mit ihr in Opposition treten, wie die übrigen Planeten. Diesem Biderspruch suchten schon die alteren Aftronomen durch eine Modification des Ptolemäischen Spstemes abzuhelfen, indem sie annahmen, daß Mond, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn in der angeführten Ordnung um die Erde laufen, daß aber Mercur und Benus sich in Kreisen bewegen, deren Mittelpunkt die Sonne ist. Dieses Planetenschstem wird das Aegyptische genannt; es ift in Fig. 73 dargestellt.

Thoo de Brabe endlich ftellt gleichfalls die Erde in den Mittelpunkt des Weltalls und lagt um fie den Mondound die Sonne freisen. Die Sonne aber





bildet ben Mittelpunkt fur die Bahnen der Planeten. Die Entfernung der unteren von der Sonne ift kleiner, die der oberen ift größer als der Abstand der Sonne von der Erde, wie Fig. 74 (a. f. S.) darftellt.

Wir haben eben die drei genannten Planetenspsteme nur in ihrer rohesten Form betrachtet, in welcher sie von den Ungleichförmigkeiten im Laufe der Plasneten durchaus keine Rechenschaft geben. Um diese Ungleichförmigkeiten zu ersklären, mussen noch Modisicationen angebracht werden, die wir sogleich näher betrachten wollen.

Die Alten unterschieden zweierlei Ungleichheiten im Laufe der Blaneten. Die erfte Ungleichheit besteht darin, daß die Planeten sich keineswegs mit gleichförmiger Geschwindigkeit fortbewegen, daß sie bald schneller, bald lang-famer in ihrer Bahn voranschreiten, wie wir dies auch schon bei der Sonne gesehen baben.

Diefe erfte Ungleichheit fuchte man, wie bei der Sonne, durch die Annahme

Die zweite Ungleichheit femmt meber beim Monde noch bei ber Conne, fondern nur bei ben Planeten ver; fie besteht barin, bag ihre rechtlaufige Be





wegung in gewiffen Zeiten aufhort und in eine rudlaufige, retrograde, fich verwandelt, wodurch dann die erwähnten Schleifen und Schlingen entstehen.

Diese zweite Ungleichheit suchte man in ben genannten brei alteren Planetenspstemen durch die Theorie der Epicyklen zu erklaren, indem man annahm, daß die Blaneten fich mit gleichförmiger Geschwindigkeit in Kreisen bewegen, deren Mittelpunkte selbst wieder einen Kreis um einen festen oder auch selbst wieder beweglichen Mittelpunkt beschreiben.

Diese in der That ganz sinnreiche Theorie erklärt der Art nach alle die sonderbaren Unregelmäßigkeiten, welche wir bereits kennen lernten. Die Figur 75 soll das Wesen dieser epichklischen Bewegung anschaulich machen. Der Körper a bewege sich in einem Kreise, dessen Radius ca ist und desse Mittelpunkt c selbst wieder einen Kreis um den Punkt t beschreibt, und zwar möge der Punkt a einen Umlauf um o vollenden, während der Mittelpunkt selbst von o bis 6 fortschreitet, so ergiebt sich leicht aus dem Anblick der Figur, das der Punkt a der Reihe nach die Punkte b1, b2, b3 u. s. w. passirt, daß alle

bi ba ba ba ba an der Beg im Raume ift, den der Bunft a in Folge feiner vienklischen Bewegung gurudlegt.

Eine folde Curve a b1 b2 b3 u. f. w. wird eine Epichfloide genannt. Fig. 75.



Der Kreis, in welchem fich a in Beziehung auf den selbst fortschreitenden ittelpunkt o bewegt, wird der Epicykel genannt; der Kreis aber, welchen Mittelpunkt o des Epicykels beschreibt, wird der deferirende Rreis ober Deferent genannt.

Man sieht wohl ein, daß sich auf diese Beise der Stillstand und die ruckefige Bewegung der Planeten im Allgemeinen recht gut erklären lassen, wenn n an die Stelle der einsachen Kreise in Fig. 72, 73 oder 74 solche Epichiden von entsprechender Gestalt setzt. Was die Gestalt der Epichkloiden best, so hängt dieselbe einerseits von dem Berhältniß der Radien ca und et Epichtels und des Desernten, und dann wieder von dem Berhältniß der schwindigkeiten ab, mit welchen die Planeten den Epichtel und der Mittelnet des Epichtels, den Deserenten, durchlausen.

Die Zeit, in welcher ber Epicykel durchlaufen wird, ift die synodische nlaufszeit, die Zeit hingegen, in welcher der Mittelpunkt des Epicykels den ifang des beferirenden Kreises zurucklegt, ist gleich der siderischen Um= ufezeit des Planeten zu sehen.

Das Copernicanische Weltsustem. Copernicus fehrte das Pto= 50 taifde Planetensustem geradezu um, indem er die Sonne als den Mittelpunkt Beltalle annahm und die Erde in die Reihe der fie umkreisenden Planeten te. Um Die Sonne junachft freift, nach seiner Annahme, der Mercur und

Die Benne, bann folgt die Erde, welche wieder vom Monde umfreift wird, fer, ner Mare, Jupiter und Saturn (Big. 76).

Fig. 76.



Das Ptolemäische Weltspstem in seiner ursprünglichen Form war durchaus einsach und symmetrisch; diese Symmetrie wurde aber durch die Einführung der excentrischen Kreise und namentlich durch die Epicykeln gestört, deren man bedurfte, um die Erscheinungen am himmel mit der Theorie in Uebereinstimmung zu bringen. Dadurch war die Einheit und harmonie des Weltgebäudes verloren gegangen. Die Epicykelntheorie erschien dem Copernicus wie eine Berunstaltung der anschaulichen und ästhetischen Korm des Weltalls.

Indem Copernicus die Sonne in die Mitte des Planetenspstemes feste, gelang es ihm, die zweite Ungleichheit der Planetenbewegung, die zeitweise tetrograde Bewegung und die daraus sich ergebende Bildung von Schleisen in den Planetenbahnen ohne Epicykeln zu erklaren, indem er diese Erscheinungen lediglich auf die Bewegung der Erde zurücksuhrte, und so den Erscheinungen Genüge leistete, ohne die Einfachheit des Beltspstemes aufzuopfern.

Er felbst fagt in dieser Beziehung: "Durch keine andere Anordnung habe nich eine so bewundernswürdige Symmetrie des Universums, eine so harmonis iche Berbindung der Bahnen finden können, als da ich die Beltleuchte, die "Sonne, die ganze Familie kreisender Gestirne lenkend, in die Mitte des schonen Raturtempels wie auf einen königlichen Thron gesetzt."

51 Erflärung des Planetenlaufs nach bem Copernicanischen Spftem. Unfere nachfte Aufgabe besteht nun darin, ju zeigen, daß die Gigen

thumlichteiten des Blanetenlaufs fich wirklich durch das Copernicanische Spftem erklaren laffen; wir muffen also die scheinbare Bewegung der Blaneten aus ihrer wahren Bewegung und der gleichzeitigen Bewegung der Erde ableiten.

Der größeren Anschaulichkeit wegen wollen wir junachft einen speciellen Fall, ben Lauf ber Benus nämlich vom 3. Juli 1847 bis jum 2. December beffelben Jahres betrachten, welcher in Fig. 77 (a. f. S.) bargestellt ift.

Die Benus andert im Laufe dieser Zeit ihre Stellung nicht allein in Beziehung auf ihre Länge, sondern auch in Beziehung auf ihre Breite, b. h. sie bewegt sich nicht allein in der Ebene der Etliptit bald recht., bald rudläufig, sondern sie andert auch ihre nordliche oder subliche Entfernung von der Etliptit. Unsere Aufgabe gerfällt also in zwei Theile; es ift nämlich nachzuweisen, wie

- 1) bie Beranderungen in der Lange, und
- 2) wie bie Beranderungen in der Breite ju ertlaren find.

Behen wir zum erften Theil ber Aufgabe über.

Tah. VII. stellt nach dem Copernicanischen System die Bahnen der Benus und der Erde und zwar in dem richtigen Berhältniß ihrer halbmesser dar. V, V2, V3, V4 und V5 sind die Orte, an welchen sich die Benus nach dem genannten Systeme wirklich am 8. Juli, am 4. August, am 5. September, am 7. October, am 8. November und am 2. December befindet. An denselben Tagen aber besindet sich die Erde in den Bunkten T, T1, T2, T3, T4 und T3. Am 8. Juli sehen wir also die Benus in der Richtung TV, am 4. August sehen wir sie in der Richtung T1, V1 u. s. w.

Der Durchmesser der Erdbahn ift verschwindend klein im Bergleich zu der Entsfernung der Firsterne; sollte also in unserer Figur die Berlängerung der Einie TV die richtige Stelle des Thierkreises tressen, so müßte dieser mit einem so enormen halbmesser gezogen werden, daß kein Papier ihn aufnehmen konnte; zieht man aber den Thierkreis mit einem kleineren halbmesser, so braucht man nur parallel mit TV eine Linie durch den Mittelpunkt der Figur zu ziehen, um zu sinden, auf welcher Stelle des Thierkreises zu jener Zeit die Benus projicirt erschien. Diese durch den Mittelpunkt der Figur gezogene Richtungslinie trisst auf einen Punkt des Thierkreises, welcher ungefähr 32° westlich vom Herbstunkt (— in Fig. 68, der Punkt, in welchem sich Ekliptik und Aequator schneiden) liegt. Am 3. Juli 1847 war also die Länge der Benus 180°— 32 — 148°.

Auf gleiche Beife ergiebt fich die Lange der Benus:

| am | 4. | August  | •  | • | 1770 |
|----|----|---------|----|---|------|
| 29 | 5. | Septemt | er |   | 1960 |

- » 7. October . . . 186°
- 7. October . . . 186°
- » 8. November. . . 179,50
- » 2. December . . . 2030.

Es ergiebt fich alfo aus diefer Conftruction in der That, wie die Benus vom 3. Juli bis jum 5. September rechtläufig ift, wie fie dann bald ruckläufig wird, um nach einiger Zeit wieder in die rechtläufige Bewegung überzugehen.

Satte man bieselbe Construction für jeden Tag des angegebenen Zeitraums gemacht, so hatte man gefunden, daß die Dauer der retrograden Bewegung sich ungefahr vom 10. September bis jum 23. October erstreckt.

Da die scheinbaren Blanetenbahnen nicht genau in die Efliptit fallen, sondern gum Theil auf der Rordseite, jum Theil auf der Gubseite derselben liegen, so muffen die Chenen der wahren Planetenbahnen einen Binkel mit der Ebene der Erdbahn machen. Die Reigung der Benusbahn gegen die Erdbahn beträgt 80.

Ein Theil der wahren Benusbahn liegt also nördlich, der übrige Theil derselben liegt sublich von der Ebene der Erdbahn. Die Ebene der Tab. VII. stellt die Ebene der Erdbahn dar. Die nördliche hälfte der Benusbahn, welche oberhalb bieser Ebene liegt, ift ausgezogen, mahrend die sublich von der Ebene der Etliptik liegende halfte der Benusbahn punktirt ift.

Der Bintel, welchen die Ebene der Benusbahn mit der Ebene der Erdbahn macht, beträgt, wie schon erwähnt worden ift, 3°. Die beiden Ebenen schneiben sich in einer Linie AB, Tab. VII., welche den Ramen der Anoten Linie führt. Die Benus passirt während eines ganzen Umlaufs um die Sonne zweimal die Ebene der Erdbahn, einmal in dem Punkte a, welcher der nieder steigen de Anoten genannt und durch & bezeichnet wird, um von der Rorbseite der Ekliptik auf die Südseite derselben überzugehen, dann aber wieder im Punkte d, dem aufsteigenden Anoten (a), welchen sie passirt, wenn die südliche Breite der Benus in eine nördliche übergebt.

Am 8. Juli 1847 befand fich Tab. VII. zufolge die Benus noch nördlich von der Ekliptik, übereinstimmend mit dem scheinbaren Lauf, Fig. 77; fie naherte sich aber dem niedersteigenden Anoten, welchen sie ungefähr am 23. Juli passirte. Bon nun an blieb die Breite der Benus eine südliche, die sie am 11. Rovember wieder den aussteligenden Anoten passirte; der ganze scheinbare Beg, welchen die Benus vom 23. Juli die zum 11. November durchläuft, muß also auf die Südseite der Ekliptik fallen, wie auch Fig. 77 zeigt.

Suchen wir nun aber burch Conftruction die Breite der Benus für eine gegebene Beit qu ermitteln.

Eine rechtwinklig auf ber Knotenlinie AB, Tab. VII. stehende Ebene schneis bet die Ebene der Benusbahn in einer Linie CD. In Fig. 78 (a. f. S.) sei die Ebene des Bapiers die auf der Knotenlinie AB rechtwinklig stehende Ebene; CD der Durchschnitt derselben mit der Sbene der Benusbahn, MN ihr Durchschnitt mit der Ebene der Erdbahn, so schneiden sich diese beiden Linien unter einem Binkel von 3°. Soll nun für einen bestimmten Tag, etwa für den 5. September 1847, die Breite der Benus bestimmt werden, so sällt man von ihrem wahren Ort V2, Tab. VII., ein Perpendikel V2 v2 auf CD und übersträgt alsdann die Länge Sv2 auf die Linie CD in Fig. 78, so giebt die Entsernung des Punktes v2 von der Linie MN die wahre Entsernung der Benus von der Ebene der Ekliptik für jene Zeit an. Um aber zu ersahren, wie viel Grade uns, von der Erde aus gesehen, die Benus von der Ekliptik entsernt erscheint hat man auf MN einen Punkt t2 zu bestimmen, welcher von v2 so

weit absteht wie T'2 auf Tab. VII. von V2. Bieht man endlich die Linie to vo, fo ift ber Bintel, welchen Diefe Linie mit ber Linie MN macht. gleich bem Bintel, um welchen bie Benus jur angegebenen Beit fudlich von der Efliptit ericbeint; Diefer Bintel ift unferer Conftruction gufolge ungefahr 6%.

Gur ben 5. Geptember 1847 ergiebt fich alfo aus Diefer Conftruction Die Lange ber Benue 1960 (160 offlich vom Berbftpuntte 0 2), Die füdliche Breite aber gleich 6%.

Durch eine abnliche Conftruction ergiebt fich fur ben 3. Juli Die nordliche Breite ber Benus gleich 11/2 Grat, mabrent gleichzeitig ihre Lange 1480 (320 weftlich vom Serbitpuntte) ift.

Bestimmt man auf abnliche Beife burch Conftruction Die icheinbaren Derter ber Benue von 8 gu 8 Tagen vom 3. Juli bie jum 2. December 1847, fo ergiebt fich in ber That ber icheinbare Lauf ber Benus im angegebenen Beitraum fo, wie er Fig. 77 verzeichnet ift.

Bir haben fur einen fpeciellen Fall nach dem Copernicanischen Spftem ein Stud ber icheinbaren Babn eines Blaneten burch Conftruction abgeleitet. Soll eine folde Conftruction genaue Refultate liefern, fo muß die Beidnung in größerem Dagftabe mit augerfter Gorgfalt ausgeführt werden. Es verfteht fich übrigens von felbft, bag man ben fcheinbaren Lauf der Planetenbahn, von benfelben Brincipien ansgebend, auch durch Rechnung finden fann, und gwar werden die Resultate ber Rechnung ungleich genauer fein als bie burch Beichnung erhaltenen. Bir haben bier ben Beg ber geometrifchen Conftruction nur ber größeren Unichaulich feit megen gewählt.

Beben wir nun bon bem fpeciellen Fall gur allgemeis nen Betrachtung über, fo ergeben fich folgende Resultate:

Ge murbe bereite oben G. 111 angeführt, bag bie icheinbare Bewegung ber Blaneten Die größte rechtläufige Gefdwindigleit hat, wenn der Planet gerade durch Die Conne verdectt wird, alfo fur die oberen Planeten gur Beit der une teren Conjunction, fur Die unteren gur Beit ber oberen Conjunction. Dies ergiebt fich nun ale nothwendige Wolge aus dem Copernicanischen Shitem. In Fig. 79 fei S bie Sonne, t und v die gleichzeitigen Stellungen ber Erbe und der Benus gur Beit der ermahnten Conjunction. Benn nun der Blanet fteben bliebe und Die Erde fich von t nach t' bewegte, fo murbe fich der Planet icheinbar um ben Bintel ot'v nach Often bewegt haben (to parallel mit tv). Run aber bewegt fich ber Planet felbft noch von v nach v'



und badurch wird die von ber Erde nach den Planeten gerichtete Bifirlinie noch



um den ganzen Binkel vi'v' mehr nach Often gedreht erscheinen; es summirt sich also hier die wahre Bewegung des Planeten zu der scheinbaren, welche durch das Fortrücken der Erde in ihrer Bahn bewirft wird.

Befindet sich aber einer der unteren Planeten gerade zwischen der Erde und der Sonne, wie Fig. 80 zeigt, so würde sich der Planet scheinbar um den Winstel ot v nach Often bewegen, wenn nur die Erde von t nach t fortsschritte und der Planet

in v fichen bliebe. Daburch aber, daß der Planet von v nach v' fich bewegt, wird die von ber Erbe nach dem Planeten gerichtete Bifirlinie wieder um den Bintel



vt'v' nach Beften gedreht. Da nun die Blaneten, melde ber Conne naber liegen, ichneller in ihrer Bahn fortidreiten als die entfernteren, fo ift vo' größer als tt, alfo ber Bintel v t' v' größer als ot'v, folglich wird fich ber Planet am himmel fchein= bar nach Weften fortbeme= gen, mabrend die Erde von t nach t' und ber Planet von v nach v' fort= fcbreiten; jur Beit ber unteren Conjunction ift also die Bewegung ber Benus und bes Mercur eine rud= läufige.

Auf abnliche Beife lagt

fich zeigen, daß fur die oberen Blaneten die fcheinbare Bewegung zur Zeit ber Opposition ruckläufig ift.

- 52 Elemente ber Planetenbahnen nach dem Copernicanischen Shiftem. Soll die Bahn eines Planeten und seine Bewegung in derselben vollständig bestimmt sein, so muß man folgende Elemente tennen:
  - 1) den Salbmeffer ber Bahn (ben mittleren Abstand von ber Sonne);
  - 2) die fiberische ober mabre Umlaufezeit;
  - 3) die Reigung ber Bahn;
  - 4) die Lange des aufsteigenden Anotens;
  - 5) die Epoche.

Diefe funf Elemente find fur Die feche alteren Blaneten folgenbe:

|         |   |  | Mittlerer<br>Abstanb<br>von ber<br>Sonne. | Siberische<br>Umlaufszeit. |                 |     | Reigung<br>ber Bahn. |      | Länge<br>bes auf=<br>fteigenben<br>Knotens. |     | Cpspe. |       |
|---------|---|--|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----|----------------------|------|---------------------------------------------|-----|--------|-------|
| Mercur  |   |  | 0,3871                                    | 87 <sup>t</sup>            | 23 <sup>h</sup> | 16' | 70                   | 0,2' | 460                                         | 24' | 241°   | 54,6' |
| Benus   |   |  | 0,7233                                    | 224                        | 16              | 49  | 3                    | 23,5 | 75                                          | 12  | 289    | 40,5  |
| Erbe .  |   |  | 1,0000                                    | <b>3</b> 65                | 6               | 9   | 0                    | 0    | 1                                           |     | 100    | 32,5  |
| Mars .  |   |  | 1,5237                                    | 686                        | 23              | 30  | 1                    | 51,1 | 48                                          | 17  | 317    | 19,6  |
| Jupiter |   |  | 5,2028                                    | 43 <b>32</b>               | 14              | 2   | 1                    | 18,7 | 98                                          | 49  | 307    | 7,8   |
| Saturn  | • |  | 9,5388                                    | 10759                      | 5               | 16  | 2                    | 29,5 | 112                                         | 17  | 73     | 23,4  |

Bur Erläuterung diefer Tabelle find noch einige Bemertungen beigufügen.

Im Btolemäischen System kommt es nur auf das Berhältniß des Deferenten jum Epicykel an, das Berhältniß aber, in welchem die Radien der deferirenden Arcise für die verschiedenen Planeten stehen, ist dagegen ganz gleichgültig; das Ptolemäische System bietet deshalb auch keinen Anhaltspunkt zur Bestimmung der absoluten oder relativen Entfernung der Planeten vom Centralkörper des Systemes.

Andere verhält ce fich beim Copernicanischen Spstem; hier hängt die Gestaltung der scheinbaren Blanetenbahn wesentlich ab von dem Größenverhaltniß, in welchem der Abstand der Blaneten von der Sonne zum Salbmeffer der Erdbahn steht; die Abstände der Blaneten von der Sonne gehören im Copernicanisschen Spstem zu den wesentlichen Elementen der Bahn.

Eine annähernd genaue Bestimmung biefer Abstande ergiebt fich fur die unteren Planeten schon aus einer einzigen, fur die oberen Planeten aus der Combination zweier paffender Beobachtungen.

In Fig. 81 fei S die Sonne, der ganze ausgezogene Kreis die Bahn der Benus, der punktirte Bogen ein Stud der Erdbahn. Für die Beit nun, in welcher uns der Binkelabstand der Benus von der Sonne ein Maximum wird, ift eine von der Erde zur Benus gezogene Linie to eine Tangente der Benusbahn, es fieht

Fig. 81.



also tv rechtwinklig auf v S und es ist also Sv = tS. sin. 46°, da der Binklel Stv. das Maximum der Clongation zwischen Benus und Sonne, ungefähr 46° beträgt. Wenn wir also den Abstand St der Erde von der Sonne mit 1 bezeichnen, so ist also der Abstand v S der Benus von der Erde gleich 0,72.

In derfelben Weife läßt fich auch die Entfernung des Mercur von der Sonne bestimmen.

Gine annahernd genaue Beftimmung des Abstandes der oberem Blaneten von der Sonne ergiebt fich aus der Beobachtung zweier auf einander folgender Durchgänge derselben durch den auf-

steigenden Knoten. So ging 3. B. Mars durch den aufsteigenden Knoten am 1. Januar 1846 und dann wieder am 19. November 1847. Die entsprechenden Durchschnittspunfte der scheinbaren Marsbahn mit der Efliptif lagen aber 7° und 33° öftlich vom Frühlingspunkte; demnach sind So und Sn, Fig. 82, die Richtungen, nach welchen am 1. Januar 1846 und am 19. November

Fig. 82.



1847 Mars von der Erde aus gesehen ward. Wenn nun aber der innere ausgezogene Rreis die Erdbahn darftellt, so find a und b die Stellen, welche die Erde in den genannten Tagen einnimmt. Bieht man nun durch a eine Linie parallel mit So, durch b eine zweite parallel mit Sn, so werden sich diese Linien in m schneiden. Dieser Bunkt m aber ist offenbar derzenige Bunkt der Mars-bahn, in welchem sich der fragliche Planet an den genannten Tagen befindet, und Sm ist die Entsernung des Mars von der Sonne, wenn Sa der Abstand zwischen Erde und Sonne ist.

Daß eine solche Bestimmungsweise nicht ganz genau ift, sondern nur eine erste Annäherung liefern kann, versteht fich von selbst, und zwar um so mehr, als der Abstand der Planeten von der Sonne, wie wir bald sehen werden, selbst innerhalb gewisser Gränzen veränderlich ist, was daher rührt, daß die Sonne nicht genau im Mittelpunkte der Planetenbahnen liegt. Die obige Tabelle giebt den mittleren Abstand der Planeten von der Sonne.

Bas unter der Reigung der Bahn zu verstehen ift, wird nach dem vorigen Baragraphen flar fein.

Benn man von der Sonne aus durch den aufsteigenden Anoten einer Planetenbahn eine gerade Linie gezogen denkt, wie Tab. VII., welche von dem Mittelpunkte der Sonne über den aufsteigenden Anoten der Benusbahn gezogen ist, so trifft diese Linie die Ekliptik in einem bestimmten Punkte A. Der Bogen vom Frühlingspunkte bis zu diesem Punkte ist die (heliocentrische) Länge des aufsteigenden Anotens. So sehen wir aus Tab. VII., daß die Länge des aufsteigenden Anotens der Benus 75° 24' ist.

Die Epoche, welche wir in der letten Columne der obigen Tabelle finden, giebt uns die heliocentrische Länge der Planeten für irgend einen bestimmten Zeitpunkt; in obiger Tabelle ift unter der Ueberschrift "Epoche" in der letten Berticalreihe die heliocentrische Länge der Planeten für den 1. Januar 1855 angegeben.

Auf Tab. VIII. sind die Bahnen der unteren Planeten, der Erde und des Mars, auf Tab. IX. die der Erde und der oberen Planeten dargestellt, und zwar ist auf jeder Bahn die Stelle bezeichnet, welche der Planet am 1. Januar 1855 einnimmt. Ebenso sindet man auf Tab. VIII. und auf Tab. IX. die Lage des aufsteigenden Knotens für jeden Planeten bezeichnet. Derjenige Theil der Planetenbahnen, welcher südlich von der Ekliptik liegt, also der Weg vom niedersteigenden Knoten bis zum aufsteigenden ist punktirt.

Um die erfte Ungleichheit der Blanetenbewegung zu erklären, mußte auch Copernicus die Theorie des excentrischen Kreises in sein System aufnehmen, d. h. er mußte annehmen, daß, wie wir bereits S. 185 in Betreff der Erde gesehen haben, die Sonne mehr oder weniger außerhalb des Mittelpunktes der Blanetenbahnen liege.

Nach dem Copernicanischen Spftem ift die siderische Umlaufszeit, nichts Anderes als die mahre Umlaufszeit des Blaneten um die Sound. d. h. die Zeit, welche er braucht, um einen Binkel von 360° um die Sound herum zuruckzulegen. Bon dieser siderischen Umlaufszeit ift die tropische und die synodische Umlaufszeit zu unterscheiden.

Die tropische Umlaufezeit ift die Zeit, welche zwischen zwei von der Sonne aus gesehenen Durchgängen des Planeten durch den Frühlingspunkt liegt. Bare der Frühlingspunkt unveränderlich, so ware die tropische Umlaufezeit der siderischen gleich; wegen des Ruckganges des Frühlingspunktes aber ist die tropische Umlaufezeit etwas kurzer.

Die spnodische Umlaufezeit ift, wie wir schon oben gesehen haben, die Beit, welche zwischen zwei auf einander folgenden gleichnamigen Conjunctionen des Blaneten mit der Sonne vergeht, oder auch die Zeit von einer Op-

pofition gur nachsten.

Die folgende Tabelle enthält eine Busammenftellung der fiderischen, tropisiden und spnodischen Umlaufszeit der bisher besprochenen Blaneten.

|         |   |    |    |    | 100             |                 | eit |                 |       |     |                  |        |
|---------|---|----|----|----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-------|-----|------------------|--------|
|         |   |    |    |    | fibe            | erische         |     | tro             | pifch | e.  | fynobi           | ifche. |
| Mercur  |   |    |    |    | 87 <sup>t</sup> | 23 <sup>h</sup> | 16' | 87 <sup>t</sup> | 23h   | 15' | 115 <sup>t</sup> | 21h    |
| Benus   | ÷ | 10 |    | 4. | 224             | 16              | 49  | 224             | 16    | 41  | 583              | 22     |
| Grbe .  |   |    | 12 |    | 365             | 6               | 9   | 365             | 5     | 19  |                  |        |
| Mars .  | * |    |    |    | 686             | 23              | 30  | 686             | 22    | 18  | 780              | 0      |
| Buviter | 4 | 12 |    |    | 4332            | 14              | 2   | 4330            | 14    | 10  | 398              | 22     |
| Saturn  |   | 1  |    | -  | 10759           | 5               | 16  | 10746           | 22    | 30  | 378              | 2      |

Aus den oben angegebenen Werthen für die fiderische Umlaufszeit der Planeten ergiebt fich, daß die Binkelgeschwindigkeit, mit welcher fie fich in ihren Bahnen um die Sonne bewegen, um so geringer ift, je weiter fie von der Sonne abstehen. Während Mercur nie seinen ganzen siderischen Umlauf vollendet, hat der Binkel, welchen die übrigen Planeten in der gleichen Zeit zurücklegen, nahezu solgende Berthe:

 Mercur 360°
 Mars 46,1°

 Benus 140,8
 Jupiter 7,3

 Erde 87,8
 Saturn 2,9

Dies Berhaltniß wird burch Fig. 83 anfchaulich gemacht.



Tia. 83.

Aber nicht allein die Binkelgeschwindigkeit, sondern auch die absolute Geschwindigkeit der Planeten in ihren Bahnen ift um so geringer, je größer ihr Abstand von der Sonne ist. Der Weg, welchen im Durchschnitt die einzelnen Planeten in ihren Bahnen fortschreitend in 1 Secunde zurucklegen, ist für

Rercur 6,7 Reilen Rars 3,4 Reilen Benus 4,9 » Jupiter 1,7 » Erde 4,7 » Saturn 1.3 »

Die Repler'ichen Gefete. Obgleich das Copernicanische Spftem die Grundlage für alle weiteren Entwickelungen der Aftronomie bildet, so war durch daffelbe für die praktische Aftronomie unmittelbar doch nicht viel gewonnen, denn die nach demselben vorausberechneten Planetenörter stimmten mit den beobachteten Bahnen kaum genauer überein, als die nach den früheren Sppothesen berechneten Oerter. Die Differenz zwischen Rechnung und Beobachtung ging weit über die Gränze der Beobachtungssehler hinaus.

Dies konnte auch Tycho de Brahe, den ersten beobachtenden Aftronomen seiner Zeit, veranlaffen, dem Copernicanischen System seine Anerkennung zu versagen, dem alten Borurtheil huldigend, daß die Erde im Beltraum feststebe; er stellte das System auf, welches wir S. 115 kennen lernten.

Repler war Jahre lang bemuht, die Grundider des Copernicanischen Spftemes adoptirend, dasselbe so zu modisieren, daß man die Bahn der Planeten mit genügender Genauigkeit danach berechnen könne. Blose Beränderungen in den Elementen der Planetenbahnen führten nicht zum Biele; die zahlreichen und genauen Beobachtungen der Sonne und mehrerer Planeten, welche Tycho de Brahe hinterlassen hatte, ließen sich auf diese Beise nicht mit dem Copernicanischen System in Uebereinstimmung bringen.

Bunachst ließen fich die Tochonischen Beobachtungen nicht mit der Annahme in Uebereinstimmung bringen, daß die Planeten mit gleichsörmiger Geschwindigkeit in ihren Bahnen sortschreiten, und durch eine sorgfältige und muhsame Combination des vorhandenen Beobachtungsmaterials gelangte endlich Repler in Beziehung auf die Geschwindigkeit zu dem Gesehe, welches wir bereits oben S. 96 kennen gelernt haben und welches den Namen des ersten Repler'schen Gesehes führt. Dieses Geseh gilt ebenso wie für die Erde auch für alle anderen Planeten.

Das zweite Geset, welches Repler aus den Tychonischen Beobachtungen ableitete, bezieht sich auf die Gestalt der Planctenbahnen. Auch dieses Geset ist bereits oben (S. 96) erwähnt worden. Nach dem zweiten Repler'schen Gesets bewegen sich die Planeten in Ellipsen und die Sonne steht in dem einen Brennpunkt derselben.

Die Entfernung der Sonne von dem Mittelpunkte der Guipfe wird, wie bereits Seite 96 erwähnt wurde, die Excentricität genannt.

Die Gestalt der Ellipse ift bestimmt, wenn man ihre halbe große Are (die mittlere Entfernung des Planeten von der Sonne) und ihre Excentricität kennt; um die Lage der Bahn im Raume zu kennen, muß man noch die Reis

gung der Bahn, die Lange des Periheliums und die Lange des aufftei. genden Knotens kennen. Bum Theil find diese Clemente für die Erde und die mit blogem Auge fichtbaren Planeten schon in der Tabelle auf Seite 124 mitgetheilt worden, die übrigen folgen hier:

|         |   |   | Ercentricität. | Lange bes Periheliums |
|---------|---|---|----------------|-----------------------|
| Mercut  |   |   | 0,206          | - 74° 57,5            |
| Benus   |   |   | 0,007          | 124 14,4              |
| Erbe .  |   |   | 0,017          | 100 11,5              |
| Mars .  |   |   | 0,093          | 333 6,6               |
| Jupiter | • | . | 0,048          | 11 45,5               |
| Saturn  |   |   | 0,056          | 89 54,7               |

Die Ercentricität ift bier in Theilen der halben großen Are ausgedruckt. Ran fiebt, daß fie fur den Mercur und den Mare am bedeutendsten ift.

Bezeichnen wir die halbe große Are der Mercursbahn mit 1, so ift die Excentricität nach obiger Tabelle 0,206, und daraus folgt dann, daß die halbe kleine Are der Mercursbahn 0,978 ift. Bei der Kleinheit des Maßstabes, in welchem die Tab. VIII. ausgeführt ist, kann also die Differenz der großen und kleinen Are der Mercursbahn ganz unberücksichtigt bleiben; die Mercursbahn ist deshalb gleich den Bahnen der anderen Blaneten auf Tab. VIII. und IX., deren Excentricität noch geringer ist, als vollständiger Kreis gezogen. Jedoch liegt die Sonne, wie man sieht, nicht im Mittelpunkte dieser Kreise, sondern sie steht von demselben so weit ab, wie es nach dem Werthe der Excentricität der obigen Tabelle sein muß.

Rur für die Erd- und Benusbahn ift die Ercentricität so gering, daß bei dem Maßstab der beiden Tafeln VIII. und IX. die Sonne mit dem Mittels puntte der Kreise gusammenfällt.

In Tab. VIII. und IX. ift die Stelle der Sonnennahe jedes einzelnen Blaneten burch einen von ber Sonne ausgehenden Bfeil bezeichnet.

Das dritte Repler'sche Geset bezieht fich auf das Berhältniß, welches zwischen der Umlaufszeit der Planeten und ihrer mittleren Entfernung von der Sonne besteht. Es heißt:

Die Quadrate der Umlaufszeiten verschiedener Blaneten vershalten fich wie die dritten Botengen ihrer mittleren Entfersnungen von der Sonne.

Bezeichnen wir mit T' und R die Umlaufszeit und die mittlere Entfernung eines Planeten von der Sonne, mit t und r die entsprechenden Größen für einen anderen Planeten, so ist dem dritten Repler'ichen Gesetz zufolge

$$\frac{T^2}{R^3} = \frac{t^2}{r^3},$$

oder in Borten, der Quotient, welchen man erhalt, wenn man bas Quabrat der Umlaufszeit eines Planeten durch die dritte Potenz feiner mittleren Entfernung von der Sonne dividirt, ift eine constante Größe.

Drückt man die Umlaufszeit eines Planeten in Tagen aus, mahrend man die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne als Langeneinheit nimmt, so ergiebt sich jener Quotient gleich 133407, wovon man sich leicht mit Sulfe der in der Tabelle auf Seite 124 mitgetheilten Zahlen überzeugen kann.

Die absolute Entsernung der verschiedenen Blaneten von der Sonne kannte Repler zwar noch nicht; zur Aufstellung des dritten Gefetes war aber auch die Renntniß dieser absoluten Entsernung gar nicht nöthig, es genügte zu wiffen, wie sich die Abstände der Planeten von der Sonne zum halbmeffer der Erdbahn verhalten, wie denn ja auch in der Tabelle auf Seite 124 der halbmeffer der Erdbahn als Längeneinheit genommen ift, mit welcher die Abstände der übrigen Blaneten von der Sonne gemeffen sind.

Beben wir jest zu der Betrachtung der einzelnen Blaneten über.

Wercur. Mercur sieht der Sonne stets so nahe, daß er nie bei voller Racht, sondern nur in der Morgen- oder Abenddämmerung gesehen werden kann. Der größte Binkelabstand, bis zu welchem er sich möglicherweise von der Sonne entsernen kann, beträgt 27° 42'. Er kann deshalb nicht leicht beobachtet werden, namentlich in höheren Breiten, wo die Dämmerung länger dauert. Durch das Fernrohr betrachtet, zeigt der Mercur Phasen, welche den jenigen ganz ähnlich sind, die man an der Benus beobachtet und die im nächsten Paragraphen aussuhrlicher besprochen werden sollen.

Benn die untere Conjunction des Mercur zu einer Zeit stattfindet, wo dieser Planet sich ganz in der Nähe eines der Anotenpunkte seiner Bahn befindet, so sieht man ihn als einen scharfen schwarzen Punkt vor der Sonnenscheibe vorübergehen. Solche Durchgänge des Mercur, deren durchschnittlich 13 in einem Jahrhundert stattsinden, sind jedoch mit blogem Auge nicht wahrnehmbar; es bedarf dazu eines Fernrohrs.

Kepler kundigte zuerst einen solchen Durchgang für das Jahr 1631 an und Gassendi beobachtete benselben zu Baris am 6. Rovember des genannten Jahres. Im Reste des gegenwärtigen Jahrhunderts werden solche Borübergänge des Mercur von der Sonnenscheibe noch an solgenden Tagen stattsfinden:

Am 11. Rovember 1861, am 7. Rovember 1881\*,

4. November 1868, » 9. Mai 1891\*,

6. Mai 1878, » 10. November 1894.

Die beiden mit \* bezeichneten Durchgange find in Deutschland unfichtbar. Solche Durchgange find sehr geeignet, um den scheinbaren Durchmeffer bes Mercur zur Zeit seiner unteren Conjunction zu meffen.

Die kleinste Entfernung des Mercur von der Sonne beträgt ungefähr 6 Millionen, die größte 10 Millionen, die mittlere 8 Millionen Reilen.

Die größte Entfernung, bis ju welcher möglicherweise Mercur fich von ber

Erde entfernen tann, beträgt 30 Millionen, die Kleinstmögliche aber 11 Millionen Reilen.

Der Durchmeffer des Mercur beträgt 670 Meilen, ober nabezu 0,4 Erds burchmeffer.

Benus. Unter allen Planeten kommt keiner der Erde fo nahe als die 55 Benus, welche fich auch durch ihr blendend weißes intenfives Licht vor allen übrigen auszeichnet.

Da die größte Clongation der Benus 45 bis 48° beträgt, so kann dieser Planet schon drei Stunden vor Sonnenaufgang oder noch drei Stunden nach Sonnenuntergang am himmel sichtbar sein; er kann also bei voller Racht beobsachtet werden.

Die Erscheinungen, welche die Benus darbietet, find im Besentlichen diefelben, wie die bereits beim Mercur erwähnten; weil fie aber bei der Benus viel leichter wahrnehmbar find, so sollen dieselben hier auch ausführlicher besprochen werden.

Rach der oberen Conjunction entfernt fich die Benus rasch von der Sonne, und zwar nach Often hin, so daß ihr Untergang nach dem Untergang der Sonne ftattfindet, der Planet also in den Abendstunden sichtbar wird, wes-halb er zu dieser Zeit den Ramen Abendstern führt.

Indem fich Benus öftlich von der Sonne entfernt, nimmt ihr Glanz fowohl wie ihr scheinbarer Durchmeffer zu. Wenn man fie durch ein Fernrohr betrachtet, so beobachtet man eine Abnahme der Lichtgestalt auf der der Sonne abgewendeten Seite, wenn die Benus sich ihrer größten Elongation nähert; hat fie aber ihre größte öftliche Entfernung von der Sonne erreicht, so erscheint sie nur noch halb erleuchtet, sie erscheint uns wie der Mond im ersten Biertel.

Fig. 84 (a. f. S.) dient dazu, sowohl die scheinbare Bewegung der Benus in Beziehung auf die Sonne als auch den Wechsel der Lichtgestalten anschaulich zu machen; sie stellt nämlich die scheinbare Bewegung der Benus um die Sonne im Jahre 1847 dar. Am 1. Januar 1847 stand die Benus ungefähr 40 östlich von der Sonne; am 29. März ging sie durch den aussteigenden Knoten 240 von der Sonne entsernt; den größten östlichen Abstand von  $45^3/_4$  Grad erreichte sie am 21. Juli, nahe um dieselbe Zeit, in welcher sie den niedersteigenden Knoten passirte. Um diese Zeit der größten Clongation erscheint die Benus halb beleuchtet.

Begen des ftarten Glanzes der Benus ift die Abnahme ihrer Lichtgestalt auf der Oftseite erft deutlich mahrzunehmen, wenn dieselbe schon weit vorgesschritten ift.

Rachdem die größte Clongation erreicht worden ift, nähert sich die Benus anfangs langsam, dann aber fehr rasch der Sonne wieder, wobei ihr scheinbarer Durchmeffer bedeutend wächst, während die Lichtgestalt auf der Oftseite mehr und mehr abnimmt. Rurz vor der unteren Conjunction erscheint uns die Benus, durch ein Fernrohr gesehen, nur noch als eine schmale Sichel, worauf sie dann in den Strahlen der Sonne verschwindet, um nach kurzer Zeit auf der Westseite



derselben wieder zu erscheinen. Benus geht nun vor der Sonne auf, fie ift Morgenstern.

Rach der unteren Conjunction nimmt die Lichtgestalt der Benus allmälig wieder zu, bis fie die größte westliche Clongation erreicht hat, wo sie wieder die Gestalt eines Salbmondes zeigt.

Bur Beit ber unteren Conjunction hatte die Benus im Jahre 1847 eine über 8 Grad betragende sudliche Declination, sie ging also unterhalb der Sonne vorüber; zu anderen Zeiten geht sie in gleicher Beise auf der Nordseite der Sonne vorüber.

Benn die untere Conjunction der Benns und der Sonne zu einer Zeit stattfindet, wo die nördliche oder füdliche Declination der Benus Rull oder dech sehr gering ift, zur Zeit also, wo die Benus den aufsteigenden oder niedersteigenden Rnoten passirt, so sieht man die Benus durch Fernröhre als einen völlig schwarzen, scharf begränzten runden Fled von mehr als 1' Durchmesser vor der Sonnenscheibe vorübergehen. Fig. 85 stellt den Benusdurchgang von 1761 und den Mercursdurchgang von 1710 dar

Rach dem eben Gesagten kann ein Benusdurchgang nur zu einer Zeit stattfinden, wo sich die Erde ganz in der Rabe von einem der Punkte f oder g, Tab. VII., besindet, in welchen die Knotenlinie AB der Benusbahn die Erde bahn schneidet. In f besindet sich die Erde am 5. Juni, in g aber am 7. December.

Es kann demnach ein Benusdurchgang nur stattfinden, wenn eine untere Conjunction der Benus an einem der Tage vom 2. bis 8. Juni oder vom 4. bis 10. December eintritt.

Der erfte Benuedurchgang, welcher beobachtet murde, fand am 4. December 1689 Statt. Danach ereigneten fich zwei Durchgange am 6. Juni 1761 und am 3. Juni 1769. Die nachften vier Durchgange werden ftattfinden: 21m 8. December 1874,

am 7. Juni 2004,

. 6. December 1882,

" 5. Juni 2012,

Fig. 85.



Es ift bereite oben G. 99 angeführt worden, daß die Beobachtung der Benus-Durchgange von großer Bichtigkeit fur Die Bestimmung ber Connenparallare ift: wir wollen nun feben, worin Das Befentliche Diefer Beftimmungemethode beftebt.

Go fei T. Fig. 86, Die Erbe, S Die Conne und gwifden beiben ftebe Die



Benus in v. Bon verfchiebenen Orten ber Erbe aus gefeben ericheint naturlich Die Benus auf verschiedenen Stellen ber Connenicheibe projicirt, 3. B. von a aus gefeben in d, von b aus gefeben in c. ef ift ber Weg, welchen Die Benus, von b aus gefeben, auf ber Connenfdeibe gurudlegt, gh ift der dem Beobachtunge: puntte a entiprechende Beg. Der Abstand od der beiben Linien of und gh verhalt sich zu ab, Fig. 86, wie dv zu av oder wie die Entsernung der Benus von der Sonne zu der Entsernung der Benus von der Erde.

Bezeichnet man den Abstand der Erde von der Sonne mit 1, so ift der Abstand der Benus von der Sonne 0,723, also der Abstand der Benus von der Erde zur Zeit der unteren Conjunction 0,277; wir haben also;

ab: cd = 0,277: 0,723, und daraus ergiebt fich: cd = 2,6 ab.

Der Abstand der beiden Linien ef und gh, in welchen, von a und b aus gesehen, die Benus vor der Sonnenscheibe hergeht, erscheint also von der Erde aus gesehen 2,6mal so groß als der Abstand ab der beiden Beobachtungspunkte auf der Erde von der Sonne aus gesehen.

Es tommt also nun zunächst darauf an, den Abstand cd zu ermitteln. Dieser ergiebt sich aber, wenn man in a sowohl wie in b die Zeitdauer beobachtet, während welcher die Benus vor der Sonnenscheibe verweilt; aus der Zeit nämlich, welche der Planet braucht, um von a aus gesehen die Sehne gh und von b aus gesehen die Sehne ef zu beschreiben, kann man auf die Länge dieser Sehnen, und da der scheinbare Durchmesser der Sonne bekannt ist, auf ihre Lage auf der Sonnenscheibe schließen, woraus sich alsdann auch der von der Erde aus gesehene Winkelabstand der beiden Sehnen ergiebt.

Run aber ift ab 2,6mal kleiner als cd und somit ergiebt fich also auch aus diefen Beobachtungen, unter welchem Binkel, von der Sonne aus gesehen. die Sehne ab erscheint, woraus sich dann leicht die Horizontalparallage der Sonne, d. h. der Binkel ergiebt, unter welchem der Radius der Erde, von der Sonne aus gesehen, erscheint.

Am 8. Juni 1769 wurde der Benusdurchgang an vielen Orten der Erde beobachtet. Besonders gunftig zur Berechnung der Sonnenparallage waren die Beobachtungsorte Cajanaburg in Finnland (64° 13' nördl. Br.) und O-Laiti in der Sudsee (17° sudl. Br.). Um ersteren Orte betrug die Dauer des Durchzganges 6h 11' 40", am letzteren 5h 48' 4", woraus sich der schon oben erwähnte Werth für die Horizontalparallage der Sonne, nämlich 8,6 Secunden ergiebt.

Die Berechnung der Sonnenparallage nach dieser Methode wird dadurch etwas verwickelter, daß die Durchgangszeiten durch die Ortsveränderung modificirt werden, welche die Beobachtungsorte in Folge der Axendrehung und der sortschreitenden Bewegung der Erde erleiden. hier, wo es sich nur darum handelt, die Grundidee der Methode verständlich zu machen, können wir aber nicht näher auf diese Details eingeben.

Der Lichtglanz der Benus ift so lebhaft, daß die sorgfältigsten Beobachtungen in Beziehung auf die physische Ratur ihrer Oberfläche noch zu keinem Resultate führten. Manchmal erscheinen außerst schwache, kaum wahrnehmbare Flecke, aus deren Bewegung man geschlossen hat, daß die Benus sich in 23 Stunden 21 Minuten um ihre Aze dreht. Fast dasselbe Resultat in Betreff der

Axendrehung liefert auch die Beobachtung gewiffer in regelmäßigen Berioden wiederkehrenden kleinen Beränderungen in der Gestalt der Hörner der Benussichel.

Das blendende Licht der Benussichel vertiert sich allmälig gegen die Nachts seite der Benus hin; es findet hier keine scharfe Gränze zwischen Licht und Dunskel Statt, wie beim Mond, und daraus hat man geschlossen, daß auf der Benus wie auf der Erde vor dem Aufgang und nach dem Untergang der Sonne eine Dammerung stattfinde, daß also die Benus von einer Atmosphäre umsgeben sei.

Rach ben Beobachtungen von Schröter follen einzelne Benusberge fünfbis fechsmal fo boch fein als die bochften Gebirge ber Erbe.

Unter allen Planetenbahnen hat die Bahn der Benus die geringste Excentricität. Ihre mittlere Entfernung von der Sonne beträgt nahe 15 Millionen, der Unterschied zwischen ihrem größten und ihrem kleinsten Abstand von der Sonne beträgt nur 200000 Meilen.

Die Benus tann fich der Erde bis auf 51/4 Millionen Meilen nahern und fich bis auf 36 Millionen Meilen von ihr entfernen.

Der mahre Durchmeffer der Benus beträgt 1717 Meilen; fie ift also fast ebenso groß wie die Erde.

Mars. Die Bahn dieses Planeten ist sehr excentrisch; seine größte Ent- 56 fernung von der Sonne ist 1,66, seine kleinste aber 1,38mal so groß als der mittlere Abstand der Erde von der Sonne. Der mittlere Abstand des Mars von der Sonne beträgt 32 Millionen Meilen. Der Erde kann sich dieser Planet bis auf 73/4 Millionen Meilen nähern und sich bis auf 55 Millionen Meilen von ihr entsernen.

Als oberer Blanet kann der Mars nie zwischen Erde und Sonne zu siehen kommen, also nie einen vollständigen Phasenwechsel zeigen wie Benus und Mercur. Bur Beit der Conjunction und der Opposition erscheint er als volle kreise förmige Scheibe, die aber bis zur Quadratur auf der von der Sonne abgewene deten Seite abnimmt, so daß um diese Zeit die Marsscheibe ungefähr so erscheint wie der Rond vier Tage vor oder nach dem Bollmond.

Mit bloßem Auge gesehen zeigt Mars ein entschieden rothes Licht. Mit dem Fernrohr betrachtet zeigt er Flecken, aus deren Bewegung man gesolgert hat, daß dieser Blanet seine Arendrehung in 24 Stunden 37 Minuten vollendet. An den Bolen erscheint er schwach abgeplattet. Nach Arago's Messungen beträgt diese Abplattung 1/29.

An den Bolen bes Mars zeigen fich zwei sehr deutliche weiße Flecken, wie man Fig. 3 auf Tab. X. sieht, welche den Anblick des Mars durch ftart versgrößernde Fernrohre zeigt. Diese Flecken nehmen abwechselnd an Größe ab und zu. Es ift wahrscheinlich, daß dieselben von großen Schnees und Eismassen herrühren, welche sich während des Binters an den Bolen anhäusen und dann während des Sommers wieder abnehmen. Aus der Beobachtung dieser Flecken hat man geschlossen, daß der Nequator des Mars einen Binkel von 280 42'

mit feiner Bahn macht; es findet alfo auf Diefem Planeten ein Bechfel ber Jahreszeiten in ahnlicher Beife Statt wie auf der Erde.

Der Durchmeffer bee Dare beträgt 884 Meilen.

57 Jupiter. Die Entfernung des Jupiter von der Conne variirt zwischen  $102^{1}/_{2}$  und zwischen  $112^{1}/_{2}$  Millionen Meilen. Der Erde nabert er fich bis auf 82 Millionen und entfernt fich von ihr bis auf 133 Millionen Meilen.

Jupiter ift fehr ftart abgeplattet; der Bolardurchmeffer ift um 1/14 fleiner ale der Acquatorialdurchmeffer, welcher 20,000 Meilen beträgt, also ungefahr 11mal größer ift ale ber Durchmeffer der Erde.



Big. 87.

Jupiter ift unter allen Planeten der größte; sein Größenverhaftniß zur Sonne ift bereits durch Fig. 62 auf Seite 100 anschaulich gemacht worden; in gleicher Weise dient Fig. 87 dazu, das Größenverhaltniß des Jupiter zu den übrigen Planeten zu versinnlichen. Man sieht aus dieser Figur, daß der Größe nach auf den Jupiter der Saturn und auf diesen Reptun und Uranus folgen. Benus und Erde sind nahe gleich groß, Mars ist weit kleiner, Mercur kaum größer als unser Mond.

Mit guten Fernrohren beobachtet man auf der Jupiterescheibe parallele dunklere Streifen, deren Gestalt und Lage ziemlich veranderlich ift. Gewöhnlich find zwei solcher Streifen gegen die Mitte der Scheibe bin besondere beutlich.

Außerdem beobachtet man oft noch Fleden, welche nach einiger Zeit wieder versichwinden. Fig. 1 und Fig. 2 auf Tab. X. zeigen das Ansehen des Jupiter, wie derselbe von Mädler und Beer am 2. Januar 1835 und am 4. Januar 1836 beobachtet wurde. Die schwärzlichen Fleden, die man in der einen Jupiterssigur auf Tab. X. bemerkt, waren vom 4. November 1834 bis zum 18. April 1835 sichtbar, während der Streisen, auf welchem sie sich befinden, im Laufe des Februar verschwand.

Aus der Beobachtung solcher Flecken ergiebt sich, daß sich Jupiter mit grosser Geschwindigkeit um seine Axe dreht, und zwar vollendet er seine Axendrehung in 9 Stunden 55 Minuten. Die oben besprochenen Streisen sind dem Acquator des Jupiter parallel, welcher nur einen Winkel von 30 mit der Ebene der Jupitersbahn macht, woraus sich ergiebt, daß der Wechsel der Jahreszeiten auf diesem Planeten kaum merklich sein kann.

Die bedeutende Abplattung des Jupiter ift eine Folge seiner raschen Aren- drebung.

Jupiter wird von vier Trabanten umtreift, deren nabere Betrachtung weister unten folgt.

Saturn. Der größte Abstand dieses Planeten von der Sonne beträgt 58 2081/4, sein kleinster 1861/4 Millionen Meilen. Seine Entfernung von der Erde wechselt zwischen 1651/2 und 229 Millionen Meilen.

Die fiderische Umlaufszeit des Saturn beträgt 29 Jahre 166 Tage 23,25 Stunden.

Seine Abplattung beträgt etwas weniger als 1/10 des Aequatorialdurche meffers, welcher 16305 Meilen, also ungefähr 9mal so groß ist als der Durche meffer der Erde.

Caturn zeigt ahnliche Streifen wie der Jupiter, nur find fie nicht so deutlich. Aus der Beobachtung einzelner Flecken hat man geschloffen, daß die Umdrehung um die Are in 10h 29' vollendet wird. Die Ebene des Saturnaquatore macht einen Binkel von 28° 40' mit seiner Bahn.

Bor allen anderen Planeten ist Saturn durch einen Ring ausgezeichnet, welcher in der Chene des Saturnsäquators freischwebend den Planeten umgiebt. Fig. 4 auf Tab. X. stellt den Saturn mit seinem Ring dar, wie ihn sehr gute und start vergrößernde Fernrohre zeigen. Dieser Ring ist ziemlich breit und das bei sehr dunn.

Mit blogem Auge ift diese merkwürdige Erscheinung nicht wahrnehmbar, und die ersten Aftronomen, welche den Saturn durch Fernrohre beobachteten,



konnten über das wahre Besen derselben noch nicht ins Reine kommen. Fig. 88 stellt die Abbildung dar, welche Galiläi vom Saturn gab und der ihn tergeminum oder tricorporeum nannte. Sevel stellte den Saturn als gleichsam mit zwei henkeln versehen dar; erft

Sunghens tam auf Die richtige Borftellung.

Der Anblid, welchen uns der Saturnsring darbietet, ift teinesweges stets berselbe; benn die Umdrehungsare bes Saturn behalt im Beltraume stets die selbe Richtung, wie dies ja auch bei der Erdare der Fall ift, folglich wird die Ebene des Saturnsringes stets parallel mit sich selbst verschoben, wie dies Fig. 89 dargestellt ift.

Benn die heliocentrische Lange bes Saturn ungefahr 3440 ift, wenn er alfo ungefahr in der Mitte des Beichens der Fische fich befindet (bei g, Fig. 89), so liegt die Sonne in der verlangerten Ringebene; von der Sonne aus ge-



Big. 89.

sehen wird also der Ring des Saturn zur Linie verkurzt erscheinen. Bewegt sich nun per Planet in der Richtung des Pfeiles weiter, so wird man alsbald von der Sonne aus auf die Rordseite des Ringes sehen können; er erscheint zunächst als eine flache Ellipse, deren kleine Are mehr und mehr wächst, die sie endlich ihr Maximum erreicht, wenn Saturn ungefähr in der Mitte des Zeichens der Zwillinge, also bei a, Fig. 89, steht.

Der Ring verschwindet wieder, wenn Saturn im Zeichen der Jungfrau fteht; er erscheint wieder in seiner größten Breite, wenn der Planet in der Mitte bes Beichens bes Schugen angelangt ift.

Die Erde fteht der Sonne im Berhaltniß jum Salbmeffer der Saturnsbahn so nabe, dag von ihr aus der Saturnsring fast ebenso gesehen wird, wie er von der Sonne aus gesehen erscheint.

Da die fiderische Umlaufszeit bes Saturn fast 30 Jahre beträgt, so wird einem vollftandigen Chelus der Ringgestalten ein Zeitraum von 30 Jahren entsten

Fig. 90 und Fig. 91 stellen die wesentlichsten Beranderungen der Ringgestalt mahrend eines Umlaufs des Saturn dar, und zwar mit Angabe der Jahre, in welchen er zunächst diese Gestalten annehmen wird. Im Sahre 1855 erscheint der Ring so ziemlich in seiner größten Breite; im Jahre 1863 erscheint er uns zur Linie verkurzt und von da an bis 1877, wo der Ring abermals verschwindet, seben wir auf seine sudliche Alache.

Bis jest hat man 8 Saturnetrabanten entbedt.

19 Uranus. Wir haben bis jest nur diejenigen Planeten betrachtet, welche mit blogem Auge fichtbar find. Gelbft nachdem die Fernrohre erfunden waren, bauerte es noch geraume Zeit, bis fie jur Entdeckung neuer Planeten führten.

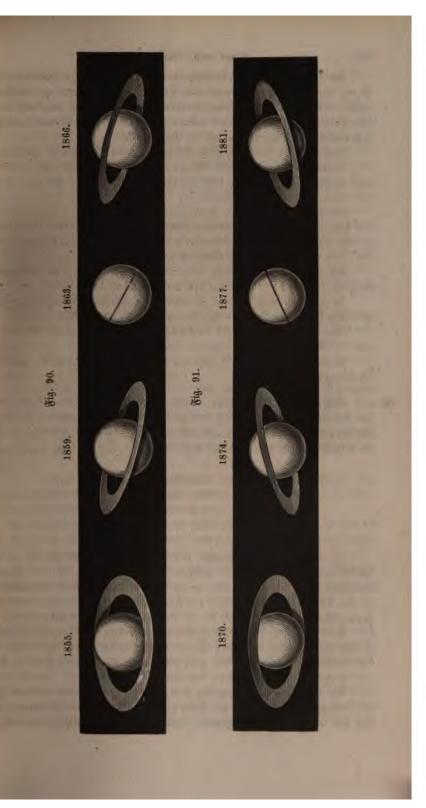

Am 18. Marg 1781 beobachtete Gerichel im Bilbe ber 3willinge einen Stern, ber fich durch einen merklichen Durchmeffer auszeichnete und schon am nächsten Abend eine Kleine Ortsveranderung zeigte. Es ftellte fich durch fortgesette Beobachtung dieses Sternes alsbald heraus, daß er ein Planet sei, welcher noch jenseits der Saturnsbahn um die Sonne kreift.

Rach Bobe's Borichlag murbe ber neue Planet Uranus (8) genannt.

Uranus ericheint hochstens ale ein Stern sechster Große und nur burch gang ausgezeichnete Fernrohre erscheint sein Durchmeffer groß genug, um ihn von einem Firsterne zu unterscheiben.

Die siderische Umlaufszeit des Uranus beträgt 84 Jahre 5 Tage 19 Stunden 41,6 Minuten. Seine mittlere Entfernung von der Sonne ist 19,18mal so groß als der Abstand der Erde von der Sonne oder 396½ Millionen Reilen. Die Excentricität seiner Bahn ist 0,0466.

Die Reigung seiner Bahn ist nur 46,5'; die Länge des aufsteigenden Knotens 72° 59' 21"; die Länge des Periheliums ift 167° 30' 24".

In feiner Erdnahe ift fein scheinbarer Durchmeffer 4,3" und daraus ergiebt fich, daß fein mahrer Durchmeffer gleich 7466 Meilen ift.

3mei auf einander folgende Oppositionen des Uranus find am himmel nur um  $4^{1}/_{2}$  Grad von einander entfernt.

ltranus ift gleichfalls von mehreren Trabanten umtreift, welche fpater naber betrachtet werben follen.

Die Fleinen Planeten. Wenn man die Abstände der älteren Planeten von der Sonne aufmerksam betrachtet, so findet man zwischen Mars und Jupiter eine auffallende Lucke. Bezeichnet man nämlich den Abstand des Mercur von der Sonne mit 4, so hat man für

| Mercur  |  | 4    |      |        |     |                 |
|---------|--|------|------|--------|-----|-----------------|
| Benus   |  | 7,5  | also | nahezu | 4 + | $1 \times 3$    |
| Erde    |  | 10,3 | 19   | »      | 4+  | $2 \times 3$    |
| Mars    |  | 15,7 | >>   | »      | 4+  | $4 \times 3$    |
| Jupiter |  | 53,7 | >>   | »      | 4+  | $16 \times 3$   |
| Saturn  |  | 98,3 | 33   | **     | 4 + | $32 \times 3$ . |

In obiger Reihe der Factoren von 3 ist jeder folgende doppelt so groß als der vorhergehende, nur sehlt zwischen  $4\times3$  (Mars) und  $16\times3$  (Jupiter) das Glied  $8\times3$ . Diese Lücke, welche schon Repler aufsiel, veranlaßte unter den Astronomen die Hossmung, zwischen Mars und Jupiter einen neuen Planeten aufzusinden. Namentlich war es Bode, welcher diese Ansicht vertrat.

Diese Hoffnung ist verwirklicht worden; aber statt eines einzigen Planeten, welchen man zwischen Mars und Jupiter vermuthete, sind ihrer bereits 26 entdeckt worden, die man mit dem gemeinschaftlichen Namen der kleinen Planeten oder ber Planetoiden bezeichnete.

Um 1. Januar 1801 erblickte Biaggi gu Balermo einen kleinen Stern im Sternbild bes Bidbers, ber alebald eine merkliche Orteveranderung zeigte und ben er zuerft fur einen Kometen hielt, beffen planetarische Ratur fich aber

bald herausstellte; Biaggi legte dem neu entdedten Blaneten den Ramen Ce-res (Ç) bei.

Ceres unterscheidet fich im Ansehen nicht von einem telestopischen Sterne fiebenter bis neunter Größe; ihr scheinbarer Durchmeffer ift so gering, daß man ihn mit Sicherheit noch nicht bestimmen konnte.

Schon am 28. Marz 1802 entdeckte Olbers in Bremen einen zweiten zwischen Mars und Jupiter freisenden Blaneten, den er Ballas (\$\to\$) nannte. Dieser Entdeckung folgte am 1. September 1804 die der Juno (\$\frac{1}{2}\$) durch Hars ding in Lilienthal und der Besta (\$\frac{1}{1}\$) am 29. März 1807 durch Olbers.

Für weitere Entdedungen von Planeten find zuverläffige Sternkarten, welche wenigstens die Thierkreiszone umfassen und auch wenigstens die größeren ber telestopischen Sterne enthalten, von großer Bichtigkeit. So entdeckte Driesien am 8. December 1845 durch Bergleichung des himmels mit den ausgeszeichneten Sternkarten der Berliner Akademie die Aftraa und am 1. Juli 1847 die hebe. hind in London entdeckte am 18. August 1847 die Iris und am 18. October desselben Jahres die Klora.

Auch die Bahnen dieser vier neuen Planeten, gleich den später noch entstedten, Metis, Bictoria, Egeria, Eunomia, Melpomene, Hygiea, Barthenope, Irene, Psyche, Thetis, Fortuna, Massalia, Lutetia, Calliope, Thalia, Themis, Phocea und Proserpina, liegen zwischen den Bahnen des Mars und des Jupiter.

Alle diese Planeten find telestopisch. Für die meisten derselben ist es noch nicht gelungen, den scheinbaren Durchmesser mit Sicherheit zu messen. Der wahre Durchmesser der Besta ist nach Mädler's Messungen 66 Meilen (1/7 des Monddurchmessers). Rach Lamont's Beobachtungen ist der Durchmesser der Pallas nicht mehr als 145 Meilen. Juno hat schwerlich über 80 Meilen im Durchmesser.

- Unter diesen kleinen Blaneten hat Flora den kleinsten, und Sygica den größten mittleren Abstand von der Sonne; ersterer ist 2,20, letterer 3,15, wenn man den Abstand der Erde von der Sonne gleich 1 sest.

Die Bahnen dieser kleinen Blaneten sind meistens sehr stark excentrisch; so ift z. B. die Excentricität der Iris 0,227, die der Juno 0,255, die der Ballas 0,242. Die geringste Excentricität 0,077 hat die Bahn der Ceres.

Die Reigung der Bahn gegen die Efliptit ift bei den kleinen Planeten meiftens fehr beträchtlich; fie ift 3. B.

Deshalb entfernen fich auch die scheinbaren Bahnen der Planetoiden oft sehr weit von der Ekliptik; so durchlief z. B. Ballas im Jahre 1852 vom 27. Grad füdlicher Declination an die Sternbilder Eridanus, Orion, kleiner Hund, Basserschlange, Sextant und Jungfrau.

Aus den angegebenen Berhaltniffen erficht man icon, daß die Bahnen der kleinen Blancten fich nicht einander einschließen können, wie z. B. die Bahn der Benus bie des Mercur, und die Bahn der Erde wieder die der Benus eins

foließt, fondern es finden mannigfache Berichlingungen Diefer Bahnen Statt, wie man aus Fig. 92 fieht, welche die Bahnen der Juno und ber Ballas darftellt.

Fig. 92.





Bei a lauft die Babn der Ballas nordlich über, bei b lauft fie fublich unter ber Babn der Ceres ber, fo daß fich die beiden Bahnen formlich durchichlingen.

Es ift die Bermuthung ausgesprochen worden, daß die Blanetoiden Trummer eines größeren Blaneten feien, eine Meinung, welche bie jest weder beftatigt noch widerlegt werden fonnte.

61 Reptun. Bu den iconften Triumphen der Biffenichaft gebort die Entdedung Des Reptun (+), welcher noch jenseits des Uranus um Die Sonne freift. Die Entdedungegeschichte Diefes Blaneten konnen wir erft fpater befpreden, wenn von der gegenseitigen Daffenangiebung ber Planeten die Rede fein wird. Die halbe große Are feiner Bahn ift ungefahr 36,154 und feine Umlaufegeit 217,4 Jahre. Da er erft im Jahre 1846 entbedt worden ift, und man ibn alfo bis jest nur in einem febr fleinen Theil feiner Babn beobachten fonnte, fo fann man bie übrigen Elemente feiner Babn noch nicht mit binlanglider Genauigfeit angeben.

Reptun ericheint ungefahr mie ein Stern achter Broge; in jedem Jahre rudt er am Simmel ungefahr um 20 voran. Gein icheinbarer Durchmeffer ift ungefähr 2,5"; bemnach mare sein wahrer Durchmeffer 8400 Meilen, mahrend sein Abstand von der Sonne 744 Millionen Reilen beträgt.

Auch ein Trabant bes Reptun ift bereits aufgefunden worben.

Sternschnuppen, Feuerkugeln und Meteorsteine. Eine allgemein 62 bekannte Erscheinung, welche beshalb auch keine weitere Beschreibung bedarf, sind die Sternschnuppen. Durch correspondirende Besbachtungen hat man ermittelt, daß die hohe der Sternschnuppen 34 bis 35 Meilen beträgt, und daß sie siner Geschwindigkeit von 4 bis 8 Meilen in der Secunde bewegen.

Eine höcht mertwurdige Erscheinung find die periodisch wiederkehrenden Sternschnuppenschwärme, welche man in der Zeit vom 12.—14. Rovember und am 10. August (dem Feste bes heiligen Laurentius) beobachtet; das lettere Bhanomen wird in England schon in einem alten Kirchentalender, unter dem Ramen der seurigen Thranen des heiligen Laurentius, als eine wiederkehrende Erscheinung erwähnt. Einer der bedeutendsten Sternschnuppenschwärme wurde den 12.—13. Rovember 1833 in Rordamerika beobachtet, wo die Sternschnuppen saft wie Schneesioken zusammengedrängt erschienen, so daß innerhalb 9 Stunden 240000 sielen.

Die Feuerkugeln icheinen mit den Sternschnuppen gleichen Ursprungs und gleicher Ratur zu fein und fich nur durch die Größe der Erscheinung von einander zu unterscheiden. Bei den großen Sternschnuppenschwärmen fah man Feuerkugeln unter den Sternschnuppen.

Die Feuertugeln zerplagen unter großem Getofe und laffen dann Steinsmaffen herabfallen, welche unter dem Ramen Meteorsteine oder A erolithen befannt find. Auch bei Tage hat man solche Meteorsteine aus kleinen graulichen Bolten ebenfalls unter ftarkem Getofe herabfallen seben.

Die frifch gefallenen Meteorsteine find noch heiß und in Folge der Geschwins digteit des Falles mehr oder weniger tief in den Boden eingebrungen.

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war man sehr geneigt, das Herabsallen von Steinmassen aus der Luft für Mährchen zu erklären; seitdem aber haben sich Meteorsteinfälle ereignet, welche von mehreren Personen beobachtet und durch sachtundige Männer gehörig constatirt wurden. Dahin gehört besonders der Meteorsteinfall am 26. April 1803 bei Aigle im Departement de l'Orne, welchen Biot untersuchte, und der am 22. Mai 1808 zu Stannern in Mähren. Am 13. Rovember 1835 (also zur Zeit der Sternschnuppenperiode) wurde im Departement Ain durch einen Aerolithen ein haus angezündet.

Die Meteorsteine haben eine eigenthümliche Physiognomie, wodurch fie fich von allen irdischen Fossilien unterscheiden; bennoch aber find fie unter einander wieder so verschieden, daß Chladni, welcher sich soviel mit diesem Gegenstande beschäftigte, es für schwierig hielt, einen allgemeinen Charakter anzugeben; besonders charakteristisch ift aber doch wohl der Gehalt an gediegenem Gisen, und eine rechartig glänzende, zuweilen geäderte Rinde, welche saft nie fehlt. Gine weitere Beschreibung wurde uns zu tief in mineralogische Details führen.

Man hat an verschiedenen Orten Steinmaffen auf dem Boben gefunden, welche den Gebirgsspstemen jener Gegenden ganz fremd find, die aber mit notorisichen Meteorsteinen die größte Aehnlichkeit haben, und ift deshalb berechtigt, auch diese für Abrolithen zu halten.

Die Raffe ber Meteorsteine ift oft febr groß.

Eines der Bruchftucke, welche zu Aigle im Jahre 1803 fielen, wog 17 Pfd. Im Jahre 1751 fiel bei hradschma im Agramer Comitat ein 71 Pfd. schwerer Meteorstein. Eine im Jahre 1814 zu Lenarto in Ungarn aufgefundene Meteorsteinmasse wog 194 Pfd. Eine in Sibirien aufgefundene, von Pallas besichriebene Masse von Meteoreisen wog 1400 Pfd., in Mexico sand man solche, welche 300 bis 400 Centner wogen.

Es ist taum mehr zu bezweifeln, daß die Sternschnuppen, Feuertugeln und Meteorsteine tosmischen Ursprungs, daß sie höchst wahrscheinlich Massen sind, welche wie die Planeten um die Sonne kreisen und, in die Anziehungssphäre der Erde gerathend, herabfallen. Die Feuers und Lichterscheinung erklärt sich am einfachsten durch die Annahme, daß diese kleinen Welktörper mit einer Atmosphäre brennbarer Gase umgeben sind, welche sich beim Cintritte in die sauerkoffhaltige Atmosphäre der Erde entzündet. Wenn man annimmt, daß außer unzähligen einzeln um die Sonne kreisenden Massen der Art ganze Schwärme derselben einen King um die Sonne bilden, daß die Ebene eines solchen Ringes an einer bestimmten Stelle die Erdbahn schneidet, so erklären sich dadurch die periodischen Sternschuppenfälle.

## Fünftes Capitel.

## Die Satelliten.

Scheinbare Bahn des Mondes. Nächst der Sonne ist für uns un- 63 streitig der Mond das wichtigste aller Gestirne. Wie die Sonne schreitet er in der Richtung von West nach Oft unter den Sternen des Thiertreises fort, aber weit rascher als die Sonne, indem er von einem Tag zum anderen fast um 18 Grade in der angegebenen Richtung vorrückt.

Fig. 93 (a. f. S.) stellt die scheinbare Bahn des Mondes vom 1. bis zum 27. Januar 1855 dar. Man sieht zunächst daraus, daß der Mond stets rechtläufig ist und daß in seiner Bahn keine Schlingen und Schleifen vortommen, wie wir fie bei den Blanetenbahnen beobachteten.

Die scheinbare Bahn des Mondes bildet (wenn man vor der Sand von kleinen Abweichungen absieht) einen größten Rreis an der Simmelstugel, welche die Ekliptik in zwei Bunkten, den Anoten, schneidet. In unserer Figur sehen wir den aufsteigenden Anoten bei c, den niedersteigenden bei d.

Da die zweite Ungleichheit bei der scheinbaren Mondbewegung ganz sehlt da fie und eben so einsach erscheint, wie die Bewegung der verschiedenen Planeten von der Sonne aus gesehen, so ift klar, daß der Mond um die Erde kreift, Die siderische Umlausszeit des Mondes, d. h. die Zeit, in welcher der Mond einen vollen Umlauf um die Erde vollendet, beträgt 27 Tage 7h 43' 11,5".

Der Mond kommt mit der Sonne sowohl in Conjunction ale auch in Opposition. Diese beiden Stellungen des Mondes zur Sonne werden mit dem gemeinschaftlichen Ramen der Spangien bezeichnet.

Die synodische Revolution oder die synodische Umlaufszeit des Rondes ift die Zeit, welche zwischen zwei auf einander folgenden Conjunctionen des Rondes und der Sonne verstreicht. Sie ist größer wie die siderische Um- laufszeit; denn mabrend der Rond, von einer Conjunction mit der Sonne aus-

64

gehend, einen vollen Umlauf von 360° zuructlegt, ist die Sonne auch weiter nach Often
fortgeruckt, der Mond muß also über die 360°
hinaus sich noch weiter fortbewegen, um die Sonne wieder einzuholen. Die synodische Revolution des Mondes beträgt 29 Tage
12h 44° 2.9".

Phafen des Mondes. Je nach den verschiedenen Stellungen Des Mondes jur Conne bietet er une verschiedene Unblide bar, welche man mit bem Ramen ber Bhafen bezeichnet. Der Mond felbit ift buntel; alles Licht, welches er une gufenbet, ift reflectirtes Connenlicht; der Anblid Des Mondes muß fich alfo andern, je nachbem er une mehr die bunfle oder die erleuchtete Seite zuwendet. Befindet fich ber Mond mit der Conne in Conjunction, fo ift er une volltommen unfichtbar, wenn er nicht gerade unmittelbar bor ber Connenscheibe ftebt. Es ift dies ber Renmond. Alebald entfernt fich ber Mond nach Dften bin von bet Sonne und ericbeint une nun ale eine Sichel, Rig. 94, beren Bolbung gegen Die

Fig. 94.



Sonne, also gegen Besten gekehrt ist. Anfangs ist die Sichel ganz schmal; sie wird aber allmälig breiter und wenn der Mond in Quadratur ist, so erscheint er uns wie ein leuchtender Halbfreis, Fig. 95. Es ist dies das erste Biertel. Der erleuchtete Theil des Mondes wächst nun immer noch, Big. 96, bis er uns endlich zur Zeit der Opposition als eine volle freisförmige glanzende Scheibe erscheint, Fig. 97. Es ist dies der Bollmond.

Bald nach ber Opposition nimmt der Mond auf der Bestseite ab, Fig. 98, bis er in der zweiten Quadratur wieder nur halb erscheint, aber jest die gewölbte



Seite nach Dften kehrend, Fig. 99. Es ift dies das lette Viertel. Nun vird die Sichel, ihre Wölhung immer noch nach Often kehrend, wieder schmäler und schmäler, Fig. 100, bis sie endlich zur Zeit des Neumondes wieder ganz erschwindet.

Es ist leicht, die Phasen des Mondes zu erklären. In Fig. 101 (a. f. S.) sei le Erde, L1, L2, L3... L8 der Mond in acht verschiedenen Stellungen, welche r während eines Umlaufes um die Erde passirt. Rehmen wir an, die Sonne efande sich auf der rechten Seite unserer Figur, und zwar in großer Entsernung. Benn der Mond sich in L1, also zwischen der Erde und der Sonne befindet, so vendet er der Erde seine dunkle Seite zu, wir haben Reumond; ist aber der Mond n die Stellung L2 gelangt, so erscheint er uns in der Gestalt Fig. 94, denn n dieser Stellung ist der uns sichtbare Theil der erleuchteten Mondhälfte begränzt urch den Halbkreis aca' (a bezeichnet den Gipfelpunkt des Mondes, a' den iessten, welcher in Fig. 101 nicht sichtbar ist, weil er vertikal unter a liegt) und urch den Halbkreis aba'. Ersterer erscheint uns als voller Halbkreis, die westiche Gränze der Mondscheibe bildend; letzterer aber, die Ostgränze bildend, zur Ellipse verkürzt, welche gleichfalls ihre Wölbung nach Westen kehrt.

Ift der Mond in die Stellung L3 gelangt, so erscheint die westliche Granze och immer als ein voller halbkreis. Der halbkreis a b a' aber, welcher auf er und zugekehrten Mondhalfte Licht und Schatten scheidet, erscheint und zur eraden Linie verkurzt; wir sehen also ben Mond in der Gestalt Fig. 95.

Bird der Winkelabstand des Mondes von der Sonne noch größer, kommt r in die Stellung L4, so erscheint uns nun die Granzlinie aba' wieder ellipsicher die Bolbung jest nach Often kehrend, während die westliche Granze es Mondes noch immer ein voller Halbkreis ist, Fig. 96.

Bur Beit ber Opposition ift uns die gange erleuchtete Salfte bes Mondes jugefehrt, er erscheint uns also als eine volle freisformige belle Scheibe.





Nach diesen Auseinandersetzungen hat es wohl keine Schwierigkeit mehr, die Mondgestalten Fig. 98, 99, 100 aus den Stellungen bei  $L_6$ ,  $L_7$  und  $L_8$  abzuleiten.

Begen der so schnellen eigenen Bewegung des Mondes andert fich auch die Beit seines Auf- und Unterganges fehr rafch; an jedem folgenden Tage geht der Mond faft eine Stunde später auf als am vorhergehenden.

Die Stunden des Auf- und Unterganges des Mondes stehen mit seinen Phasen in engster Beziehung. Bur Zeit des Neumondes geben Mond und Sonne zusammen auf und unter; der Mond ist also mahrend des Tages — über, während der Nacht — unter dem Horizont, die Rächte sind zur Zeit des Neumondes nicht durch Mondschein erhellt.

Bur Beit bes Bollmondes dagegen findet der Aufgang des Mondes ungefahr zur Zeit des Sonnenunterganges Statt; der Bollmond leuchtet uns alfo die gange Nacht bindurch.

Bur Beit bes erften Biertels culminirt ber Mond ungefahr wenn bie Sonne untergeht, ber Untergang bes Mondes findet alsbann um Mitternacht Statt; bas erfte Biertel glangt alfo am weiflichen himmel in ber erften balfte ber Nacht.

Bur Beit bes letten Biertele findet ber Aufgang bes Mondes um Mitter-

Benn der Mond ber Conjunction fehr nahe ift, wenn er une alfo nur

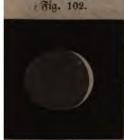

als eine gang schmale Sichel erscheint, so ist der Rest der Mondscheibe nicht völlig dunkel, sondern man fieht ihn durch einen schwachen asch arbigen Schimmer erhellt, wie Fig. 102 andeutet.

Es ift dies nicht etwa ein dem Monde eigenthumliches Licht, sondern es rührt daher, daß zur Zeit
des Neumondes die ganze von der Sonne erleuchtete Erdhälfte gerade dem Monde zugekehrt ift. Die Monds
nacht ift zu dieser Zeit durch den vollen Erdsch ein
erleuchtet.

Geftalt ber Mondsbahn. Der scheinbare Durchmesser des Mondes 65 rürt zwischen 29' und 34', die Entfernung des Mondes von der Erde ist also randerlich und ebenso ist auch die Binkelgeschwindigkeit des Mondes in seiner beinbaren Bahn nicht gleichförmig. Unter genauer Berücksichtigung aller dieser mstande ergiebt sich, daß die Bahn des Mondes in Beziehung auf die Erde eine IIipse ist; die Ercentricität der Mondsbahn beträgt ungefähr 1/18 der halben oßen Are.

Die Chene der Mondebahn macht im Mittel einen Binkel von 50 9' mit r Efliptif.

Die Bewegung des Mondes um die Erde, welche nach dem Gefagten ziemlich nfach erscheint, ift aber in der That sehr verwickelt, weil die Elemente der ondebahn fich sehr rasch andern.

Die auffallendste Beränderung in den Elementen der Mondsbahn ist zusichst die rasche Berschiebung der Knoten. Die Bewegung der Knotenlinie ist cläusig und vollendet ihren ganzen Umlauf ungefähr in 18 Jahren 219 Tagen; e Ebene der Mondsbahn dreht sich also gegen die Ordnung der Zeichen in nem Jahre etwas über 19°. So ist die Länge des aufsteigenden Knotens im unuar 1855 ungefähr 49° (c, Fig. 93). Bis zum Januar 1856 rückt der isteigende Knoten ungefähr um 19° dem Frühlingspunkte näher, so daß um ese Zeit seine Länge ungefähr nur noch 30° sein wird. Ungefähr in der itte des Jahres 1857 erreicht der aussteigende Knoten der Mondsbahn den ühlingspunkt; der niedersteigende Knoten fällt alsdann mit 0.000 zusammen.

Bu jener Zeit, wo der aufsteigende Knoten der Mondebahn wie im Jahre 357 mit 0 V, der absteigende aber mit 0 & zusammenfällt, wird sowohl die roliche als auch die südliche Declination ein Maximum; denn der Binkel, ichen die Mondebahn mit dem himmelsäquator macht, ist alsdann gleich dem inkel, welchen die Mondebahn mit der Ekliptik macht, + dem Winkel zwien Ekliptik und Acquator, also 23° 28' + 5° 9' = 28° 37'. Die Mondebahn geht alsdann von 0 V (siehe die Sternkarte Tab. IV.) über die Plejaden

dicht unter β tauri und β geminorum vorbei durch den herbstpunkt und über a virginis und a scorpii zum Frühlingspunkt zurud.

Die Reigung der Mondsbahn gegen den Himmelsäquator wird ein Minimum, nämlich  $28^{\circ}28^{\circ} - 5^{\circ}9^{\circ} = 18^{\circ}19^{\circ}$ , wenn der niedersteigende Anoten mit dem Frühlingspunkte zusammentrifft. Der Mond tritt alsdann in  $0 \, \text{V}$  auf die Sübseite der Ekliptik, und seine scheinbare Bahn geht nun ungefähr über Aldebaran etwas nördlich von  $\gamma$  geminorum vorbei nach  $0 \, \text{L}$  über  $\gamma$  libras und dann zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  Capricorni hindurch.

Es wird dies junachft ungefähr 91/4 Jahr nach der zuerft besprochenen Be-

riode, alfo im Berbft 1866 wieder ftattfinden.

Bur Erläuterung der eben besprochenen Berhältniffe dient noch Fig. 108, Big. 108.

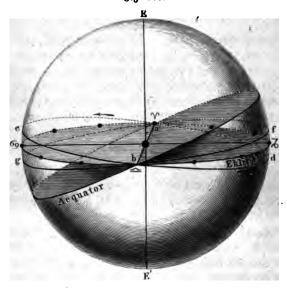

welche die himmelskugel sammt dem Aequator und der Ekliptik darstellt. Diese beiden Ebenen sind der Deutlichkeit wegen schattirt. acbd ift die auf die himmelskugel projicirte Mondsbahn zu einer Zeit, in welcher der aufsteigende Anoten derselben mit dem Frühlingspunkte zusammenfällt; der Winkel, welchen die Ebene der Mondsbahn mit dem Aequator macht, ist alsdann 280 37'.

In dieser Stellung bleibt aber die Mondsbahn nicht stehen; sie bewegt sich so, als ob sie bei unveränderter Reigung gegen die Ekliptik um die Are EE derselben gegen die Ordnung der Zeichen gedreht wurde, so daß der aufsteigende Knoten allmälig von v nach z und dann weiter von z nach z rückt. Ist der aussteigende Knoten in 0 a., also in d angelangt, so hat nun die Ebene der Mondsbahn die Lage agdf, sie macht zu dieser Zeit nur noch einen Winkel von 18°19' mit dem Aequator.

Sier mag noch die Bemerkung Plat finden, daß der Mond den nördlichen Bendepunkt seiner Bahn im Sommer um die Zeit des Neumondes, im Winter it Zeit des Bollmondes passirt. Der Bollmond bleibt also in den Wintermonaten eit länger über dem Horizont als in den Sommermonaten.

Die Absidenlinie (die große Are) der Mondebahn andert ihre Lage eichfalls fehr rasch. Das Perigaum schreitet rechtläufig in jedem ihre fast um 41° voran, so daß es in 8 Jahren 310 Tagen 14 Stunden einen Uffandigen Umlauf um den ganzen himmel herum macht.

Gerner ift die Excentricität und die Reigung der Mondsbahn gegen die Liptit innerhalb gewiffer Granzen veranderlich. Diese und noch manche andere tregelmäßigkeiten des Mondlauses, auf die wir zum Theil zuruckkommen, wenn n den physikalischen Ursachen derselben die Rede sein wird, machen, daß die naue Berechnung der Mondsörter eine außerst verwickelte ift.

Sternbebeckungen. Benn der Mond zwischen der Erde und einem 66 pfterne oder einem Blaneten hindurchgeht, so sagt man, daß der Mond diesels n bedecke. Solche Sternbededungen kommen ziemlich haufig vor.

Da der Mond unter ben Firsternen in der Richtung von Best nach Oft erichreitet, so ift flar, daß die Sterne auf seiner Oftseite verschwinden und auf r Bestseite wieder jum Borschein kommen.

Rig. 104 und Fig. 105 ftellen zwei Bebedungen von a scorpii bar, wie

Fig. 104.



Wig. 105.



ju Berlin erscheinen werden. Die erste findet am 26. März 1856 Statt. Der tern trift um 16h 39,2' am öftlichen Rande des Mondes ein und um 17h 3,6' auf der Bestseite wieder aus, die Bedeckung dauert also 1 Stunde 19,4 inuten. Bei der in Fig. 105 dargestellten Bedeckung, welche am 10. August 356 stattssindet, ist die Zeit des Eintritts 5h 38,3', die Zeit des Austritts 6h 7' Berliner Zeit.

Das Berichminden und bas Biederericheinen ber Sterne erfolgt plöglich; sonders scharf laffen fich die Eintritte beobachten, wenn fie am dunklen Rande utffinden, wie in dem Fig. 105 abgebildeten Falle.

Bon den Sternen erfter Große konnen vier bebeckt werden, nämlich Aldetran, Regulus, Spica und Antares. Gin besonders intereffantes Schauspiel ciet die Bededung der Plejaden bar.

Die Bedeckungen von a tauri finden Statt, wenn die Reigung ber Mondes bahn gegen ben Acquator febr tlein ift, wenn alfo ihr auffteigender Anoten fich in der Rabe von 0 a befindet; bagegen werden die Blejaden bedectt, wenn ber Bintel, welchen die Ebene der Mondebahn mit dem Aequator matht, feinem größten Werthe nabe ift, wenn alfo der auffteigende Anoten in ber Rabe des Frühlingspunktes liegt, wie dies z. B. im Jahre 1857 der Fall fein wirb.

Es ift bereits oben in §. 5 (S. 49) angeführt worben, bag bie Sternbededungen ein ausgezeichnetes Mittel zur Langenbestimmung find; aus biefem Grunde werden fur alle Sauptsternwarten die Bededungen (Occultationen) der Firfterne erfter bie fechoter Große auf mehrere Jahre vorausbereconet. In ben Ephemeriden findet man ben Moment des Eintritts und ben Moment bes Austritte der Firsterne oder Planeten nach der Beit der entsprechenden Sternmarte ausgedrückt.

67 Parallaze, Entfernung und Größe des Mondes. fteht der Erde fo nahe, daß er, gleichzeitig von verschiedenen Orten ber Erdoberfläche aus betrachtet, an verschiedenen Stellen bes himmelsgewölbes projeit ericheint; wenn ju Berlin ein Stern eben den nordlichen Mondrand berührt, fo wird der Mond, vom Cap der guten Hoffnung aus betrachtet, noch nordlich von jenem Sterne gesehen werden, und zwar wird der Abstand bes Sternes vom fublichen Mondrande noch ungefähr 50' betragen.

Es geht daraus hervor, daß die Mondparallage fehr bedeutend ift, und baber tommt es auch, daß fie icon febr frub annabernd genau war bestimmt Schon Sipparch bestimmte fie zu 47,5 bie 55,5 Minuten, mabrend ibr mittlerer Werth in der That nabezu 58 Minuten betraat.

Um einfachften und genauesten erhalt man die Mondparallare baburch, daß zwei Brobachter an zwei möglichft weit von einander entfernten Orten, welche nabezu auf demfelben Meridian liegen, an demfelben Tage die Benithdiftang bes Mondes zur Zeit der Culmination bestimmen.

So fand j. B. den 6. December 1751 Lalande in Berlin die Benith biftang des sudlichen Mondrandes beim Durchgang durch den Meridian gleich 41º 15' 44", mahrend auf dem Cap der guten Hoffnung an demfelben Tage Lacaille bei der Culmination des Mondes die Benithdiftang des füdlichen Mondrandes gleich 460 33' 37" fand.

Die Bolhöhe von Berlin ift 520 31-13" nördl.

Die Polhöhe des Caps ift 33 55 15 fudl.

In Rig. 106 fei C der Mittelpunkt der Erde, B Berlin, K bas Cap der guten Soffnung, L der fudliche Mondrand. ZBL ift die zu Berlin und ZKL ift die auf dem Cap beobachtete Benithdiftang des fudlichen Mondrandes. -Bare der Mond unendlich weit entfernt, so waren die nach ihm von B und K aus gerichteten Bifirlinien BL und KL einander parallel und die Summe ber Benithdiftangen ZBL und Z'KL mußte gleich fein dem Binkel BCK 860 26' 28". Die Summe der beobachteten Benithdiftanzen ift aber 870 49' 21", mithin ift ber Winkel NKL, also auch Winkel BLK = 10 22' 53", ober mit

anderen Borten, die Sehne BK erscheint, vom Mond aus gesehen, unter einem Binkel von 10 22'53". Danach ergiebt fich dann die Horizontalparallage des





Mondes, d. h. ber Binkel, unter welchem, vom Mond aus gesehen, ber Salbmeffer ber Erbe erscheint, wenn man bei der Berechnung alle nothigen Correctionen anbringt, gleich 0° 58' 44,2".

Da die Entfernung des Mondes von der Erde variirt, so ist auch die Horizontalparallage des Mondes veränderlich; der mittlere Werth derselben ist 0°57'19,9", und demnach ist die mittlere Entfernung des Mittelpunktes des Mondes vom Mittelpunkte der Erde gleich 59,94643 Halbmessern des Erdäquators oder 51535 geographischen Meilen.

Da ferner die Entfernung des Mondes von der Erde und der scheinbare Durchmeffer bekannt ift, unter welchem er uns erscheint, so kann man auch den mahren Durchmeffer besielben berechnen, welcher sich gleich 0,2742 Erdhalbemeffern oder gleich 236 geographischen Meilen ergiebt.

Fig. 107.



Der Durchmeffer des Mondes ift also ungefähr 3/11, die Oberfläche deffelben 3/40 und das Bolumen deffelben 2/97 von den entsprechenden Größen der Erde.

Fig. 107 dient dazu, um das Größenverhaltniß der Erde und bes Mondes anschaulich zu machen.

Fig. 108 (a. f. S.) stellt die Erde, den Mond und ihre gegenseitige Entfernung im richtigen Berhaltniß dar.

Bahn bes Mondes im Sonnenshiftem. Bir haben oben die Beme- 68 gung bes Mondes nur in Beziehung auf die Erde betrachtet; ba aber die Erde felbst eine fortschreitende Bewegung hat, da sie um die Sonne freist, so ist die Bahn des Mondes im Raume oder vielmehr in Beziehung auf die Sonne eine Epicycloide (§. 49). Die Mondeycloide zeigt aber keine Berschlingungen,

wie wir fie oben tennen lernten, weil der Salbmeffer Des Deferenten febr groß ift im Bergleich jum Radius bes Epicyfele, Wig. 108. und weil die Geschwindigkeit bes Mondes im Epichkel febr gering ift gegen Die Beichwindigfeit der Erbe in ihrer Babn. Charafter der Mondencloide ift aus Big. 109 au erfeben, beren Conftruction nach §. 49 mobl leicht verftandlich fein wird; boch ift bier noch ju bemerten, bag biefe Rigur Die Mondencloide noch feineswege im richtigen Berhaltniß zeigt, vielmehr ift der Abstand bes Mondes von ber Erbe in Diefer Figur noch viel zu groß genom= men im Bergleich jum Salbmeffer ber Erbbahn. Sollte in ber Beidnung bas richtige Berbaltniß eingehalten werben, fo mußte ber Rabius bes Epichfele 1/400 vom Rabius bes Deferenten, es mußte TL, T1 L1 u. f. w. 1/400 bes Salbmeffere fein, mit welchem ber Bogen TT. gezogen ift; die Mondencloide ift alfo in ber That viel flacher ale die in unferer Figur bargestellte Curve.

Die Geschwindigkeit, mit welcher ber Mond in seiner Bahn um die Erde fortschreistet, ift ungefähr 30 mal geringer, als die Gesschwindigkeit der Erde auf ihrem Bege um die Sonne.

Mondfinsterniffe. Da die Erde ein dunkler undurchsichtiger Körper ift, so muß sie einen Schatten geben, welcher, da die Erde kleiner ift, als die Conne, die Gestalt eines Regels abd, Fig. 110, hat, dessen freisförmige Basis durch den Umfang der Erde gebildet ift. In diesen Raum abd dringt gar kein Connenstrahl, es ift der Rernschatten. Dieser Kernschatten ift ringsum von einem Halbschatten umgeben, welcher diesenigen Stellen um



fast an welchen nur ein Theil ber Sonnenscheibe fichtbar ift, an welchen alfo

69



weder vollkommener Ausschluß der Sonnenstrahlen, noch eine volle Erleuchtung stattfindet.

Die Lange bes Kernschattens besträgt ungefähr 216 Erdhalbmeffer; fie wird größer, wenn die Erde im Aphelium, kleiner, wenn fie im Perihelium fich bestindet.

Durch diesen Schatten geht nun der Mond von Zeit zu Zeit hindurch, und erscheint uns dann verfinstert. Solche Mondfinsternisse können naturslich nur stattfinden, wenn D&O, also zur Zeit des Bollmondes.

Daß aber nicht bei jedem Bollsmond eine Mondfinsterniß eintritt, ift leicht einzusehen. Der Mond ist 60 Erdhalbmesser von der Erde entfernt; in dieser Entfernung aber ist der Durchmesser des Kernschattens gleich 0,72 Erddurchmessern oder gleich 2,9 Monddurchmessern. Bon der Erde aus gesehen, erscheint also der Halbmesser des Kernschattens an jener Stelle unter einem Winkel von ungefähr 44 Minuten.

Der Mittelpunkt des Erdichattens befindet fich naturlich ftete auf ber Efliptif, und zwar der Conne biametral gegenüberftebend. Wenn fich alfo ber Mondrand gur Beit bes Bollmondes ber Efliptit wenigstens bis auf 44 Minu= ten genähert bat, fo tritt er in den Erb= fchatten ein; wenn aber, wie bies meiftens und auch in dem Fig. 111 barge= ftellten Stud der Mondebahn der Fall ift, jur Beit ber Opposition (alfo bes Bollmondes) ber Mond weiter von ber Efliptit entfernt ift, fo geht er entweder über ober unter bem Erdichatten vorüber, und es findet alebann feine Mondfinfternif Statt.

Das Befen der Mondfinfterniffe wird wohl am besten durch die Betrach= tung einzelner Falle erlautert. Die nachste Mondfinsterniß, welche in Europa fichtbar sein wird, ift bie am 1. Mai 1855.

Dem Berliner aftronomischen Jahrbuche für 1855 zufolge wird die Breite D am 1. Mai 1855 12h gleich + 0° 24' 21", die Breite D am 1. Mai 1855 24h gleich — 0 12 19

ein. Aus diesen Angaben lagt fich leicht berechnen, daß der Mittelpunkt des Mondes die Ekliptik am 1. Mai 19h 42' oder nach burgerlicher Zeit am 2. Mai Morgens 7h 42' pasifren wird.

fnotens.

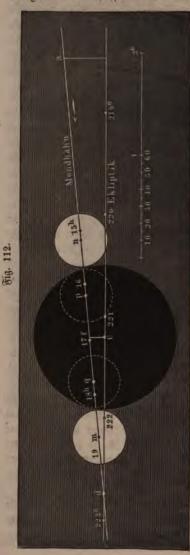

Es ist die Länge D am 1. Mai 1855  $12^{h} = 218^{o} \ 27' \ 7'',$  ferner ist die Länge D am 1. Mai 1855  $24^{h} = 225^{o} \ 4' \ 20''.$  Daraus berechnet man dann, daß die Länge des Mondmittelpunktes um 19<sup>h</sup> 42' gleich sein wird 222° 42'; es ist dies die Länge des niedersteigenden Monds

Fig. 112 stellt ein Stuck der Ekliptik, und zwar ungefähr vom 218. bis 223. Längengrade dar. Jeder Grad ist einen Pariser Joll lang aufgetragen, eine Länge von einer Pariser Linie stellt also 5 Bozgenminuten dar; d ist der Knotenpunkt, dessen Lage oben ermittelt wurde, und a ist der Punkt, an welchem nach obigen Angaben der Mittelpunkt des Mondes am 1. Mai um 12h steht; da ist also ein Stück der Mondesbahn.

Der Moment des Bollmondes, d. h. der Augenblick, in welchem die Länge des Mondes gerade um 180° von der Länge der Sonne differirt, ist dem aftronomischen Jahrbuchezusolge um 16h 56,7'. Man findet leicht, daß in diesem Moment der Mittelpunkt des Mondes in einem Bunkte f steht, dessen Länge 221° 21' ift.

Dies ist aber auch die Länge des Bunktes o, welchen in demselben Moment der Mittelpunkt des Erdschattens einnimmt. In unserer Figur ist dieser Erdschatten als ein vollkommen schwarzer Kreis dargestellt, dessen Radius beinahe 9 Bariser Linien ist, da ja der halbmeseser des Erdschattens an der fraglichen

Stelle 44' beträgt und eine Binkelgröße von 5' in unserer Figur als eine Barifer Linie aufgetragen ift.

Es ift hier für den halbmesser des Erdschattens an der fraglichen Stelle der Mittelwerth von 44' genommen worden. Wenn die Construction ganz genaue Resultate geben sollte, so durfte man sich mit diesem Mittelwerthe nicht begnügen, sondern man mußte ihn aus der Entsernung, in welcher sich zur Zeit der Finsterniß Sonne und Mond gerade besinden, erst berechnen. Die Elemente zu einer solchen Berechnung sinden sich in den astronomischen Jahrbuchern.

Der Erdschatten steht aber nicht still, er schreitet in einer Stunde um 2'25" von West nach Oft, also in unserer Figur von der Rechten zur Linken fort. In einer Stunde bewegt sich aber der Mond in gleicher Richtung um 33' 4" vorwärts; wir konnen also, da es sich nur um die relative Bewegung des Monsdes und des Erdschattens handelt, annehmen, daß der Erdschatten stillstände und daß der Mond in einer Stunde nur um 30' 39" nach Often hin fortsspritte.

In f fieht ber Mittelpunkt bes Mondes um 16h 57', um 17 Uhr sieht er also noch um 1,5 Bogenminuten östlicher, also in dem mit 17 bezeichneten Bunkte. Mißt man nun auf der Mondebahn von dem Bunkte 17 aus die Länge von 30,65' nach beiden Seiten hin ab, so findet man die mit 15, 16, 18 und 19 bezeichneten Bunkte, in welchen sich der Mondmittelpunkt um 15, 16, 18 und 19 Uhr besinden wird, wenn wir nur seine relative Bewegung zum Erdschatten betrachten.

Der scheinbare Halbmeffer des Mondes zur Zeit dieser Finsterniß ist  $15.5^{\prime}$  und mit diesem Halbmeffer find die Kreise um die Puutte  $n,\,p,\,q$  und m geszogen.

Die Punkte m und n stehen von c um die Summe der Halbmeffer des Erdschattens und des Mondes ab, folglich wird ein mit dem Radius 15,5' um n oder m gezogener Kreis den Erdschatten gerade berühren. Wenn der Mittelspunkt des Mondes in n steht, so beginnt also der Mond eben in den Kernschatten der Erde einzutreten. Wie man aus der Figur 112 leicht ersehen kann, wird dieser Eintritt ungefähr um 15<sup>h</sup> 8' erfolgen, da der Abstand von n bis zu dem mit 15<sup>h</sup> bezeichneten Bunkte einem Zeitintervall von 8 Minuten entspricht.

Der Mond wird eben aus dem Erdschatten vollständig ausgetreten, die Finsterniß wird zu Ende sein, wenn der Mittelpunkt des Mondes in m anlangt, was um 18h 49' der Fall sein wird.

Die Punkte p und q find von c um die Differenz des Halbmessers des Erdschattens und des Mondes entsernt; wenn also der Mittelpunkt des Mondes in p oder in q steht, so wird der Mondrand die Gränze des Kernschattens gerade von innen berühren. In dem Augenblicke also, in welchem der Mittelpunkt des Mondes in p anlangt, ist der Mond vollständig in den Erdschatten eingestreten; es ist dies der Ansang der totalen Finsternis, welcher um  $16^{\rm h}$   $10^{\circ}$  stattsinden wird, da 10 Minuten nöthig sind, damit der Mond von dem mit 16 bezeichneten Bunkte nach p gelangt.

Die totale Finsterniß erreicht ihr Ende, wenn der Mittelpunkt des Monbes in q anlangt, um 17h 47'.

Da der Mond an jenem Tage für Berlin bereits um 16h 32' untergeben wird, so kann man daselbit, sowie in gang Europa, nur den Anfang, nicht das Ende jener Finsterniß seben.

Rach den obigen Erlauterungen ift nun wohl der Berlauf ber Mondfinfternig vom 13. October 1856 ohne weitere Schwierigkeiten aus Fig. 113 gu



Fig. 113.

erseben. Diese Finsterniß findet furz nach dem Durchgange des Mondes burch den aufsteigenden Anoten Statt.

In diesem Falle ist die totale Berfinsterung nur eine momentane, indem die Bunkte p und q der vorigen Figur in einen einzigen zusammenfallen. Rach genauen Rechnungen wird sogar die Finsterniß gar keine totale werden, indem der nördliche Mondrand noch eben über den nördlichen Rand des Erdschattens hinausragen wird.

Diefe Finsterniß wird mabrend ihres gangen Berlaufes in Guropa fichtbar fein.

Wenn der Mond in dem Moment der Opposition noch weiter von seinem auf- oder niedersteigenden Knoten entfernt ist, als in dem zulet betrachteten Falle, so kann die Mondscheibe nicht mehr vollständig in den Erdschatten eintreten, die Finsterniß ist dann nur eine partiale. Die Figuren 114 und 115 stellen den Bersauf der partialen Mondsinsternisse vom 13. November 1845 und vom 31. März 1847 dar.

Um die Große einer Mondfinsterniß zu bestimmen, b. h. um anzugeben, ber wiedielste Theil der Mondicheibe verfinstert ift, denkt man fich den Durchmeffer

Bondes, deffen Berlängerung durch den Mittelpunkt des Erdschattens geht, 12 gleiche Theile getheilt, welche man Bolle nennt, und giebt dann an, wie

Fig. 114.



Fig. 115.



de dieser Bolle verfinstert find. So betrug das Maximum der Berfinsterung am 3. November 1845 zwischen 10 und 11 Boll, am 31. Marz 1847 nur etwas er 3 Boll.

Der Erdichatten zeigt fich auf bem Monde ftete freisförmig; er ift aber e vollkommen icharf begrangt, weil eben der Uebergang aus dem Rernschatten ben Salbschatten ein allmäliger ift.

Anfangs, wenn eben der Mond in den Erdschatten einzutreten beginnt, cheint der verfinsterte Theil des Mondes von grauer Farbe und alle Flecken eichwinden. Wenn sich aber der Mond mehr und mehr in den Erdschatten isenkt, geht dieses Grau in Roth über und dabei werden die Flecken wieder

70

fichtbar, jo daß, wenn die totale Finsterniß eingetreten ift, nun die ganze Mondscheibe eine eigenthumlich dunkelrothe Farbung zeigt, in welcher sich die Einzelnheiten auf der Mondoberstäche volltommen gut unterscheiden laffen. Diese Erleuchtung des Mondes während der totalen Berfinsterung ruhrt offenbar von zerstreutem Lichte her, welches die erleuchtete Erdatmosphäre noch in den Erdschatten hineinsendet.

Sonnenfinsterniffe find Erscheinungen, welche einerseits den Sternbededungen durch den Mond, andererseits den Durchgang der unteren Planeten vor der Sonnenscheibe analog sind; fie treten ein, wenn die Erde durch den. Schatten des Mondes hindurchgeht, können also nur jur Beit des Reumondes stattsinden.

So wenig jeder Bollmond eine Mondfinsterniß bringt, so wenig ereignet sich auch bei jedem Reumond eine Sonnensinsterniß, weil sich der Mond so weit von der Ekliptik entfernt, daß sein Schatten meist über oder unter der Erde vorbeistreicht, ohne sie zu treffen. Eine Sonnensinsterniß kann nur dann stattsinden, wenn der Mond zur Zeit seiner Conjunction mit der Sonne ganz in der Rähe der Ekliptik steht.

Im Mittel ist der scheinbare Durchmeffer des Mondes 31.5, der der Sonne 32 Minuten, die Spite des Kernschattens reicht demnach nicht immer dis auf die Erde. Wenn aber die Sonne in ihrer Erdferne, der Mond gerade in seiner Erdnähe ist, so ist der scheinbare Durchmesser der Sonne 31.5, der des Mondes 34 Minuten, und in diesem Falle ist der Kernschatten des Mondes länger als der Abstand der Erde von demselben; der Kernschatten trifft also noch auf die Erdoberstäche, wie dies auch in der schematischen Fig. 116 der Fall ist, in welcher S die Sonne, L den Mond und T die Erde darstellt.

An den gerade vom Kernschatten des Mondes getroffenen Stellen der Erde ift die Sonnenscheibe vollftandig durch den Mond verdedt, es findet eine totale Sonnenfinsterniß an diesen Orten Statt.

Für benjenigen Ort der Erde, von welchem aus gesehen die Mittelpunkte der Sonne und des Mondes sich beden, ist die Finsterniß eine centrale; natürlich kann sie nur für einen Augenblick central sein. Die centrale Finsterniß ist zugleich eine ringförmige, wenn gerade der scheinbare Durchmesser des Mondes kleiner ist als der scheinbare Durchmesser der Sonne.

ğig. 116.

S

Der Kernschatten des Mondes ift von einem Salbschatten umgeben, deffen urchmesser mit der Entfernung vom Monde zunimmt, wie die vorige Figur igt. An der Stelle, an welcher die Erde in denselben eintreten kann, ist der urchmesser seines Querschnittes ungefähr dem Halbmesser der Erde gleich; er kleiner, wenn der Kernschatten des Mondes die Erde noch trifft, größer, enn dies nicht mehr der Fall ist. An solchen Orten der Erdoberstäche, welche rade in dem Halbschatten des Mondes liegen, erscheint nur ein Theil der onnenscheibe durch den Mond verdeckt; in solchen Fällen ist die Sonnensinstris eine partiale.

Um die Größe der Bedeckung bei einer partialen Finsterniß anzugeben, inkt man sich den Durchmesser der Sonne, welcher in die Berbindungslinie der Littelpunkte der Sonnen- und Mondscheibe fällt, in 12 gleiche Theile (Zolle) theilt und giebt dann an, wie viele Zolle verdeckt sind. So zeigt Fig. 117



Ria. 117.

ne Berfinsterung von 3, eine solche von 6 und endlich eine solche von 9 3oll. Eine Mondsinsterniß bietet auf der ganzen Erdhälfte, für welche sich der den Erdschatten eingetauchte Mond über dem Horizont besindet, ganz den eichen Anblick dar. Der Moment, in welchem man den Mond gerade in den roschatten eintreten sieht, ist derselbe für alle Orte der Erde, an denen überzupt das Phänomen sichtbar ist. Ebenso sehen die Beobachter der verschiedenzen Gegenden den Mond in demselben Moment wieder aus dem Schatten herzetreten. Ganz anders verhält es sich bei Sonnensinsternissen. Während an nem Orte eine totale Sonnensinsterniß stattsindet, beobachtet man in benachzarten Gegenden nur eine partiale, in entsernteren gar keine Sonnensinsterniß; venso sind die Zeitpunkte, in welchen die Sonnensinsterniß beginnt und endet, verschiedene Orte auf der Erde nicht dieselben.

Die eben angedeuteten Berhältniffe werden am besten erläutert, wenn wir en Borgang irgend einer speciellen Sonnenfinsterniß näher betrachten, und beonders, wenn wir untersuchen, welches der Berlauf der Erscheinung, vom Mond us betrachtet, sein wird.

Am 4. April 1856 wird eine in Australien fichtbare Connenfinsterniß

stattsinden. Dem Berliner astronomischen Jahrbuche zusolge ist der Moment der Conjunction von Sonne und Mond am 4. April 18h 43' 85" Berliner Zeit. In diesem Augenblick ist die Länge der Sonne und des Mondes (nämlich der Mittelpunkte beider Himmelskörper) 15° 38' 21". Die heliocentrische Länge des Mittelpunktes der Erde sowohl wie des auf die Erde fallenden Mondschattens ist demnach in dem fraglichen Momente 195° 38' 21"; die gleichzeitige südliche Breite des Schattenmittelpunktes ist 48' 24,6".

In Fig. 5 auf Tab. X., welche nach demselben Maßstabe gezeichnet ist, wie die Figuren 112 bis 115, stellt AB ein Stück der Ekliptik, C den Mittelpunkt der Erde und m den Mittelpunkt des Mondschattens für den Moment der Conjunction dar. Bur Zeit jener Finsterniß ist dem astronomischen Jahrbuche zufolge die Horizontalparallare des Mondes gleich 61' 9,6", ein mit dem Halbmesser 61,1' um den Mittelpunkt C beschriebener Kreis stellt also den Umsang der vom Monde aus betrachteten Erdkugel dar, wenn die weißen Kreise in den Figuren 112 bis 115 den Mond darstellen, wie wir ihn von der Erde aus sehen.

Die Figur zeigt uns nun die Erdhälfte, welche im Moment der fraglichen Conjunction gerade der Sonne zugewandt ist. Der Rernschatten des Mondes fällt in diesem Augenblick auf die sudwestliche Spize von Reuholland; hier, innerhalb des kleinen schwarzen Kreises, findet eben eine totale Sonnenfinsterniß Statt.

Dieser Kernschatten ist aber von einem Halbschatten umgeben, welcher den größten Theil von Reuholland bedeckt und sich nördlich bis zur Insel Java erstreckt. An allen Orten, welche innerhalb dieses Halbschattens liegen, sindet eine partiale Sonnensinsterniß Statt, und zwar wird der von dem Monde bedeckte Theil der Sonnenscheibe um so kleiner sein, je weiter man von dem Kernschatten entfernt ist. Ueber die Gränze des Halbschattens hinaus, also in ganz Asien und Afrika, findet keine Bedeckung der Sonnenscheibe Statt.

Unsere Figur ftellt den auf die Erde fallenden Mondschatten nur fur einen bestimmten Moment bar; vor und nach diesem Zeitpunkte aber wird ber Schatten auf andere Gegenden fallen, wie man leicht erseben kann, da der Mittels punkt des Mondschattens in der Richtung der Linie DF fortschreitet, mabrend gleichzeitig die Erde in der Richtung des fleinen am Aequator gezeichneten Bfeiles um ihre Are rotirt. Auf der Linie DF find die Buntte bezeichnet, in benen fich der Mittelpunkt des Mondschattens um 16h, 17h u. f. w. bis 21h (Berliner Beit) befindet. Der Mondichatten trifft die Erde zuerft, wenn der Mittelpunkt deffelben fich in a befindet, um 16h 36' Berl. Beit, also zu einer Beit, in melder ungefähr ber 131. Längengrad (etwas öftlich von ber Oftfufte Chinas) in der Mitte der erleuchteten Erdhalfte liegt, und fur die Stelle, mo der Erdaquas tor die Oftfuften Afrikas ichneidet, Die Sonne eben aufgeht. Das Ende ber Finsterniß wird stattfinden, wenn der Mittelpunkt des Mondschattens in d angelangt fein wird, mas um 21h 8' Berl. Beit ber Fall ift, bis zu welchem Beitpunkt fich dann die Erde fo weit um ihre Are gedreht hat, daß nun die Sonne auf dem 74. Längengrade öftlich von Ferro culminirt, daß alfo der Eingang Des perfischen Meerbusens, das Uralgebirge und Nowaja-Semlia Mittag baben

und die Sonne für den öftlichsten Theil von Reu = Buinea und Reuholland be= reits untergegangen ift.

Ohne auf eine genauere Bestimmung der Gränzen einzugehen, innerhalb welcher die Finsterniß vom 4. April 1856 sichtbar sein wird, ist aber doch aus dem bisher Gesagten mit hulfe der Fig. 5 auf Tab. X. klar, daß die fragliche Sonnensinsterniß überhaupt in Reuholland und den nördlich und östlich davon gelegenen Inseln sichtbar sein, daß aber die Linie der centralen Bersinsterung Reuholland durchschneiden wird.

Da der Mondschatten auf der Erde von Besten nach Often fortschreitet, so ift klar, daß wir den Mond auf der Bestseite der Sonnenscheibe ein-, auf der Oftseite derfelben austreten seben.

Bo eine Sonnenfinsterniß wirklich total wird, entsteht eine ganz eigensthumliche Dunkelheit, der himmel erscheint grau und man erblickt einzelne der helleren Sterne. Die schwarze Mondscheibe ist von einer wallenden breiten Lichtung umgeben, von welcher aus sich gelbliche Strahlen verbreiten.

Totale Sonnenfinsterniffe machen auf die ganze Thierwelt einen merkwursdigen Eindruck; Bögel stiegen wie verscheucht umber, Hunde heulen, Pserde und andere Thiere zeigen eine unruhige Aengstlichkeit; kein Bunder also, wenn diese an einem bestimmten Orte der Erde doch nur höchst selten eintretende Erscheinung auch ungebildete und abergläubische Menschen in Furcht und Schrecken versetzt.

Die eigenthumliche Erscheinung bes Strahlenkranzes, welche man während einer totalen Sonnenfinsterniß wahrnimmt, ift bereits am Schluffe des dritten Capitels besprochen worden.

Algendrehung bes Mondes. Schon mit bloßem Auge unter- 71 scheibet man auf der Mondscheibe Fleden, die man durch ein Fernrohr größten- theils als von Gebirgen herrührend erkennt, und welche dem Monde eine bestimmte Zeichnung geben. Diese Zeichnung bleibt nun stets unverändert, d. h. die einzelnen Flede behalten ihre Stellung auf der Mondoberstäche, geringe Schwankungen abgerechnet, unverändert bei; ein Fleden, welcher einmal in der Mitte der Scheibe liegt, wird uns immer an dieser Stelle erscheinen, er rückt nie an den Rand; bestimmte Fleden werden immer am westlichen, andere wers den stets am östlichen Rande bleiben: kurz, der Mond wendet uns immer dies selbe Seite zu.

Es tommt uns alfo nur die eine Salfte der Mondober: flache ju Geficht, die andere Salfte bleibt uns fiets unfichtbar.

Rach dieser Beobachtung läßt es sich nun leicht ausmitteln, wie es sich mit der Arendrehung des Mondes verhält. In Fig. 118 (a. s. S.) sei T' die Erde, M die Stellung des Mondes in irgend einem beliebigen Augenblick. Benn nun der Bunkt a derjenige ift, welcher, von der Erde aus gesehen, gerade die Mitte der Mondscheibe bildet, so muß dieser Bunkt in die Stellung a' kommen, während der Mond von M bis M' in seiner Bahn fortschreitet, wenn stets derselbe Bunkt die Mitte der von der Erde sichtbaren Mondhälfte bilden soll.

Bande mahrend der fortschreitenden Bewegung des Mondes gar feine Arendrehung beffelben Statt, fo mußte ber Buntt a an die Stelle b gelangen,



während der Mond von M bis M' fortschreitet, so daß derselbe Mondhalbmesser, welcher vorher die Lage oa hatte, nun die parallele Richtung c'b einnähme. Wir haben aber gesehen, daß der fragliche Radius jest, wo der Mond in M' angesommen ist, die Lage c'a' haben muß; während also der Mond von M nach M' fortgeschritten ist, hat er sich um den Winkel be'a' gedreht, welcher offenbar dem Winkel e Tc' gleich ist.

Aus der Thatsache, daß der Mond der Erde stefelbe Seite zuwendet, ergiebt fich also, daß er eine Agendrehung hat und daß er seine Umdrehung um seine Age in derselben Zeit vollendet, in welcher er seine Bahn um die Erde zurücklegt, die Rotationsdauer des Mondes ift also seiner siderischen Revolution aleich.

Diefer langsamen Agendrehung entsprechend hat der Mond feine irgent mahrnehmbare Abplattung.

22 Libration bes Mondes. Obgleich uns im Wesentlichen stets dieselbe Mondhalfte zugekehrt ift, so finden doch kleine Schwankungen in der Stellung der Mondoberstäche gegen die Erde Statt; bald sehen wir etwas weiter auf die Bestseite, dann wieder etwas mehr auf die Oftseite der Mondkugel; bald ift uns der Mordpol des Mondes und dann wieder der Südpol desselben etwas mehr zugewandt; kurz der größte Kreis, welcher die uns sichtbare Mondhalfte begränzt, hat auf der Mondkugel keine absolut seste Lage, sondern er wird sowohl in der Richtung von Oft nach Best, als auch in der Richtung von Nord

nach Gud etwas bin und ber geschoben. Man bezeichnet Diese Erscheinung mit bem Ramen der Libration.

Insofern die erwähnte Schwankung in der Ebene des Mondäquators flattfindet, so daß alle Längenkreise des Mondes für den Beschauer auf der Erde bald etwas mehr nach Often, dann wieder etwas mehr nach Westen gestreht erscheinen, neunt man sie Libration der Länge, während die rechtwinklig zum Mondäquator stattsindenden schwankungen Libration der Breite genannt werden.

Die Libration ber Lange rührt daher, daß der Mond fich in einer Ellipse um die Erde bewegt, mahrend seine Arendrehung stets mit gleichförmiger Geschwindigkeit vor fich geht.

Gig. 119 ftelle die elliptifche Mondebahn bar, in beren einem Brennpuntte



Fig. 119.

T die Erde fteht. Bur Zeit des Berigäums steht der Mond in M, und a ist der Punkt, welcher, von der Erde aus gesehen, gerade die Mitte der Mondscheibe einnimmt. Nachdem nun der vierte Theil der ganzen Umlaufszeit verstossen ift, befindet sich der Mond in M'; er hat aber unterdessen eine Drehung von 90° um seine Are gemacht, der Mondhalbmesser, welcher vorher die Lage ca hatte, wird sich also jest in der Lage c'a' besinden; dieser Radius ist aber jest nicht mehr dersenige, dessen Berlängerung gerade zur Erde hinführt, sondern b ift der Punkt, welcher, von der Erde aus gesehen, die Mitte der Mondscheibe

einnimmt, die Mondoberfläche erscheint also gegen die Erbe um den Binte be'a' nach Often gedreht.

Ift der Mond im Apogaum, also in M", angelangt, so ift, von dem Roment des Berigäums aus gerechnet, die Hälfte seiner ganzen Umlaufszeit veristoffen; in dieser Zeit hat er aber eine Drehung von 180° um seine Are gemacht, der Bunkt a nimmt also wieder die Mitte der Mondscheibe ein, mahrend derselbe Bunkt sich in a" besindet, also um den Binkel b'a" a" nach Besten gedreht erscheint, wenn der Mond nach M" gelangt ist.

Die Libration der Lange (alfo der Bintel be'a' ober b'e"a") fann bis zu 70 53' auf jeder Seite machfen.

Bare die Mondare genau rechtwinklig zur Mondsbahn, so wurden wir nur die Libration der Länge wahrnehmen; nun aber macht der Mondaquator mit der Ebene der Mondsbahn einen Binkel, welcher im Mittel 6° 38' beträgt, und so kommt es, daß die Mondpole nicht — wie es bei ftreng senkrechter Lage seiner Are sein wurde — im Rande erscheinen, sondern und abwechselnd erwas zu- und abgewandt sind. If und ter Rordpol des Mondes zugewandt, so werden alle Flecken mehr nach Süden rücken; mehr nach Rorden aber, wenn gerade der Südpol uns zugekehrt ist, und so ist also die Libration der Breite, welche im Maximo 6° 47' beträgt, eine Folge von der schiesen Stellung der Mondare gegen seine Bahn.

Es ift flar, daß die Anficht der Mondscheibe, von verschiedenen Orten der Erde aus gesehen, nicht genau dieselbe ift; die aus dieser Ursache ftammenden Bariationen werden parallaktische Libration genannt.

Die Oberfläche des Wondes. Mit unbewaffnetem Auge oder auch durch ein ganz schwach vergrößerndes Fernrohr betrachtet, erscheint der Bollmond als eine weiße Scheibe, welche mit mehreren grauen Flecken bedeckt ist; man hielt früher diese dunkleren Stellen für Meere, die helleren sur Land, und obgleich man sich später davon überzeugte, daß auf dem Monde keine Meere sind, so haben diese dunklen Partien doch ihre alten Namen beibehalten, und so sind det man denn auf den Mondkarten noch immer ein Mare humorum, ein Mare nubium u. s. w. Auf unserer Mondkarte, Tab. XI., sind bezeichnet:

| Mare nubium mit    | a, | Mare | tranquillum   | mit | e, |
|--------------------|----|------|---------------|-----|----|
| Mare humorum »     | ь, | Mare | crisium       | »   | ſ, |
| Mare imbrium »     | c, | Mare | foecunditatis | ) » | g, |
| Mare serenitatis » | d, | Mare | nectaris      | **  | h. |

Eine genauere Untersuchung des Mondes durch Fernröhre zeigt, daß die grau erscheinenden Mondgegenden verhältnismäßig eben, die helleren mehr gebirgig sind. Die Unebenheit der Oberfläche zeigt sich am besten, wenn man den Mond zu einer Zeit beobachtet, wo er uns sichelförmig erscheint; man erblickt alsdann den inneren Rand unregelmäßig ausgezackt, ungefähr so wie Fig. 120 zeigt, was nur von der Unebenheit des Bodens herrührt. Man siebt sogar innerhalb des noch ganz dunklen Theiles der Mondoberstäche in der

Rahe des ichon erleuchteten Theiles einzelne ifolirt liegende helle Buntte, welche offenbar Bergipigen find, welche von der Sonne ichon beichienen werden,

Fig. 120.



wahrend die umliegende Cbene noch gang im Schatten liegt.

Galiläi, welcher zuerst die Mondgebirge erkannt und gemessen hat, schäft zur Zeit der Quadratur den größten Abstand solcher isolitren Bunkte von der Gränzlinie des ersleuchteten Theiles zu 1/20 des Mondaurchmessers, und daraus ergiebt sich denn, daß einzelne Mondberge bis zu einer Söhe von ungefähr 24000 Fuß ansteigen. Die Gebirge des Mondes sind also eben so hoch wie die unserer Erde.

Auch aus der Lange der Schatten fann man auf die Sohe der Gebirge schließen, und ift so ungefähr zu dem gleichen Resultate gelangt.

Bahrend einige Mondgebirge Ketten bilden, aus denen sich einzelne Bergsspien erheben, besteht die Mehrzahl der Mondgebirge aus ringförmigen Bällen, welche meist eine Ebene umschließen, in deren Mitte sich manchmal wieder ein Bergsegel erhebt, der aber nie die Höhe des Walles erreicht. Die mittelgroßen dieser Kreisbildungen von 2 bis 10 Meilen Durchmesser werden mit dem Ramen der Ringgebirge bezeichnet, während man die größeren Walleben en nennt. Die kleineren Bildungen dieser Art, welche meist viel regelmäßiger gebildet sind als die größeren, heißen Krater. Ob es in der That die Krater ansgebrannter Bulcane sind, dürfte wohl noch zweiselhaft sein.

In unserer Mondkarte Tab. XI. find diese ringförmigen Bildungen deutlich zu erkennen; der Maßstab derselben ist der Art, daß 10 Meilen auf der Karte die Länge von 3,8 Millimeter einnehmen, 1 Meile also nahezu durch die Länge von 0,4 Millimeter dargestellt wird.

Die Mondberge find meift nach berühmten Aftronomen und anderen Gelehrten genannt. In unserer Karte find einige der ausgezeichnetsten Ringgebirge mit Biffern bezeichnet und diese führen folgende Namen, nämlich:

| HEFF | Dellery refermner with | THE INDICH PRINCE | - section of the section of a |
|------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1)   | Ardimedes,             | 8) Purbach,       | 15) Galilai,                  |
| 2)   | Blato,                 | 9) Regiomontan,   | 16) Grimaldi,                 |
| 3)   | Copernicus,            | 10) Ptolemaus,    | 17) Ariftard,                 |
| 4)   | Repler,                | 11) Apian,        | 18) Autolicus,                |
| 5)   | Gaffendi,              | 12) Frascator,    | 19) Ariftippus,               |
|      | Tydo,                  | 13) Pliniue,      | 20) Eratofthenes,             |
|      | Arad.                  | 14) Manilius,     | 21) Ariftoteles.              |

Benn der Mond nicht voll ift, so ist die Granze zwischen dem erleuchteten und dem dunklen Theile, so unregelmäßig gezackt fie auch sein mag, doch stete scharf, b. h. es findet kein allmäliger llebergang aus Licht in Schatten Statt; auf dem Monde fehlt also das, was wir auf unserer Erde mit dem Namen der Dammerung bezeichnen. Der Mangel der Dammerung beweist aber, daß der Mond keine Atmosphäre hat, daß es auf seiner Oberfläche also auch keine Meere geben kann.

Es ist bereits in §. 66 S. 151 angeführt worden, daß bei Bedeckungen von Firsternen durch den Mond das Berschwinden derselben, sowie auch das Biedererscheinen derselben plöglich ift, und zwar ist weder vor dem Eintritt noch nach dem Austritt des Sternes eine Ablenkung desselben wahrzunehmen, was

ebenfalle beweift, daß ber Mond feine Atmofphare bat.

74 Die Trabanten bes Jupiter. Wenn man den Jupiter durch ein Fernrohr von mäßiger Bergrößerung betrachtet, so fieht man, daß er von vier fleinen Sternchen begleitet ift, welche nahezu in einer geraden Linie aufgestellt erscheinen. Schon nach einigen Stunden läßt sich eine Beränderung in der gegenseitigen Stellung dieser Sternchen wahrnehmen. Fig. 121 stellt den



Jupiter mit feinen Trabanten dar, wie er sich vom 21. bis 29. Juni 1851 Abends um 10 Uhr zeigte.

Aus einer genaueren Beobachtung der Jupiterstrabanten ergiebt fich nun, daß fie in Rreisen um den Planeten herumlausen; die Ebene dieser Bahnen fällt beinahe mit der Ebene des Jupitersäquators zusammen und deshalb erscheisnen fie uns fast ganz zur Linie verfürzt und wir sehen die einzelnen Trabanten in dieser Linie bald von Oft nach West und dann wieder von West nach Oft fortschreiten.

Die folgende Tabelle giebt die mittlere Entfernung der einzelnen Satelliten, ausgedrudt in Jupitershalbmeffern, und ihre Umlaufszeit:

|             | Abstänbe. | Umlaufszeit. |
|-------------|-----------|--------------|
| 1. Satellit | 6,05      | 1,769 Tage.  |
| 2. »        | 9,62      | 3,551 »      |
| 3. »        | 15,35     | 7,155 0      |
| 4. »        | 27,00     | 16,689 »     |

Man ersieht aus dieser Tabelle, daß die Jupiterstrabanten das dritte Repster'sche Geset befolgen, daß sich nämlich die Quadrate ihrer Umlausszeiten vershalten wie die dritten Botenzen ihrer mittleren Abstände vom Jupiter. Ebenso befolgen sie auch die beiden ersten Repler'schen Gesetz.

Fig. 122 ftellt ben Jupiter mit den Bahnen feiner Trabanten in richti-





gem Größeverhaltniß bar. Die Stellung jedes der vier Satelliten in feiner Babn am 1. October 1856 Abende 10 Uhr ift durch einen Bunft, die Stellung derfelben in berfelben Stunde des folgenden Tages durch einen fleinen Strich bezeichnet, vorausgefest, baß fich die Erde in der Rich: tung von J nach A bin befindet; baraus ergiebt fich nun, daß und die Jupiteretrabanten am 1. und 2. October 1856 Abende 10 Uhr Die in Fig. 123 (a. f. G.) bargeftellten Conftellationen zeigen werben.

Bon der Erde aus gesehen find die mittleren icheinbaren Durchmeffer ber vier Jupitersmonde:



I. 1,0" III. 1,5" II. 0,9" IV. 1,3", die wahren Durchmeffer find also:

I. 529 geogr. Meilen,

II. 475 »

III. 776 »

IV. 664 »

Das Ansehen dieser Trabanten ift ungefähr das von Sternen sechster Größe, man wurde fie also mahrscheinlich mit blogem Auge wahrnehmen konnen, wenn fie nicht durch die Rabe ihres glangenden Blaneten unfichtbar blieben.

An den Bahnen der beiden inneren Trabanten kann man keine Abweichung von der Arcisgestalt nachweisen, die Bahnen der beiden außeren zeigen aber eine geringe Excentricität. Die Neigung der Bahnen gegen die Ebene des Jupitersäquators ist sehr gering, sie übersteigt nicht die Größe von einigen Minuten.

Da der Durchmesser des Jupiter sehr groß ist und die Trabanten ihm verhältnismäßig sehr nahe stehen, da ferner die Reigung ihrer Bahnen gegen den Aequator des Blaneten und gegen die Bahn desselben sehr gering ist, so ereignet sich bei jedem Umlauf dieser Monde eine Sonnens und eine Mondsinsternis. Nur der vierte geht manchmal über oder unter dem Jupitersschatten vorbei, sowie denn auch sein Schatten manchmal nördlich oder sudlich vom Jupiter an demselben vorübergeht.

Mit guten Fernrohren sieht man den Schatten, welchen die Trabanten auf den Jupiter werfen, als einen schwarzen Bunkt über denselben hingeben.

In der Zeit von  $4 \circ \odot$  bis  $4 \circ \odot$  kann man von der Erde aus die Eintritte der Arabanten in den Jupiters schatten, von  $4 \circ \odot$  bis  $4 \circ \odot$  das gegen die Austritte der Monde aus diesen Schatten wahrnehmen. Da die Bersinsterungen der Jupiterstrabanten sehr häusig vorkommen, so können sie sehr gut als himmlische Signale für Längenbestimmungen auf der Erde ber nutt werden. Die astronomischen Ephemeriden enthalten die bis auf Bruchteile einer Secunde vorausberechneten Momente der von der Erde aus sichtbaren Ein= und Austritte der Jupiterstrabanten nach der Zeit des Meridians, unter welchem die Sternwarte liegt, auf welche sich die Ephemeriden beziehen.

Durch die forgfältige Beobachtung der Berfinsterungen der Jupiteretrabanten gelang es dem dänischen Aftronomen Römer im Jahre 1765, die Geschwindigkeit des Lichtes zu meffen. Es wird davon im folgenden Buche ausführlicher die Rede sein.

75 Die Erabanten ber äußersten Planeten. Sowohl Saturn als auch Uranus sind von Satelliten umtreift, ja man hat bereits einen Trabanten des Neptun entdeckt.

Die Trabanten des Saturn find weit schwieriger sichtbar als die Jupitersmonde. Bahrend lettere sogleich nach Erfindung der Fernrohre entdeckt wurden, wurde der hellste der Saturnstrabanten erst im Jahre 1655 von hung hens aufgefunden.

Bis jest kennt man 8 Saturnstrabanten. Der von hunghens ents deckte ift vom Saturn an gerechnet der sechste. Caffini entdeckte den fiebensten, fünften, vierten und dritten von 1671 bis 1687. Den ersten und zweiten entdeckte herschel mit seinem Riesentelestope in den Jahren 1788 und 1789.

Rur der sechste Trabant (bessen Abstand vom Saturn 22 Halbmeffer dies Planeten und dessen Umlausszeit 15,9 Tage beträgt) ist ziemlich leicht sichts bar; die übrigen können nur durch ganz ausgezeichnete Instrumente wahrges nommen werden. Die beiden innersten Trabanten wurden erst lange Zeit nach ihrer Entdeckung durch Herschel wieder von Anderen gesehen, und zwar der zweite von Lamont im Sommer 1836, der erste von den Astronomen des Collegio Romano im Juni 1838. Die Entsernung des ersten Trabanten vom Mittelpunkt des Saturn beträgt 3,14, die des zweiten beträgt 4,03 Halbmesser des Saturn.

Der achte Mond des Saturn wurde im Jahre 1848 fast gleichzeitig von Bond in Nordamerika und von Loffel in England beobachtet. Ueber seine Stellung im System ift bis jest noch nichts Raberes bekannt.

Bahrend die Ebenen der übrigen Saturnstrabanten nicht ftart von der Ebene des Ringes abweichen, beträgt die mittlere Reigung der Bahn des fiesbenten Trabanten gegen die Ringebene über 21 Grad.

Da Uranus felbst nur ein telestopischer Blanet ift, so ist wohl begreiflich, daß seine Satelliten sehr schwer sichtbar sind. Die beiden im Jahre 1787
von herschel zuerst als ungemein feine Lichtpunkte entdeckten sind die einzigen,
deren Existenz vollständig constatirt ist. Außer ihnen beobachtete herschel noch
vier andere, die aber seitdem kaum wieder gesehen worden sind, und von denen
sich also mit Sicherheit nichts Räheres angeben läßt.

Die beiden mit Sicherheit bekannten Uranusmonde zeigen eine merkwurbige Ausnahme von den sonft in unserem Planetensustem herrschenden Berhaltniffen, indem ihre Bahnen fast rechtwinklig auf der Uranusbahn stehen und
ruckläufig find. Für den äußersten dieser beiden Satelliten beträgt die Reigung
ber Bahn gegen die Ebene der Uranusbahn ungefähr 79 Grad.

Bis jest ift erft ein Trabant des Reptun beobachtet worden, von wels dem aber noch nichts Raberes bekannt ift.

## Sechetes Capitel.

## Die Rometen.

្សំរួងប ក្រុម**្រំស៊ី**...

Gigenthumlichkeiten ber Kometen. Außer den Blaneten noch eine große Anzahl anderer Gestirne, welche sich gleichfalls um bie bewegen, sich aber von denselben sowohl durch ihr Ansehen als auch durch Bratur ihrer Bahnen wesentlich unterscheiden, nämlich die Rometen. Rit diesem Ramen, den wir durch Saarsterne überseten können, bezeichnete man schon im Alterthum solche Gestirne, welche, durch einen mehr oder minder großen Schweif ausgezeichnet, unvermuthet am himmel erscheinen und, nachdem sie einen von den Blanetenbahnen meist sehr abweichenden Weg unter den Firsternen zurudgelegt haben, wieder verschwinden.

Der Aberglaube sah in den Kometen Borboten von Krieg, Best, hungerenoth und von sonstigen Uebeln aller Art. Die Ungereimtheit einer solchen Meinung trat in dem Maße deutlicher hervor, als man das Wesen der Kometen näher kennen lernte und nachzuweisen im Stande war, daß ihre Bahnen denselben Bewegungsgesehen folgen, wie die Planetenbahnen. Daß die Erscheinung der Kometen ebenso wenig mit den Schicksalen des Menschengeschlechts oder einzelner Individuen zusammenhängt, wie die Constellationen der Planeten, bedarf wohl keines weiteren Beweises; daß aber die Kometen auch keinen Einstuß auf den Gang der Erscheinungen in unserer Atmosphäre haben, daß sie namenkth nicht auf die Witterungsverhältnisse influiren, mußte man einsehen, sobald man ihre kosmische Natur erkannt hatte.

77 Unsehen ber Kometen. Die meisten Rometen zeigen einen hellen rundlichen Kern, welcher von einer schwächer leuchtenden nebligen bulle ungeben ist, die sich auf einer Seite, und zwar in der Regel auf der der Sonne abgewandten, in einen Schweif verlängert. Dieser Schweif erscheint uns manchmal unter einem Winkel von 60 bis 90, ja bis 100°, so daß er über einen bedeutenden Theil des himmelsgewölbes wegzieht, wie man dies aus Fig. 124 und Fig. 125 ersieht. Die lestere stellt den Kometen von 1618 nach einer Ab-

bildung im Theatrum europaeum, die erstere den Kometen von 1843 no einer im ersten Jahrgang der Illustrirten Zeitung befindlichen naturgetreu Abbildung dar, und zwar sammt der landschaftlichen Umgebung, wodurch m leicht einen Maßstab für die Größe der Erscheinung erhält.

Diefer Schweif ift bald gerade, bald mehr oder weniger gefrummt, i dies &. B. der icone Romet von 1811 zeigt, welcher Fig. 126 dargestellt ift.





Manchmal fehlt der Kern gang, wie z. B. bei dem schönen Kometen. im Jahre 1819 beobachtet wurde (Fig. 127).

Fig. 127.



Die Gestalt des Schweises ist mannigsachen Bariationen unterworfen, ja einen und denselben Kometen sieht man, wie fie fich allmälig andert. Man t sogar Rometen beobachtet, welche mehrere Schweise zeigen; der Romet vom hre 1744 hatte deren sogar seche, Fig. 128, oder vielmehr sein Schweif er-

Fig. 128.



Fig. 129.



en in feche Theile gespalten, von denen jeder 40 breit und 30 bis 400 ig war. Bei dem fehr glanzenden Kometen von 1807, Fig. 129, theilte fich : Schweif in zwei Aeste.

Durch den Schweif der Kometen hindurch kann man die Firsterne deutlich en, ja Bessel und Struve haben selbst durch die Kerne der Kometen hinzech noch Firsterne beobachtet, woraus hervorgeht, daß die Masse der Kometen rchsichtig ist. Was den Ort der durch die Kometen hindurch gesehenen erne betrifft, so zeigt sich derselbe durchaus nicht merklich verändert, die Lichtschlen erleiden also, indem sie durch den Kometen hindurchgehen, keine Ablensig durch Brechung, was daraus hindeutet, daß die Masse der Kometen nicht kroming sei, sondern aus discreten, durch leere Zwischenräume getrennten eilchen bestehen muß.

Scheinbare Bahn ber Kometen. Während die Planeten stets in 78 Rahe der Efliptit beobachtet werden, entsernen sich die Kometen meist sehr it von derselben, und während die Planetenbahnen nur wenig gegen die Sonstahn geneigt sind, kommt es bei Kometen öfters vor, daß sie beinahe rechtstillig auf der Ekliptik stehen, so daß sie oft in die Rähe des Bolarsternes umen. Der Komet vom Jahre 1618 erschien z. B. zuerst im Sternbild der nage am 28. November, ungefähr in der Mitte zwischen den Sternen a und β, schlief das Sternbild des Bootes und verschwand endlich am 18. Januar 1619 einer nördlichen Declination von 77° ungefähr auf der Linie, welche die erne a und β des großen Bären mit dem Polarsterne verbindet.

Als der Kern dieses Kometen ungefahr bei & des Bootes ftand, Big. 130 (a. f. ), erstredte fich der Schweif, einer Zeichnung des Chfatus zufolge, bis in die te Bordertage, d. h. bis zu den Sternen e und z des großen Baren.

Die Bahn des großen Rometen von 1680 und 1681 macht einen flein Bintel mit ber Efliptit. Der Romet erschien in ber letten Salfte bes Rovemb

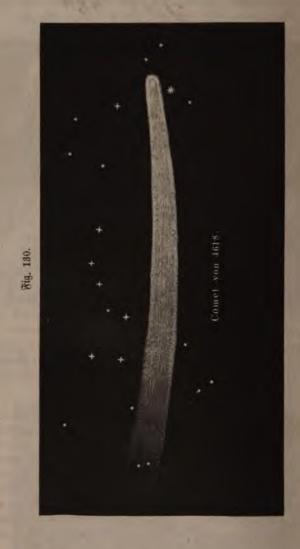

1680 im Sternbild der Jungfrau. Am 27. November mar seine geometrisch Lange 1930, seine subliche Breite 10; bis jum 5. December mar seine geometrische Lange auf 2360 und seine subliche Breite auf 20 42' gewachsen, er me

also mahrend dieser Zeit, in welcher er in den Morgenstunden sichtbar war, ganz in der Rähe der Ekliptik geblieben; nach dem 7. December verschwand er in den Strahlen der Sonne, um am 22. December östlich von der Sonne wieder zu erscheinen. An diesem Tage war die geocentrische Länge des Kerns ungefähr 277°, seine nördliche Breite aber 7,5°. Er durchlief nun die Sternbilder des Ablers, des Delphins, des Begasus, der Andromeda, des Triangels, und versichwand am 18. März 1681 in der Nähe des Sternes & des Berseus. Am 4. Februar war seine geocentrische Länge 39° bei einer nördlichen Breite von etwas über 19°. Man kann nach diesen Angaben die Bahn des fraglichen Rosmeten auf den Sternkarten Tab. III. und Tab. IV. verfolgen.

Wahre Gestalt ber Kometenbahnen. Lange Zeit suchte man ver- 79 gebens nach einer, den scheinbaren Lauf der Kometen genügend erklärenden Theoric. Erst Dörfel, ein Prediger zu Plauen im Boigtlande, stellte, durch die Erscheinung des großen Kometen von 1680 und 1681 veranlaßt, die Meinnung aus: die Bahn der Kometen sei eine Parabel, in deren Brennspunkte der Mittelpunkt der Sonne liege. Durch Newton's neues Beltzissem fand alsbald Dörfel's Meinung ihre Bestätigung und genauere Bestimmung.

Auf Tab. XII. ift die parabolische Bahn des Kometen von 1680 und 1681 bargestellt. Mit Gulfe dieser Figur wird man sich überzeugen können, daß die parabolische Spypothese den vorher angegebenen scheinbaren Lauf des Kometen genügend erklärt (natürlich nur in Beziehung auf die Beränderungen in der Länge; um die Beränderungen in der Breite nachzuweisen, mußte man noch die Reigung der parabolischen Bahn in Betracht ziehen, wozu, wenn es durch Zeichnung geschehen sollte, noch eine weitere Figur nöthig ware).

Als der Komet am 17. December 1680 durch sein Berihelium ging, war er nur noch 128000 Meilen von dem Mittelpunkte und nur 32000 Meilen von der Oberfläche der Sonne entfernt. In dieser ungemeinen Rahe mußte, von ihm aus gesehen, die Sonne als eine Scheibe von 960 Durchmesser erscheinen; gleiche wohl ift er nach dem Durchgang durch das Perihelium ein Komet geblieben.

Rachdem man einmal die Bahnen bestimmen gelernt hatte, welche die Kometen in unserem Sonnenspstem durchlausen, ergab sich auch der wahre Ort, den sie an bestimmten Tagen im Raume einnahmen. So ersehen wir aus Tab. XII., daß der Komet von 1680 und 1681 am 22. Deeember 1680 nahezu 4 Millionen Meilen von der Sonne und etwas über 10 Millionen Meilen von der Erde abstand (da die Entsernung der Erde von der Sonne in runder Zahl 20 Millionen Meilen beträgt).

Ferner war man nun auch im Stande, die wahre Lange der Kometensichweife zu bestimmen, und fand hier oft ganz enorme Dimenstonen. Der Schweif des Kometen von 1618 erreichte eine Länge von 9 Millionen Meilen, der Schweif des Kometen von 1680 und 1681 muß mindestens 10 Millionen Meilen betragen haben. Der Komet von 1811 hatte einen Schweif von 12 bis 15 Millionen Meilen.

Die Kometen bleiben uns nur so lange fichtbar, als fie fich in der Rabe ihres Beriheliums befinden und nicht durch die Strahlen der Sonne überglangt werben. Die meisten verschwinden, sobald fie fich über die Inpitersbahn hinaus von der Sonne entfernen.

Die Bahn eines Kometen kann möglicherweise eine Sperbel, ober eine Barabel, ober endlich eine Ellipse fein. Bewegt fich ber Komet in einer ber

beiden erstgenannten Curven, so kann er uns überhaupt nur einmal erscheinen; er fommt gewissermaßen ans unendlicher Ferne, um nach einiger Zeit unser Sounenspstem auf immer wieder zu verlassen. Eine solche Annahme ift nun in mancher Beziehung unwahrscheinlich, und es läßt sich eher annehmen, daß die Rometen sich in sehr langgestreckten Elipsen bewegen.

Der Umftand, bag ber beobachtete Lauf der Rometen fich in der Regel febr gut durch eine parabolifche Babn darftellen läßt, widerfpricht aber diefer letteren Unficht gar nicht; benn eine Barabel und eine febr ftart ercentris fce Ellipfe, welche einen gemeinschaftlichen Brennpunft f. Fig. 131, und einen gemeinschaftlichen Gipfel 6 haben, fallen in der Rabe Diefes Gipfele, welcher bem Beribelium entfpricht, febr nabe jufammen. Go fann in der That das Bogenftud abc, Fig. 131, ebenfo gut ein Gtud der Barabel habek als and ein Stud ber Ellipse abed fein. Die Rometen find une aber gerade nur in der Rabe bes Beribeliume fichtbar; wenn fich alfo auch ibre fcheinbare Bahn gang gut ale ein Stud einer Barabel berechnen lagt, fo ift damit doch die Doglichkeit nicht ausgeschloffen, bag bie Babn in Wirklichkeit eine Ellipfe fei.

In den meiften Fällen genügt bie parabolifche Bahn den Beobachtungen und man behalt fie dann bei, weil ihre Berechnung ungleich einfacher ift als die einer elliptischen Bahn.

Berechnet man aus den beobachteten Kometenorten eine elliptische Bahn, so wird man begreisticherweise in Betreff einiger Bahnelemente keine große Ge-nauigkeit zu erwarten haben; namentlich ist dies für die Länge der großen Axe und die Umlausszeit der Fall.

Ente hat nach den zuverläffigsten Beobachtungen des Kometen von 1680 und 1681 eine elliptische Bahn besselben berechnet. Dieser Rechnung zusolge würde er im Aphelium ungefähr 853 Erdweiten, also 17000 Millionen Meilen weit von der Sonne entfernt sein. Sein Abstand im Aphelium ware also 140000mal größer als der im Perihelium. Als wahrscheinliche Umlausszeit erzgab sich ungefähr 8800 Jahre.

Mag nun die Rometenbahn eine parabolische ober eine elliptische sein, so findet auch hier das zweite Repler'sche Gesetz seine volle Anwendung, d. h. die Geschwindigkeit des Rometen in seiner Bahn ift stets eine solche, daß der von der Sonne zum Rometen gezogene Leitstrahl in gleichen Zeiten gleiche Flächenräume zurudlegt. Die Geschwindigkeit des Rometen ist also am größten, während er das Berihelium passirt.

Für den Kometen von 1680 und 1681 ergiebt fich aus Ente's Rechenungen, daß er im Berihelium 53 Meilen, im Aphelium aber nur 10 Fuß in der Secunde zurucklegt. Im Aphelium ift also seine Geschwindigkeit ungefähr 116600mal geringer als im Berihelium.

Wiederkehrende Rometen. Hallen, ein Zeitgenosse Rewton's, 80 bemertte, daß die Elemente der Bahn des schönen Kometen von 1682 fast genau dieselben seien, wie die der Kometen von 1607 und 1531.

| Folgendes find die fraglich | en Elemente: |
|-----------------------------|--------------|
|-----------------------------|--------------|

| Romet von | Länge A.      | Neigung ber<br>Bahn. | Länge des<br>Beriheliums. | Abstand des Perihe=<br>liums von ⊙. |
|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1531      | 49 25'        | 17° 56′              | 301°39′                   | 0,57 Erdweiten.                     |
| 1607      | 50 21         | 17 2                 | 302 16                    | 0,58 »                              |
| 1682      | 50 <b>4</b> 8 | 17 42                | 301 36                    | 0,58 » .                            |

Alle drei waren ruckläufig. Er wurde dadurch auf den Gedanken geleitet, daß es wohl ein und derselbe Komet sei, welcher in den drei genannten Jahren ersichienen war und der eine Umlausszeit von 75 bis 76 Jahren habe: Er kundigte seine Biederkehr auf das Ende des Jahres 1758 oder den Ansang des Jahres 1759 an, und in der That ging er am 12. März 1759 wieder durchs Berihelium.

Eine abermalige, voraus angefündigte Erscheinung des Sallen'ichen Kometen fand im Jahre 1835 Statt, wo er am 16. November das Perihelium paffirte.

Die erfte durch aftronomische Beobachtungen binlanglich conftatirte Erichei-

nung des Sallen'ichen Rometen ift die von 1456.

Die halbe große Are ber Bahn des Sallen'ichen Kometen beträgt ungefahr 19 Erdweiten; in feinem Aphelium ift er ungefahr 37,4 Erdweiten von bem ber Sonne entfernt.

Im Jahre 1456 erreichte der Schweif des Sallen'ichen Kometen eine Länge von 60 Graden, und ebenso zeigte er im Jahre 1531 einen ichonen Schweif. Im Jahre 1607 bagegen erschien er nicht besonders glanzend und namentlich war sein Schweif sehr klein, was wohl darin lag, daß er der Erde schon lange Zeit vor seinem Berihelium wieder verschwand. Im Jahre 1682 erschien er wieder mit starkem Glanze, obgleich er dem Kometen von 1680 nicht gleich kam.

Im Jahre 1759 konnte der Sallen'iche Romet nur eine kurze Beit mit blogem Auge gesehen werden. An Glanz ftand er diesmal der Erscheinung von 1682 nach, aber nicht in Beziehung auf die Länge des Schweises, welche bis auf 470 ftieg.

Die Erscheinung bes Sallen'ichen Kometen im Jahre 1835 mar ziemlich unscheinbar und befriedigte bie Erwartungen bes größeren Bublicums keinesweges; bagegen zeigte er ein ganz eigenthümliches, unerwartetes Phanomen,
welches vielleicht zu Aufschluffen über bas Wesen ber Kometen und namentlich
ibrer Schweise führen könnte. Bon bem kleinen Kern, welcher kaum 30 Meilen
im Durchmeffer haben konnte, ging nämlich eine facherartige, gegen die Sonne
gerichtete Flamme aus (Fig. 132), welche sich aber zu beiden Seiten zurud.



Fig. 132.

krummte und so allmälig in den Schweif überzugehen schien. Beffel ift geneigt, dies als eine von dem Kometenkerne ausgehende Strömung einer hellen Materie angusehen. Die nadfte Ericheinung des hallen'ichen Rometen wird im Jahre 1911 fattfinden.

Dies ift der einzige größere, mit blogem Auge fichtbare Komet, deffen Umslaufsperiode bekannt ift.

Im Jahre 1815 entbeckte Olbers einen teleftopischen Kometen, aus beffen, faft ein halbes Jahr lang fortgesetten Beobachtungen fich eine Umlaufszeit von 74 bis 75 Jahren ergab.

Ein dritter Romet, dessen Umlaufszeit man kennt, ift der Enke'sche. Dieser, nach seinem Berechner genannte Komet ift gleichfalls nur telestopisch; er wurde in Rovember 1818 von Bons in Marseille entdeckt. Enke erkannte, als er nach den beobachteten Dertern eine Bahn berechnete, daß er mit den in den Jahren 1786, 1795 und 1805 beobachteten identisch sein muffe. Die Umslaufszeit dieses Kometen beträgt nur 1208 Tage. Sein kleinster Abstand von der Sonne beträgt 0,83, sein größter 4,07 Erdweiten. Die Reigung seiner Bahn gegen die Ekliptik ist 180; die Länge des aussteigenden Knotens 3350, die Länge des Periheliums 1570. Der Enke'scha Komet hat eine kugelförwige Gestalt ohne merklichen Schweif.

Der Biela'sche Komet ift gleichfalls nicht mit bloßem Auge sichtbar; im Fernrohre erscheint er als rundlicher Rebel, dessen Durchmesser im Jahre 1805 nach Schröter's Ressungen 9460 Meilen betrug. Im Perihelium ift er 0,94, im Aphelium 6,26 Erdweiten von der Sonne entfernt. Die Reigung seiner Bahn ift 180, die Länge des aufsteigenden Knotens 2490, die Länge des Periheliums 1080. Seine Umlausseit beträgt 6 Jahre und 270 Tage.

Tab. XIII. zeigt die auf die Ebene der Efliptit projicirten Bahnen des Ente'ichen und Biela'ichen Rometen und ein Stud der Bahn des hallen'ichen.

Außer diesen kennen wir jest noch zwei wiederkehrende Rometen, nämlich den Fape'schen, der eine Umlaufszeit von  $7^2/_5$  Jahren hat, und den Rometen von De Bic o, deffen Umlaufszeit  $5^1/_2$  Jahr beträgt.

## Siebentes Capitel.

## Die allgemeine Schwere.

Mechanische Erklärung der Planetenbewegung durch Rewton. Rachdem Repler die mahren Gesetze der Planetenbewegung aus den Beobactungen abgeleitet hatte, war es die nächste Aufgabe der Aftronomie, die mechanischen Ursachen derselben aufzusuchen, die Planetenbewegung auf mechanische Gesetz zurückzusühren. Es ist Newton's unsterbliches Berdienst, diese große Ausgabe gelöft zu haben.

Schon früher hatte es nicht an Bersuchen gesehlt, die Kräfte auszumitteln, welche bei der Planetenbewegung thätig find; man kam aber nicht zu einem Resultate, weil die Borbedingungen schlten, ohne welche ein solcher Schritt nicht gemacht werden konnte. Um eine mechanische Erklärung der Planetenbewegung geben zu können, mußte man nicht allein wissen, welches die wahren Gestalten der Planetenbahnen sind und mit welcher Geschwindigkeit sie durchlausen werden, sondern es mußten die Grundgesetz der Mechanik selbst erst ermittelt sein. So lange man das Wesen und die Gesetz der krummlinigen Bewegung überhaupt nicht kannte, war auch eine mechanische Erklärung der Planetenbewegung nicht möglich.

Die Begründung der Mechanik ift mit der Entdeckung der wahren Gesetz der Planetenbewegung fast gleichzeitig. Es ist Galiläi, welcher die Gesetz des freien Falles, der Bendelbewegung, der Bursbewegung erkannte, welcher das Gesetz der Trägheit begründete und dadurch gerade der Schöpfer der Mechanik wurde. Das Gesetz der Trägheit zeigt, wie ein Körper, welcher einmal in Bewegung ist, diese Bewegung unverändert beibehält, wenn nicht äußere Kräfte sie ausheben oder modisiciren, wie jede krummlinige Bewegung aus der Combination der dem Körper bereits inwohnenden und durch das Beharrungsvermögen ihm verbleibenden Geschwindigkeit mit den Wirkungen irgend einer continuirlich wirkenden beschleunigenden Kraft ist.

Repler und Galilai find ce also, welche den Grund zu dem wiffenschaftlichen Gebaude legten, welches durch Remton's Entdedung der allgemeinen Schwere vollendet wurde.

Wie durch die Combination irgend einer beschleunigenden Kraft mit der Gesschwindigkeit, welche ein Körper bereits hat, überhaupt eine krummlinige Bewegung entsteht, wie der Körper beständig um einen festen Anziehungsmittelpunkt treist, wenn die beschleunigende Kraft stets gegen diesen Anziehungsmittelpunkt hin gerichtet ist, wird hier als bekannt vorausgesetzt (Lehrbuch der Physik, 4. Aust. 1. Bd. Seite 201). In den folgenden Paragraphen sollen nun die mechanischen Gesetze der Planetenbewegung überhaupt näher betrachtet, zunächst aber aus den Repler'schen Gesetzen die Natur der beschleunigenden Kräfte abgeleitet werden, welche auf die Planeten wirken.

Die Planeten werben burch Centralfrafte angetrieben. Rach bem zweiten Repler'schen Gesetze find die Flachenraume gleich, welche ber die Sonne und den Planeten verbindende Leitstrahl in gleichen Zeiten zurucklegt. Aus diesem Gesetz folgt aber, daß die beschleunigende Kraft, welche auf die Planeten wirkt, stets gegen die Sonne hin gerichtet sei.

Benn ein Rorper in a, Fig. 133, mit einer folden Geschwindigkeit an-

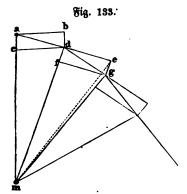

kommt, daß er in dem nächsten kleinen Zeittheilchen vermöge dieser Geschwindigkeit den Weg ab zurücklegen
würde, so wird er, wenn eine gegen den
Centralpunkt m gerichtete Kraft auf
ihn einwirkt, welche ihn in demselben
Zeittheilchen für sich allein von a nach
o führen würde, in diesem Zeittheilchen in der That den Weg ad zurücklegen; der von dem fraglichen
Körper nach m gezogene Leitstrahl hat
also das Orcieck am d zurückgesegt.

Wenn nun auf den in d angekommenen Rorper teine beschleunis

gende Kraft weiter einwirkte, so wurde er im nächsten gleichgroßen Zeittheilchen den Weg de zurücklegen, und da de = da sein wurde, so ist auch das Dreieck dem gleich dem Dreieck dam. Sobald aber der in d angekommene Körper einer gegen m hin wirkenden Kraft ausgesetzt ist, welche ihn in der Zeiteinheit für sich allein von d nach f suhren wurde, so wird nun der Körper in diesem zweiten Zeittheilchen den Weg dg zurücklegen. Da nun aber eg parallel ist mit dm, so hat das Dreieck dgm gleiche Grundlinie dm und gleiche höhe mit dme, es ist also:

$$\triangle dgm = \triangle dem$$

und ba das Dreied dem gleich ift dem Dreied dam, fo haben wir auch:

In gleichen Beittheilchen legt also ber Leitstrahl gleiche Flächenraume zurud, sobald die beschleunigende Kraft nur ftete gegen benselben Bunkt bin gerichtet ift, nach welchem Gesete im Uebrigen die beschleunigende Kraft mit der Enternung von m fich andern mag.

Die Eigenthumlichkeit, daß der Leitstrahl in gleichen Zeiten gleiche Flachenräume beschreibt, sindet nur dann Statt, wenn der Mittelpunkt, von dem aus 
man die Leitstrahlen nach dem beweglichen Körper gezogen denkt, zugleich der 
Bunkt ift, nach welchem die beschleunigende Kraft stets hinwirkt. Wirkte z. B. 
auf den in d angekommenen Körper nun eine beschleunigende Kraft, deren Richtung nicht in die Linie dm fällt, so wurde der Körper am Ende des nächken 
Beittheilchens in irgend einem Bunkte h ankommen, welcher nicht auf der mit dm 
parallelen Linie eg, sondern diesseits oder jenseits derselben liegt, das Dreied 
dm h wurde also größer oder kleiner sein als dam.

Da nun in der That der von dem Blancten zur Sonne gezogene Leitstrahl in gleichen Zeiten gleiche Flächenräume beschreibt, so ist flar, daß die Sonne den Centralpunkt bildet, gegen welchen die auf die Planeten einwirkenden beschleunigenden Kräfte stets gerichtet find.

83 Albnahme der Centralkraft mit wachsender Entfernung von ber Sonne. Aus dem zweiten Repler'schen Gesetze konnte man nur den Schluß ziehen, daß die Blaneten stets gegen die Sonne hingetrieben, wir können also auch sagen, von der Sonne angezogen werden; in welchem Berhältniß aber diese anziehende Kraft der Sonne zu dem Abstande der Planeten von derselben stehe, das läßt das zweite Kepler'sche Gesetz, wie schon bemerkt wurde, völlig unentschieden; denn es sindet Statt, welches auch das Gesetz sein mag, welchem dieses Berhältniß unterworsen ist. Dieses Gesetz ergiebt sich aber als nothwendige Folge aus dem dritten Kepler'schen Gesetze.

Nach dem dritten Repler'schen Gesetz verhalten sich die Quadrate der Umlaufszeiten zweier Planeten wie die dritten Potenzen ihrer mittleren Abstände von der Sonne (Seite 129). Bezeichnen wir mit T und t die Umlaufszeiten. mit R und r die mittleren Abstände zweier Planeten, so haben wir also:

$$\frac{T^2}{t^2} = \frac{R^3}{r^3}.$$

Die Physik lehrt uns aber, daß, wenn ein Körper um einen Anziehungsmittelpunkt einen Kreis vom Halbmesser r mahrend der Zeit t zurucklegt, alsdann die beschleunigende Kraft p, welche den Körper gegen den Mittelpunkt hintreibt, ift:

$$p=\frac{4\pi^2r}{t^2}.$$

Für den Planeten, deffen Umlaufezeit T' und deffen mittlerer Abstand von der Sonne R ift, haben wir demnach:

$$P=\frac{4\pi^2R}{T^2},$$

folglich:

$$\frac{p}{P} = \frac{4 \pi^2 r}{t^2} \cdot \frac{T^2}{4 \pi^2 R} = \frac{r \cdot T^2}{R t^2}.$$
 Run aber ist  $\frac{T^2}{t^2} = \frac{R^3}{r^3}$ , folglich haben wir: 
$$\frac{p}{P} = \frac{r}{R} \cdot \frac{R^3}{r^3} = \frac{R^2}{r^2},$$

das heißt mit Borten, die beschleunigenden Kräfte, welche die Blaneten gegen die Sonne hintreiben, verhalten sich umgekehrt wie die Quadrate ihrer Entfernung von der Sonne, ein Geset, welches fich wohl a priori voraussehen ließ, da es für alle Birkungen in die Ferne gilt, insofern wir sie von einem Bunkte ausgehend betrachten können.

Bird einem Körper, welcher ber Birkung einer Kraft ausgesett ift, die ihn ftets gegen einen und denselben Bunkt hintreibt, und deren Starke im umgekehrenen Berhältniß des Quadrats der Entfernung vom Centralpunkte steht, auf irgend eine Beise eine seitliche Geschwindigkeit mitgetheilt, so muß er, wie sich mit Hulfe höherer Rechnung nachweisen lätt, eine Curve beschreiben, welche nothewendig ein Regelschnitt ift, und zwar hangt es von dem Berhältniß zwischen der Centripetalkraft und Tangentialkraft ab, ob die durchlausene Curve eine Ellipse, eine Barabel oder eine Hoperbel sein wird. Bei den Planeten kommen nur elliptische Bahnen vor, während bei Kometen möglicherweise auch parabolische Bahnen vorkommen. Die kreisförmige Bewegung ist nur ein specieller Fall der elliptischen, da der Kreis als eine Ellipse betrachtet werden kann, deren Ercentricität Rull ift, deren beide Brennpunkte also in einen zusammensallen.

Da die Trabanten bei ihrem Umlauf um die entsprechenden Blaneten gleichsfalls die Repler'schen Gesetze befolgen, so ist klar, daß die Anziehungskräfte, mit welchen die Blaneten ihre Trabanten anziehen, demselben Gesetze unterworfen sind, wie die Anziehungskraft, welche zwischen der Sonne und den Planeten wirksam ist.

Die allgemeine Schwere. Ueber den Fall der Körper auf der Ober. 84 fläche der Erde nachdenkend, kam Newton auf die Idee, ob nicht vielleicht dieselbe Kraft, welche den Stein zur Erde herabfallen macht, also das, was wir die Schwere nennen, weit über die Granzen der Atmosphäre hinaus, ja bis an den Rond reiche, daß nichts Anderes als die Schwere die Centralkraft sei, welche den Rond in seiner Bahn um die Erde erhalt.

Diese Idee läßt sich leicht prusen. Auf der Erdoberstäche ift die beschleunigende Kraft der Schwere (die Endgeschwindigkeit der ersten Fallsecunde) gleich 9,8088 Meter. Der Mond ist nun 60mal so weit von dem Centrum der Erde entsernt, als ein Punkt auf der Erdoberstäche; wenn also die Schwerkraft bis an den Mond reicht, so muß dort ihre beschleunigende Kraft 602, also 3600mal geringer sein als auf der Erdoberstäche, sie ware also  $\frac{9,8088}{8600} = 0,002724$  Reter.

Run aber können wir die Größe der beschleunigenden Rraft, welche wirklich den Mond nach der Erde hintreibt, aus dem halbmeffer seiner Bahn und seiner Umlaufszeit berechnen. Bir haben:

$$p = \frac{4\pi^2 r}{t^2} = \frac{2\pi r \cdot 2\pi}{t^2}.$$

Der Umfang der Erde ift 40 Millionen Meter, also ift der Umfang der Mondsbahn, d. h. der Werth von  $2\pi r$ , welcher in obige Gleichung zu setzen ift, gleich 40.60 oder 2400 Millionen Meilen. Diesen Beg legt der Mond in 27 Tagen 7 Stunden und 43 Minuten oder in 2360580 Secunden zurud; wir haben also:

$$p = \frac{2400000000 \cdot 2 \cdot 3,14}{2360580^2} = 0,002761$$
 Reter.

Wenn wir die kleine Differenz zwischen 0,002724 und 0,002761 vernachlässigen, welche übrigens nur daher rührt, daß wir für die Entfernung und die Umlaufszeit des Mondes statt der vollkommen genauen nur Raherungswerthe in Rechnnng gebracht haben, so sehen wir, daß sich derselbe Werth für die beischleunigende Kraft ergiebt, welche den Mond zur Erde treibt, mögen wir nun dieselbe aus den aftronomischen Beobachtungen oder aus der Hopothese abletten, daß die Schwerkraft auch noch auf den Mond wirke, daß sie aber im umgekehrten Berhältniß des Quadrats der Entfernung vom Mittelpunkte der Erde abnehme, und diese Uebereinstimmung ist eben ein Beweis für die Richtigkeit dieser Spyothese.

Newton hatte für den Erdhalbmeffer, folglich auch für die Entfernung des Mondes (60 Erdhalbmeffer), einen zu kleinen Werth in Rechnung gebracht und fand deshalb, von der Intensität der Schwerkraft auf der Erde ausgehend, die Intensität der Kraft, welche den Mond gegen die Erde treibt, größer, als die aus den aftronomischen Beobachtungen abgeleitete. Der Unterschied war von der Art, daß, in umgekehrter Ordnung aus der Mondebewegung auf den Fall auf der Erdoberfläche schließend, der Fallraum der ersten Secunde nur 13 Fuß hatte betragen muffen, während er in der That 15 Fuß ist.

Diese Differenz war so groß, daß Newton selbst seine Theorie ganz aufgab, d. h. er gab die Idee auf, daß die Centripetalkraft, welche bei der Mondebewegung thatig ist, mit der Schwere identisch sei.

3wölf Jahre lang hatte er diesen Gegenstand vollständig liegen gelassen, als er im Juni des Jahres 1682 die Kunde von einer neuen in Frankreich durch Bicard ausgeführten Gradmessung erhielt, nach welcher der Durchmesser der Erde größer, und zwar um  $^{1}/_{7}$  größer war, als man nach früheren, weniger genauen Messungen angenommen hatte. Alsbald nahm er seine alten Rechnungen wieder vor und hatte nun die Freude, seine schon aufgegebene Theorie aufs Bollständigste bestätigt zu sehen.

Die Sonne zieht die Planeten, die Planeten aber ziehen ihre Satelliten an, und die Kraft, welche die Monde gegen ihre Planeten hintreibt, ift identisch mit der Schwerkraft, welche alle Körper niederzieht, die sich auf der Oberfläche eber Planeten befinden. Das Gefet diefer Anziehung, welches unfer ganges Blanetenspftem beherricht, lagt fich in folgender Beise aussprechen:

Je zwei materielle Moletule ziehen fich-mit einer Rraft an, welche ihren Maffen direct und dem Quadrat ihrer Entfernungen umgekehrt proportional ift.

Bezeichnet man mit m und m' die Maffen der beiden Moletule, mit r ihre Entfernung, fo ift also ihre gegenseitige Anziehung gleich:

$$f\frac{m \cdot m'}{r^2},$$

wo f ein conftanter Factor ift.

Das Gewicht eines Körpers auf der Oberfläche eines Planeten ift die Resultirende aller Anziehungen, welche alle Molekule, aus denen der Planet zusammengesett ift, auf den fraglichen Körper ausüben. Diese Resultirende ist stets gegen den Mittelpunkt des Planeten hin gerichtet, insofern man ihn als vollkommen kugelsörmig betrachtet und also von seiner Abplattung abstrachtet. Für diesen Fall wirkt auch die Gesammtanziehung eines Planeten in die Ferne sowohl wie auf einen Körper, welcher sich auf seiner Oberstäche befindet, gerade so, als ob die ganze Masse des Planeten sich in seinem Mittelpunkte befände. Bezeichnen wir also mit m die Nasse, mit o den halbmesser eines Planeten, so ist die Kraft, mit welcher die Einheit der Masse auf der Oberstäche des Planeten gegen den Mittelpunkt hingezogen wird:

$$P=f\frac{m}{\varrho^2} \quad . \quad 1)$$

Die Geschwindigkeit, also auch die Beschleunigung, mit welcher ein Körper auf ber Blanetenoberfläche fällt, ift von seiner Maffe unabhängig, fie ift gleich ber Geschwindigkeit und der Beschleunigung, mit welcher die Masseneinheit fällt, fie ift also:

$$g=h\,\frac{m}{\varrho^2}\quad . \quad 2)$$

wo d einen constanten Factor bezeichnet, deffen nähere Bestimmung für uns jest tein Interesse hat.

Betrachtet man die Bewegung eines Planeten, so ist streng genommen der Mittelpunkt der Sonne kein fester Bunkt, sondern der Planet sowohl als auch die Sonne selbst beschreiben eine Ellipse um den gemeinschaftlichen Schwerpunkt, welcher aber stets dem Mittelpunkte der Sonne sehr nahe liegt, weil die Masse der Planeten nur ein höchst unbedeutender Bruchtheil der Sonnenmasse ift; bezieht man aber die Bewegung des Planeten auf den Mittelpunkt der Sonne, indem man denselben als sest betrachtet, so ist seine Bahn gleichfalls eine elliptische.

Es fei M die Maffe der Sonne, m die Maffe eines Blaneten und R der Abftand beider von einander, so ift die beschleunigende Kraft, welche den Blaneten gegen den gemeinschaftlichen Schwerpunkt treibt:

wahrend die Sonne gegen benfelben Schwerpuntt mit einer Befchleunigung:

$$\Gamma = h \frac{m}{R^2}$$

hingetrieben wird. Lettere Größe kann man aber als verschwindend klein gegen die erstere betrachten, so daß also G das Maß der Beschleunigung ift, mit welschem ber Planet um die Sonne gravitirt. Ebenso ift:

der Werth der Beschleunigung, mittelft deren ein Satellit um seinen Blaneten treift, wenn r die Entfernung beider bezeichnet und die Maffe des Trabanten im Bergleich zur Maffe m des Planeten als verschwindend klein betrachtet werben kann.

Waffe der Sonne und der Planeten. Die Formeln, welche wir im vorigen Baragraphen kennen lernten, geben und ein Mittel an die hand, die Masse der Planeten, welche Satelliten haben, mit der Masse der Sonne zu vergleichen.

Für die beschleunigende Kraft, unter deren Einfluß ein Planet um die Sonne freift, baben wir auch den Werth:

$$G=\frac{4\pi R}{T^2},$$

wenn R, wie oben, der Halbmeffer der Planetenbahn und T seine Umlaufszeit ift.

Benn wir diesen Berth von G dem Berthe bei 3) gleichseten, fo tommt:

In gleicher Beife erhalten wir zwei Ausdrücke für die beschleunigende Kraft, unter deren Einfluß der Satellit um seinen Planeten treift, und wenn wir beide gleich segen:

wenn t die Umlaufezeit des Trabanten und r feine Entfernung vom Blaneten bezeichnet.

Dividirt man die Gleichung 5) durch Gleichung 6), fo tommt:

$$\frac{Rt^2}{rT^2} = \frac{M}{m} \cdot \frac{r^2}{R^2}$$

und endlich :

Rehmen wir die Entfernung des Mondes von der Erde zur Längeneinheit, so ist r = 1 und R = 400.

Die Umlaufszeit des Mondes um die Erde beträgt 39348, Die der Erde

um die Sonne beträgt 525950 Minuten. Setzen wir nun in Gleichung 7) t = 39848 und T = 525950 und außerdem für R und r die obigen 3ahelenwerthe, so kommt:

$$\frac{M}{m}=358120,$$

d. h. die Masse der Sonne ist 358120mal so groß als die Masse der Erde. Dieser Zahlenwerth ist jedoch nur eine erste Annäherung an das wahre Bershältniß. Wenn man für Umlausszeiten und Entsernungen die ganz genauen Berthe setzt und die Masse der Erde nicht gegen die der Sonne, die Masse des Mondes nicht gegen die der Erde vernachlässigt, wie es bei obiger Berechnung geschehen ist, so ergiebt sich für die Masse der Sonne:

$$M = 355000$$
,

wenn man die Daffe der Erbe ale Ginheit nimmt.

Die Umlaufszeit t' des äußersten Jupiterstrabanten ift 24082 Minuten, seine Entsernung vom Mittelpunkte des Jupiter ist 27 Jupitershalbmeffer oder, in Mondabständen ausgedrückt, r'=5,2. Bezeichnen wir also mit m' die Raffe des Jupiter, so haben wir:

$$\frac{m'}{m}=\frac{r'^3t^2}{r^3t'^2},$$

und wenn wir fur r, r', t und t' ihre Bahlenwerthe fegen:

$$\frac{m'}{m}=376.$$

Auch diefer Berth ift nur eine erfte Annaherung, der genaue Berth der Jupiteremaffe ift 340, wenn man die Maffe der Erde gur Ginheit nimmt.

Rach derfelben Methode findet man, daß die Maffe des Saturn 102mal, bie des Uranus 14,5mal fo groß ift als die Maffe der Erde.

Es ist bereits oben der wahre Durchmesser der Sonne und der Blaneten angegeben worden, und daraus läßt sich dann leicht ihr Bolumen berechnen. Sest man das Bolumen der Erde gleich 1, so ergiebt sich das Bolumen der Sonne, des Jupiter, des Saturn und des Uranus, wie es die zweite Columne der folgenden Tabelle angiebt.

|                |  |  | Bolumen. | Maffe. | Dichtigfeit |
|----------------|--|--|----------|--------|-------------|
| Erbe .         |  |  | 1        | 1      | 1           |
| Sonne          |  |  | 1409725  | 355500 | 0,252       |
| Jupiter        |  |  | 1491     | 340    | 0,227       |
| <b>B</b> aturn |  |  | 772      | 102    | 0,181       |
| Uranus         |  |  | 86,5     | 14,5   | 0,167       |

Die dritte Columne dieser Tabelle enthält die eben besprochenen Werthe für die Rassen der genannten himmelskörper. Man sieht nun sogleich, daß die Rassen dem körperlichen Inhalte keinesweges proportional bleiben; während 3. B. der cubische Inhalt des Jupiter 1491mal größer ist als der der Erde, so ist die Masse des Jupiter doch nur 340mal so groß als die Masse der Erde, es ist also klar, daß Jupiter weniger dicht sein muß als die Erde.

Dividirt man die Zahlen der dritten Columne durch die entsprechenden Bahlen der zweiten, so findet man die Werthe der Dichtigkeit, wie sie in der letten Bertikalreihe aufgeführt sind. Die Sonne ist also nahezu 4mal weniger dicht als die Erdmasse; der Jupiter ist nicht ganz so dicht wie die Sonne, noch weit weniger dicht aber sind Saturn und Uranus.

86 Dichtigkeit der Erde. Bir haben eben die Dichtigkeit der Sonne und mehrerer Planeten nur mit der mittleren Dichtigkeit der Erde verglichen, wir wollen nun sehen, auf welche Beise man die Masse und die Dichtigkeit der Erdugel selbst bestimmen kann.

Ein Bleiloth, welches in einer vollkommen ebenen Gegend im Freien aufgehängt wird, ift stets gegen den Mittelpunkt der Erde gerichtet; wenn sich aber auf einer Seite des Bleilothes eine bedeutende, über die Ebene hervorragende Masse, etwa ein Gebirgszug, befindet, so wird diese gleichfalls anziehend auf die Rugel des Lothes wirken und eine Ablenkung desselben aus der Berticalen veranlassen.

In gleicher Beise wird auch die Rabe von Gebirgen eine Abweichung ber freien Oberflache der Gewäffer von der mahren Horizontalen bewirken, ba ja dieselbe stets rechtwinklig auf der Richtung des Bleilothes steht.

Bouguer war der Erste, welcher die Idee hatte, in der Anziehung der Gebirge einen Beweis für die allgemeine Anziehung der Materie zu suchen. Er stellte seine Bersuche an den Abhängen des Chimborasso an und fand eine Ablenkung des Bleilothes von 7" bis 8". Daß bei der bedeutenden Ausdehnung des Gebirges keine größere Ablenkung gefunden wurde, rührt wahrscheinlich daher, daß sich große Söhlungen im Inneren jener vulcanischen Berge befinden.

Sehen wir nun zunächst, wie man im Stande ift, eine Ablentung des Bleilothes von der Berticalen (d. h. von der nach dem Mittelpunkte der Erde gerichteten Geraden) nachzuweisen.

An unseren astronomischen Söhenkreisen bestimmen wir die Richtung der Horizontalen mit Sulfe der Wasserwage, folglich fällt die Richtung des Zeniths, wie sie uns der Höhenkreis angiebt, zusammen mit der Richtung des Bleilothes. Die durch den Höhenkreis gemessen Zenithdistanz eines Gestirnes ift der Bintel, welchen die nach dem Sterne gerichtete Visitlinie mit der Richtung des Bleilothes macht.

Benn man nun an zwei Orten a und b, welche auf demselben Erdmeribian liegen, die Benithdistanz eines und deffelben Firsternes zur Culminationszielt bestimmt, so ist der Unterschied der beiden Benithdistanzen der Binkel, wel-

chen die Richtung bes Bleilothes in a mit der Richtung bes Bleilothes in b macht.

So fanden Mastelyne und hutton im Jahre 1772, daß die Bleilothe zweier Orte a und b deffelben Meridians, von denen die eine auf dem nördlichen, die andere am südlichen Abhange des Berges Schehallien lag, einen Bintel von 53 Bogensecunden mit einander machten.

Durch geodätische Meffungen wurde aber ferner ermittelt, daß a 3900



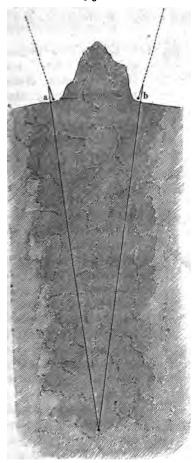

Fuß nördlich von b lag. Da für Schott- land die Länge eines Breitengrades ungefähr 342500 Fuß beträgt, so entspricht jene Länge von 3900 Fuß einem Bogen von 41", d. h. aus der geodätischen Meffung folgt, daß aum 41" nördlich von b liegt, oder mit anderen Worten, daß die Berticale von a mit der Berticalen von beinen Winkel von 41 Secunden macht.

Der Binkel, welche die Bleilothe von a und b mit einander machen, ist also um 12" größer als der Binkel der Berticalen beider Orte; die Bleilothe von a und b sind also nicht gegen den Mittelpunkt der Erde gerichtet, sie sind durch den Einsluß des Berges von der Berticalen abgelenkt, und zwar beträgt die Summe der Ablenkungen der Bleilothe in a und b 12".

Durch eine genaue Bermeffung des Berges wurde nun das Bolumen des Gebirges bestimmt, woraus fich dann auch die Masse besselben mit annäherns der Genauigkeit berechnen ließ, da ja das specifische Gewicht des Gesteins bestannt ift, aus welchem es besteht.

Aus der Ablenkung des Bleilothes ergiebt fich aber ferner, in welchem Berhältniß die anzichende Kraft des Berges zur Gefammtanzichung der Erde steht, und da die Masse des Berges bekannt ift, so läßt sich daraus auch auf die Masse und die mittlere Dichtigkeit der ganzen Erdkugel schließen.

Mastelyne ermittelte auf diesem Wege, daß die mittlere Dichtigkeit der Erbe 4,71 sei, ein Resultat, welches der Wahrheit schon sehr nabe tam.

Bir begnugen uns hier, die Methode nur anzudeuten, welche Mastelnne

anwandte, um die Raffe und die mittlere Dichtigkeit ber Etbe zu bestimmen, und zwar um fo mebr. ba bie Berechnung auf biefem Bege eine ziemlich schwierrige ift, obne beebalb fo genaue Refultate liefern zu konnen, wie die Methode, welche im nachsten Bagraphen besprochen werben foll.

87 Anwendung ber Drehmage zur Bestimmung ber mittleren Dichtigkeit ber Erbe. Ein englischer Physiker, Michell, conftruirte eine Drehmage, mit teren Gulie er bie mittlere Dichtigkeit ber Erbe zu bestimmen gedachte; er ftarb aber. ehe er zur Anstellung ber Berfuche kam, welche erft nach feinem Tote von Caventish ausgeführt wurden. Der Grundgedanke bes Apparates ift folgender:

An einem dunnen Metalldraht a b. Fig. 135, hangt ein horizontaler,

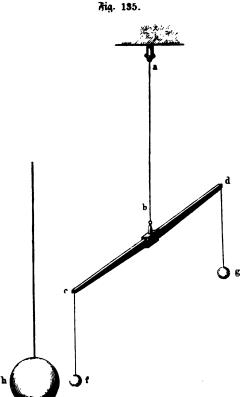

gleicharmiger Hebel od, welcher an feinen Enden die Rugeln f und g trägt. Dem Einfluß aller ftörenden Rräfte entzogen, wird die ganze Borrichtung eine folde Stellung annehmen, daß der Drabt ab ohne Torfion

ift.

Bringt man nun neben der Augel f eine Rugel f eine Rugel k von bedeutender Masse an, so wird h anziehend auf f wirken, und dadurch wird der horizontale Hebel cd um einen Winkel aus seiner früheren Gleichgewichte lage heraus gedreht, weicher der anziehenden Krast k proportional ist, mit welcher die Rugeln h und f gegenseitig auf einander wirken.

Die Größe diefer Rraft k läßt fich aber berechnen, wenn man die Schwingungszeit tennt, mit welcher der horizontale hebel od um feine Gleichgewichts.

lage ofcillirt, sobald er auf irgent eine Beife aus berfelben herausgebracht morben ift.

Aus dem Berhaltniß ber Rraft & ju dem Gewichte m der Rugel f (ber Araft,

mit welcher die ganze Erdfugel die Rugel f anzieht) ergiebt fich dann das Berbaltniß zwischen der leicht zu ermittelnden Maffe M der Rugel h und der Maffe Q der Erdfugel.

Es kommt also vor allen Dingen darauf an, die Ablenkung des horizontalen Hebels durch die Einwirkung der Kugel h, sowie die Schwingungszeit des horizontalen Bendels od mit möglichster Genauigkeit zu ermitteln; jeder Luftzug wirkt aber störend sowohl auf die Ablenkung als auf die Schwingungszeit, und deshalb muß die ganze Borrichtung in ein möglichst enges Gehäuse eingeschlossen und an einem Orte aufgestellt sein, an welchem möglichst wenig Temperatursschwankungen stattsinden

Das hölzerne Gehäuse, welches die Drehmage einschließt, hat ungefähr die



Gestalt von Fig. 136. In AB befindet sich der Aushängedraht, CD, schließt den horizontalen Hehe ein und in den verticalen Armen CF und DG besinden sich die Kugeln f und g mit ihren Aushängedrähten. Das Ganze ist nur so weit, daß dem hebel cd der nöthige Spielraum für die kleine, durch h hervorgebrachte Ablenkung und die kleinen Schwingungen bleibt.

An einigen Stellen ift die Band des Gehäuses durchbrochen, die Deffnungen aber find dann wieder durch Platten von

Spiegelglas gefchloffen, durch welche hindurch man den Bebel und feine Ofcil-

Cavendish wandte außer der ablenkenden Masse h noch eine zweite, neben ber Rugel g hangende an, welche die Wirkung der ersteren unterstütt; aus seinen, nach der eben angedeuteten Methode angestellten Bersuchen ergab sich für die mittlere Dichtigkeit der Erde der Werth 5,48 oder nach Sutton's Revision der Rechnungen 5,32.

Im Jahre 1837 stellte F. Reich neue Bersuche über die mittlere Dichtige keit der Erde mittelst der Drehwage an. Gine wesentliche Berbesserung des Apparates erzielte er dadurch, daß er ihn mit einer Boggendorff'schen Spiegelvorrichtung versah, welche auch Gauß mit so großem Bortheil bei seinem Ragnetometer angewandt hatte. Der Spiegel war am unteren Ende des Ausphängedrahtes bei dangebracht. Die ganze Drehwage war an der Decke eines Rellers ausgehängt und die Scala durch eine Lampe mittelst eines Hohlspiegels erleuchtet.

| Die Größen, beren Renntniß zur Berechnung bet Daffe und Dichtigkeit<br>ber Erde nothwendig find, waren beim Reich'ichen Apparat:                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstand des Aufhängepunktes der Augeln $f$ und $g$ von der Mitte des hebels $r=100,1^{\rm cm}$                                                                       |
| Jede der Rugeln $f$ und $g$ wog $m=484,2^{gr}$ Das auf den Aufhängepunkt der Rugel reducirte Ge-                                                                     |
| wicht des halben hebels sammt dem Gewichte der Aushängevorrichtung                                                                                                   |
| Diese Rugel $h$ war aus Blei verfertigt, mährend die Rugeln $f$ und $g$ aus einer Composition von Blei und Bismuth bestanden.                                        |
| Ferner ist:  Der halbmeffer ber Erde                                                                                                                                 |
| Bei einer der von Reich angestellten Beobachtungereihen ergaben fich folgende Resultate:                                                                             |
| Der Abstand des Mittelpunktes der Kugel $h$ vom Mittelpunkt der Kugel $f$ war $E=17^{\rm cm}$ Die auf der Scala abgelesene Ablenkung der Drehwage $B=7.156^{\rm mm}$ |
| Die Schwingungszeit der Drehwage                                                                                                                                     |

Aus diesen Daten lagt fich nun die Maffe und die mittlere Dichtigkeit der Erde in folgender Beise berechnen.

Bei den Schwingungen der Drehwage hat die Clasticität des Drahtes eine träge Maffe in Bewegung du setzen, deren Trägheit gerade so wirkt, ale ob am Ende des hebels eine Maffe 2 (m + m'), in unserem Falle also eine Maffe von 1038 Gramm angehängt wäre.

Run aber wirkt die ablenkende Kraft der Augel h nur auf die kleine Augel f. Hätte die Elasticität des Aufhängedrahtes nur diese eine Rugel f in Berwegung zu setzen gehabt, deren Gewicht m=484,2 Gramm beträgt, so würden die Schwingungen schneller gewesen sein, und zwar würde die Schwingungezit im Berhältniß von  $\sqrt{2}$  (m+m') zu  $\sqrt{m}$  abgenommen haben, kurz die Schwingungszeit t' wurde sein:

$$t'=t\frac{\sqrt{m}}{\sqrt{2(m+m')}}\ldots\ldots\ldots 1$$

in unferem Falle alfo:

$$t = 405 \sqrt{\frac{484}{1038}} = 276,55^{\circ}.$$

Dies ift also die Schwingungszeit eines einfachen, 100,1 Centimeter langen Bendels, welches unter dem Ginfluß der Clasticität des Aufhangedrabtes schwingt.

Fur ein einfaches Bendel von gleicher Lange, welches unter dem Einfluß ber Schwere schwingt, murbe die Schwingungezeit gewesen fein:

$$t'' = \frac{\sqrt{r}}{\sqrt{l}} \dots 2$$

in unferem fpeciellen Falle:

$$t'' = \frac{\sqrt{100,1}}{\sqrt{99,4}} = 1,0035$$
 Secunden.

Für zwei gleichlange einsache Bendel verhalten fich aber bei gleichem Aussichlagswinkel die beschleunigenden Rrafte, welche die Rugel in die Gleichgewichtslage zurucktreiben, umgekehrt wie die Quadrate der Schwingungszeiten. Bezeichnen wir die beschleunigende Kraft, mit welcher die Elasticität des Ausbängedrahtes die Drehwage in ihre Gleichgewichtslage zuruckzuführen strebt, mit k, mit K aber die Kraft, mit welcher die Rugel eines gewöhnlichen Bendels gesgen feine Gleichgewichtslage getrieben wird, so haben wir:

$$k:K=t^{\prime\prime2}:t^{\prime2},$$

also:

$$k = K \frac{t^{\prime\prime 2}}{t^2}$$

oter:

$$k = K \cdot \frac{r}{l t^2} \cdot \frac{2(m+m')}{m} \qquad \qquad \dots \qquad 3$$

wenn man für t' und für t" ihre Berthe bei 1) und 2) fest. Sest man für t' und t" die für unferen speciellen Fall berechneten Bahlenwerthe, fo tommt:

$$k = \frac{K}{75945}$$

Durch den Ginfluß der Rugel h wird die Drehwage um B Theilftriche ber Scala abgelentt, wenn wir also mit x den Ablentungswinkel bezeichnen, fo ift:

$$sin. \ x = \frac{B}{2 \ \mu} \ .$$

Benn ein gewöhnliches einfaches Bendel um den Binkel x aus feiner Gleichgewichtslage entfernt wird, so ist die Kraft K, welche die Rugel nach ihrer Gleichgewichtslage zurucktreibt, gleich m. sin. x, wenn m das Gewicht der Rugel ift: seten wir für sin. x den eben gefundenen Berth, so haben wir:

$$K = \frac{m \cdot B}{2 \, \mu} \quad \dots \quad \dots \quad 4$$

alfo in unferem speciellen Fall, wenn für m,B und  $\mu$  die oben angegebenen Zahlenwerthe gesetzt werden :

Demnach ift auch

oder für unserem speciellen Fall ergiebt fich für k der Bahlenwerth:

k = 0,0000050467 Gramm.

Dies ist also die Kraft, mit welcher die Rugel f durch die Rugel h auf die Seite gezogen wird, während die Kraft, mit welcher die Rugel f durch die gesammte Erde angezogen wird, gleich m ist. Denken wir uns nun die Rasse M der Rugel h, sowie die Masse Q der ganzen Erde in den entsprechenden Rittelpunkten vereinigt, so haben wir zur Berechnung der Rasse Q die Gleichung:

$$m:k=\frac{Q}{R^2}:\frac{M}{E^2}$$

und daraus:

$$Q = \frac{m \cdot M \cdot R^2}{E^2 k} \cdot \dots \cdot \dots \cdot 6$$

oder wenn man fur k feinen oben bei 5) angegebenen Berth fest:

$$Q = \frac{m \cdot M \cdot R^2 \mu l t^2}{E^2 \cdot B \cdot r (m + m')}$$

Segen wir aber in Gleichung 6) fur k,m, M, R und E die fruher angege benen Bahlenwerthe, fo finden wir fur die Maffe der Erde den Berth:

Q = 5 914 500 000 000 000 000 000 000 000 Gramm

oder:

### 118000 Trillion Centner.

Die mittlere Dichtigkeit der Erde findet man, wenn man bie Raffe Q durch das Bolum der Erde, also durch 4/3 nR Rs dividirt; man findet aledann:

und wenn man für die Buchftaben ihre Bahlenwerthe fubstituirt:

$$D = 5.476$$
.

Aus einer großen Reihe von Bersuchen, welche Reich im Jahre 1837 anftellte, fand er als Mittel, mit Berücksichtigung aller nothwendigen Correctionen den Berth:

$$D = 5.44$$
.

(F. Reich, Bersuche über bie mittlere Dichtigkeit ber Erbe mittelft ber Drehmage. Freiberg 1838.)

Im Jahre 1843 publicirte Baily in London die Resultate einer großen Reihe von Bersuchen, welche er im Auftrage der Royal Aftronomical Society nach der Methode von Cavendish angestellt hatte.

Er fand die mittlere Dichtigkeit der Erde :

$$D = 5,66$$
.

Rach dem Bekanntwerden dieses Resultates wiederholte auch Reich seine Bersuche, nachdem er einige Berbesserungen in seinem Apparate angebracht hatte, und fand:

$$D = 5.58$$
.

(Abhandlungen der mathematischephyfikalischen Classe der königl. fachs. Gesellschaft der Biffenschaften. Erster Band. 1852. S. 385.)

88 Dichtigkeit der Weltkörper verglichen mit der des Waffers. Rehmen wir aus den im vorigen Baragraphen besprochenen Resultaten das ttel, so ergiebt fic, daß die mittlere Dichtigkeit der Erde 5,5mal fo groß als die des Waffers.

Da nun das specifiche Gewicht der Felsmassen, welche die feste Erdrinde den, kaum halb so groß ift, so muffen wir schließen, daß das Innere der Erde & Rorpern von größerem specifischen Gewichte bestehe, daß die Erde einen tallischen Kern habe.

Berglichen mit Baffer, ift die Dichtigfeit

|             | , | · |  |          |
|-------------|---|---|--|----------|
| der Sonne   |   |   |  | 1,38     |
| des Jupiter |   |   |  | <br>1,25 |
| des Saturn  |   |   |  |          |
| des Uranus  |   |   |  | 0.92     |

Die mittlere Dichtigkeit der Sonne ift also ungefähr die des Burbaumes, mittlere Dichtigkeit des Jupiter ift der des Ebenholzes gleich, während turn und Uranus in ihrer Dichtigkeit dem Rußbaume und Ahornholz nabe en.

Der Bollständigkeit wegen folgt hier noch, die Erde zur Einheit genommen, Raffe und Dichtigkeit der drei übrigen hauptplaneten , welche keine abanten haben, deren Maffe also auf anderem Bege bestimmt werden muß, der ift, den wir in §. 85 kennen lernten.

|        | Bolumen. | Masse. | Dichtigfeit. |
|--------|----------|--------|--------------|
| Mercur | 0,059    | 0,073  | 1,225        |
| Benus  | 0,996    | 0,885  | 0,908        |
| Mars   | 0,136    | 0,132  | 0,972        |

Seten wir die Dichtigkeit bes Baffere gleich 1, so ift die Dichtigkeit

| des | Mercur  |  |  |  | 6,7 |
|-----|---------|--|--|--|-----|
| der | Benus . |  |  |  | 5,0 |
| des | Mars .  |  |  |  | 5,3 |

Unter allen Planeten ift also Mercur der dichteste, nach ihm die Erde. ars und Benus stehen der Erde in Beziehung auf mittlere Dichtigkeit fehr be.

Größe der Schwerkraft auf der Oberfläche der Sonne und 89  ${\bf r}$  Planeten. Rach  $\S.$  84 ist  $P=f\frac{m}{\varrho^2}$  das Maß für die Schwerzift auf der Oberfläche eines Weltförpers, wenn  $\varrho$  den Halbmeffer und m  ${\bf r}$  Raffe desselchen bezeichnen.

Setzen wir die Schwerfraft auf der Oberfläche der Erde gleich 1; nehmen wir ruer die Raffe der Erde zur Raffeneinheit, den Radius derfelben zur Längensabeit, so wird auch f=1, und wir haben alsdann für die Schwerfraft auf T Oberfläche irgend eines anderen Weltförpers

$$P = \frac{m}{a^2}$$

wenn m und o in den eben bezeichneten Einheiten ausgedrückt werden. Ge der Radius des Jupiter 11,5mal so groß als der Erdhalbmeffer, und Masse des Jupiter ift 340mal so groß als die Rasse der Erde; folglich für Jupiter

$$P = \frac{340}{11.5^2} = 2,57.$$

Auf diese Beise ergeben fich fur die Sonne, den Mond und Die Blanet folgende Berthe fur die Schwerkraft auf ihrer Oberfläche:

| . 6     | Ramen<br>ber<br>immelsförper. |  | Schwere<br>auf ber<br>Oberstäche. | Fallraum<br>ber ersten<br>Secunde. | ., |       |           |              |
|---------|-------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|----|-------|-----------|--------------|
| Sonne   |                               |  |                                   |                                    |    | 28,30 | 424,5 Fuß |              |
| Mercur  |                               |  |                                   |                                    |    | 1,15  | 17,2 =    | :,           |
| Venus   |                               |  |                                   | •                                  |    | 0,91  | 18,6 × ·  |              |
| Erbe .  |                               |  |                                   |                                    |    | 1,00  | 15,0 »    |              |
| Mars    |                               |  |                                   |                                    |    | 0,50  | 7,5 »     | قرم<br>در می |
| Jupiter |                               |  |                                   |                                    |    | 2,57  | 38,5 »    |              |
| Saturn  |                               |  |                                   |                                    |    | 1,09  | 16.3 »    |              |
| Uranus  |                               |  |                                   |                                    |    | 1,05  | 15,7 »    |              |
| Mond    | ٠.                            |  |                                   |                                    |    | 0,16  | -2,4 »    |              |

Die Maffe eines Centners, auf die Oberfläche der Sonne gebracht, wie also dort auf ihre Unterlage einen Druck ausüben, welcher gleich ift dem Dub von 28,3 Centnern auf der Erdoberfläche, während dagegen auf dem But die gleichen Maffen nahezu 5mal weniger stark auf ihre Unterlage drucken als der Erde. Es wurde ungefähr gleiche Anstrengung erfordern, um auf der wie Masse von 50 Pfunden, auf der Sonne die Masse von 2 Pfunden auf dem Monde die Masse von 250 Pfunden zu tragen.

Die Störungen. Rach dem Newton'schen Gravitationsgeset it Sonne, wie dies bereits angedeutet wurde, nicht mehr ein absolut sester und wäre außer der Sonne nur noch ein einziger Planet vorhanden, so wiche Planet sowohl wie die Sonne um ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt Ellipse beschreiben. Dieser gemeinschaftliche Schwerpunkt wird dem Punkte der Sonne um so näher liegen, je kleiner die Masse des Planets Bergleich zu dem der Sonne ist, so daß also die Ellipse, welche der Mittherder Sonne zu beschreiben hätte, sehr klein wäre im Bergleich zu der von neten beschriebenen. Mag man aber die Bewegung des Planeten nun als gemeinschaftlichen Schwerpunkt oder auf den Mittelpunkt der Sonne beschreiben Bahn eine rein elliptische sein, so lange nur ein einziger Die Sonne umkreiste.

So verhalt fich aber die Sache nicht. Die Sonne wird von vielm 1

neten umtreift, und jeder biefer Planeten wird nicht allein von der Sonne, sondern zugleich von allen übrigen angezogen. Daraus folgt nun, daß die Bewegung eines jeden Körpers im Planetenspsteme weit verwickelter ift, als wir bisher angenommen haben. Beil aber die Maffe der Sonne die Maffe der Planeten so bedeutend übertrifft, so ist die wahre Bahn jedes Planeten doch nur sehr wenig von der elliptischen abweichend, wie sie sein wurde, wenn der störende Einfluß der übrigen Planeten nicht vorhanden ware.

Die Repler'ichen Gesethe find bemnach nur als Annäherungsgesethe zu betrachten, welche nabezu die wahre Bewegung der Planeten darftellen, aber boch noch Differenzen von derselben zeigen, welche glucklicherweise nicht groß genug waren, um Repler an der Auffindung seiner einsachen Geseth zu hindetn.

Die Anziehungen, welche ein Planet von Seiten aller übrigen erfährt, werden ihn also nur sehr wenig von der elliptischen Bahn entfernen, welche er ohnedies verfolgen wurde; die Modificationen, welche auf diese Weise in der Planetenbewegung hervorgebracht werden, nennt man Störungen (Perture bationen).

Um die Untersuchung dieser verwickelten Bewegung zu erleichtern, nimmt man einen eingebildeten (fictiven) Planeten an, welcher fich in einer elliptischen Bahn bewegt, deren Elemente eine allmälige Aenderung erleiden, während dann der wahre Planet bald auf der einen, bald auf der anderen Seite dieses fictiven Planeten oscillirt, ohne fich zu weit von demselben zu entfernen.

Die allmäligen Beränderungen in den Elementen der elliptischen Bewegung des fictiven Planeten nennt man se culare Störungen, die Oscillationen des wahren Planeten aber auf die eine und andere Seite des sictiven werden periodische Störungen genannt. Die allmälige Aenderung der Schiefe der Ekliptik, das langsame Fortruden des Beriheliums der Planeten find solche seculare Störungen, welche die Beobachtung nachgewiesen hat und von welchen die Theorie der allgemeinen Schwere vollständige Rechenschaft giebt.

Eines der merkwürdigsten Resultate, zu denen man geführt wurde, indem man die Störungen der Blanetenbahnen zu berechnen suchte, ist das, daß die großen Aren der elliptischen Bahnen, auf welchen sich die sictiven Planeten bewegen, stets dieselben Werthe beibehalten. Die secularen Störungen afficiren alle Clemente der elliptischen Bewegung mit Ausnahme der großen Are, welche beiselbe bleibt. Da die Umlaufszeit eines Planeten durch das dritte Replet'sche Geseh mit der Länge der großen Are verknüpst ist, so hat die Unveränderlichkeit der Umlaufszeit zur Folge.

Die Excentricität und die Reigung der Blanetenbahnen erleiden allmälig fortschreitende Beränderungen. Obgleich nun aber diese Aenderungen Jahrhunderte hindurch in demselben Sinne vor sich gehen, so sind sie dennoch periodisch, wenngleich diese Perioden von sehr langer Dauer sind, so daß weder die Excentricitäten noch die Reigungen der Planetenbahnen über gewisse ziemlich enge Gränzen binaus ab - oder zunehmen.

In Der Gefammtheit ber eben angedeuteten Resultate in Betreff ber gro-

fen Aren, der Excentricitäten und der Reigungen der Planetenbahnen besteht das, was man die Stabilität des Beltipftemes nennt.

Die Störungen, welche ein Blanet auf die übrigen und namentlich auf diejenigen ausübt, deren Bahnen der seinigen zunächft liegen, sind natürlich von ihrer Rasse abhängig, und so kommt es, daß man aus den durch einen Planeten erzeugten Störungen auf seine Rasse schließen kann. Dies ift nun auch der einzige Beg, auf welchem sich die Masse derjenigen Planeten ermitteln läßt, welche nicht von Trabanten umtreist sind. Es ist begreislich, daß die aus den Störungen abgeleiteten Berthe der Rassen der Planeten nicht den Grad der Genauigkeit haben wie diejenigen, welche man aus Bergleichung ihrer Trabanten berechnet.

.91 Entbedung bes Reptun. Bouvard fand 1821, daß die von her chel gemachten Beobachtungen des Uranus sich nicht mit denjenigen Bahnelementen in Uebereinstimmung bringen ließen, welche sich aus den Beobachtungen von 1781 bis 1820 ergeben; aber auch später wich Uranus wieder merklich von der Bahn ab, welche er nach den von Bouvard berechneten Tafeln hätte durchlaufen sollen. Aus den Beobachtungen von 1838 bis 1834 hat Airh nachgewiesen, daß der Radius Bector für diese Jahre von den Tafeln um eine Größe abweiche, welche die Entfernung des Mondes von der Erde übertrifft,

Daraus ergiebt fich nun, daß die Bahnelemente des Uranus verschieben ausfallen, je nachdem man fie aus verschiedenen Beobachtungsperioden ableitet.

Schon Bouvard zeigte, daß fich diese Abweichungen nicht auf die von Jupiter und Saturn herrührenden Störungen zurudführen ließen, und daß man zu ihrer Erklärung einen noch jenseits des Uranus um die Sonne treifenden Planeten annehmen muffe.

Mabler fagte in diefer Beziehung ichon in der erften Auftage feiner »popularen Aftronomie«, welche im Jahre 1841 erichien:

»Benn man beim Saturnslaufe die Störungen des Uranus nicht berud. »fichtigte, so wurde man gang ähnliche Abweichungen finden, und wenn man sehr genaue Saturnsbeobachtungen aus einer langen Reihe von Jahren be »seffen hätte, so wurde es möglich gewesen sein, durch analytische Combinationen Uranus theoretisch zu entdeden, bevor ihn Herschel aufgefunden »hätte, vorausgeset, daß alle anderen störenden Massen hinreichend genau be »fannt und gehörig in Rechnung gebracht worden wären.

"Es liegt nun nahe, diefen Schluß vom Saturn auf Uranus um ein "Slied weiter zu übertragen und auf einen jenfeits des Uranus laufen. "den und diefen ftorenden Planeten zu schließen: ja man darf die "Hoffnung aussprechen, daß die Analysis einst diesen höchsten ihrer Triumphe "feiern und durch ihr geistiges Auge Entdeckungen in den Regionen machen "werde, in welche das körperliche Auge bis dahin einzudringen nicht vermochte."

Diefe hoffnung ift balb auf das Glanzenofte in Erfüllung gegangen. Rachdem fich Leverrier von Reuem überzeugt hatte, daß man durch die bekannten Blaneten die Störungen des Uranus nicht erklaren könne, unternahm er es, ben Ort und die Maffe des noch unbekannten Planeten zu berechnen, welcher die fraglichen Abweichungen veranlasse.

Adams in Cambridge bearbeitete gleichzeitig benfelben Gegenstand, ohne baß Einer von den Bestrebungen des Anderen Kenntniß hatte. Beide Gelehrte gelangten ganz unabhängig von einander zu demselben Biele, indem sie den Ort am Firsternhimmel bestimmten, wo der neue Planet zu suchen sei. Ihre Resultate stimmen fast ganz genau überein.

Leverrier publicirte indeß seine Arbeit früher als Adams. Am 28. September 1846 erhielt Galle in Berlin die Nachricht von dem Resultat der Leverrier'schen Rechnungen, und es gelang ihm in der That, indem er das Fernrohr nach der bezeichneten Stelle des himmels richtete, den gesuchten Blaneten aufzusinden, welcher alsbald den Namen Reptun erhielt.

Störungen der Rometen. Die Kometen erleiden, wenn sie in die 92 Rabe von Planeten kommen, so große Störungen, daß ihre Umlaufszeit dadurch bedeutend vergrößert oder verkleinert, ja daß ihre Bahn so verandert wird, daß sie mit ihrer vorherigen Gestalt gar keine Aehnlichkeit mehr hat.

Ein merkwürdiges Beispiel der Art liefert uns der Komet von 1770. Er hatte sich der Erde bis auf 360000 Meilen genährt, und die beobachteten Orte wichen so sehr von einer parabolischen Bahn ab, daß man für ihn eine elliptische Bahn zu berechnen suchte. In der That genügte den Beobachtungen eine Ellipse, deren große Are 3,14 Erdweiten betrug, bei einer Umlaufszeit von 5 Jahren 209 Tagen.

Aber weder vorher noch nachher ist dieser Komet wieder beobachtet worden. Wenn man für die erwähnte elliptische Bahn rückwärts rechnet, so ergiebt sich, daß der Romet im Mai 1767 dem Jupiter so nahe war, daß die Birkung dieses Planeten momentan stärker als die der Sonne sein mußte; erst durch diese Einwirkung wurde der Romet in die Bahn gebracht, in welcher man ihn 1770 beobachtete, während er bis dahin eine ganz andere Bahn verfolgt hatte. In seiner neuen Bahn kam der Komet im Jahre 1776 abermals ins Perihelium, konnte aber nicht beobachtet werden, weil zu dieser Zeit die Sonne gerade zwischen den Kometen und die Erde zu stehen kam.

In der aus den Beobachtungen von 1770 berechneten Ellipse fortlaufend, mußte aber dieser Romet im August 1779 dem Jupiter abermals sehr nahe, und zwar so nahe kommen, daß er zwischen dem Planeten und dem vierten Satelliten hindurchging. In dieser Nähe mußte er vom Jupiter eine 24mal ftärkere Wirtung erfahren als von der Sonne, und dadurch wurde er wieder vollständig aus der Bahn gebracht, die er seit 1767 verfolgt hatte, weshalb er denn auch im Jahre 1781 nicht wieder beobachtet wurde, wo man eine sichtbare Wiederkehr desselben hatte erwarten können, wenn er nicht durch jene Störungen aus der Bahn von 1770 wäre abgelenkt worden.

Rach den früher bestimmten Bahnelementen sollte die Rudtehr des Sallep'ichen Rometen gegen Anfang des Jahres 1758 stattfinden. Rach Clairaut's Rechnungen hatte er aber seit seinem letten Erscheinen bedeutende Storungen erlitten, und nach denselben war seine Rucklehr durch den Juhiter ungefähr um 518, durch Saturn um 100 Tage verzögert worden, so daß sie erst in der Mitte des April 1759 zu erwarten war. In der That ging der Hallen sche Komet am 12. März 1759 durch das Berihelium.

Bahrend also einerseits die Kometen sehr bedeutende Störungen durch die Blaneten erfahren, hat man bis jest noch keine Störungen nachweisen komen, welche die Blaneten durch Kometen erlitten hatten, woraus sich ergiebt, daß die Raffe der Kometen sehr klein im Bergleich zu der Raffe der Planeten sein muß.

Bare 3. B. der Komet von 1770 an Raffe der Erde gleich, so mußte er in seiner Erdnähe solche Störungen hervorgebracht haben, daß das Erdjahr dadurch um fast 3 Stunden verlängert worden ware. Es ift aber nicht die mindeste Berlängerung der Jahresdauer bemerkt worden, während eine Berlängerung von 2 Secunden der Beobachtung nicht hätte entgehen können, woraus denn folgt, daß die Rasse des Kometen von 1770 gewiß noch nicht 1/5000 der Erdmasse sein kann.

93 Störungen der Mondsbahn. Die raschen Aenderungen, welchen die Elemente der Mondsbahn unterworfen find (§. 65, S. 149), sind die Folge der bedeutenden störenden Kräfte. Für den Mond ist die Erde der Centralkoper, und wenn sie nebst dem Monde allein im Raume sich befände, so wirde der Mond eine Ellipse beschreiben, deren einen Brennpunkt die Erde einnimmt und deren Gestalt eben so unveränderlich sein würde wie ihre Lage im Raume. Run aber wirkt die Sonne auf den Mond als störender Körper, und in Folge ihrer so bedeutenden Masse sind auch die Störungen, welche sie im Mondslauf hervorbringt, sehr bedeutend.

Die Erde wird ebenso wie der Mond beständig von der Sonne angezogen, und indem sie ihre Bahnen durchlaufen, fallen sie gewissernaßen stets gegen diesen Centralkörper hin. Wenn nun die Anziehungen der Sonne auf die Masseninheit des Mondes und auf die Masseninheit der Erde immer gleich wären, so wurde der Fall beider Beltkörper gegen die Sonne hin ganz dersetbe sein; ihre gegenseitige Stellung wurde also dadurch nicht alterirt werden, der Mond wurde ganz so um die Erde kreisen, als ob die Sonne gar nicht vorhanden ware.

So verhalt es sich aber nicht. Die Anziehung, welche die Sonne auf die Einheit der Mondmasse ausübt, ist bald größer, bald kleiner, als die Kraft, mit welcher die Einheit der Erdmasse von der Sonne angezogen wird, und daraus gehen denu Störungen hervor, deren vorzüglichste Wirkungen wir schon früher kennen lernten.

Bur Zeit des Neumondes ist der Mond der Sonne näher als die Erde, also wird zu dieser Zeit die Einheit der Mondmasse stärker von der Sonne angezogen als die Einheit der Erdmasse, der Mond gravitirt schneller gegen die Sonne hin als die Erde, der störende Einfluß der Sonne wirkt also jest dashin, den Abstand des Mondes und der Erde zu vergrößern.

Bur Beit des Bollmondes ift die Erde der Sonne naber, die Erde gra-

vitirt also zu dieser Beit ftarter gegen die Sonne bin als der Mond, also auch jest wirft die ftorende Kraft der Sonne dabin, die Entfernung der beiden Koreper zu vergrößern.

Diese ftorende Birtung der Conne ift aber offenbar größer, wenn fich bie Erbe in ber Connennabe, fleiner, wenn fie fich in der Connenferne befindet,



die Mondsbahn muß sich deshalb etwas, gusammenziehen, mahrend die Erde sich vom Berihelium zum Aphelium bewegt, um sich dann wieder etwas auszudehnen, mahrend die Erde den Bogen vom Aphelium bis zum Berihelium durchläuft.

Rach dem dritten Kepler'schen Gesetz muß aber diese Erweiterung und Zusammenziehung der Mondebahn auch ein periodisches Ab- und Zunehmen der Umlausezeit des Mondes zur Folge haben; die Umlausezeit des Mondes muß also ungesfähr zur Zeit des Wintersolstitiums etwas größer sein, als zur Zeit des Sommersolstitiums.

Diese periodische Aenderung in der Umlaufszeit des Mondes, welche den Ramen der jährlichen Gleichung führt, war bereits schon von Tycho de Brahe beobachtet worden. In der That ist die siderische Umlausszeit des Mondes zu Anfang des Jahres ungefähr um 1/4 Stunde größer als in der Mitte des Jahres.

Bir wollen nun noch versuchen, so weit es auf elementarem Bege möglich ift, verständlich zu machen, wie durch den störens den Einfluß der Sonne der Ruckgang der Knoten der Mondebahn bewirkt wird.

Es ftelle ABCD, Fig. 137, ein Stück der Ebene der Erdbahn dar; S sei die Sonne, T' die Erde, aLbp die Mondebahn, welche die Ekliptik in der Anotenlinie ab schneidet. Ohne die Einwirkung der Sonne würde der Mond stets in derselben Ebene sich fortbewegen, die Anotenlinie würde atsaunverändert bleiben. Die Einwirkung der Sonne äußert aber ein Bestreben, die Ebene seiner Bahn fortwährend zu ändern, namentlich wenn der Rond sich in benjedigen

Bunkten seiner Bahn befindet, welche der Sonne am nachsten und am entfernsteften liegen.

In dem Punkte L seiner Bahn angekommen, welcher der Sonne am nachften liegt, strebt die Einwirkung der Sonne offenbar dahin, den Mond aus der durch T und das Bogenstud, welches er zulest durchlief, gelegten Ebene herauszubringen.

Statt daß der Mond unter dem alleinigen Einfluß der Erde nun den Bogen Lnb guruckgelegt haben wurde, beschreibt er unter dem störenden Einstlusse der Sonne den Bogen Lrd, kurz es verhält sich Alles so, als ob unter dem Einstlusse der Sonne die Ebene der Mondsbahn um die Linie LT gedreht wurde, wodurch dann die Anotenlinie ab in die Lage cd gebracht wird; die Knotenlinie der Mondsbahn muß sich also in der Ebene der Ekliptik in einer Richtung drehen, welche der Richtung entgegengesetzt ist, in welcher der Mond selbst sich bewegt.

Gang in der gleichen Richtung ftrebt die Sonne die Ebene der Mondsbahn zu dreben, wenn fich derfelbe in dem von der Sonne entfernteften Theile seiner Bahn befindet.

So giebt denn das Gesetz der allgemeinen Schwere von allen den verschiedenen Ungleichheiten Rechenschaft, welchen die Bewegung des Mondes unterworfen ift; ohne Zweisel gehört aber dieser Gegenstand zu den schwierigsten und verwickeltsten Aufgaben der mathematischen Analysis.

94 Ebbe und Fluth. Die Oberfläche des Meeres zeigt regelmäßige und periodische Oscillationen, welche unter dem Ramen der Ebbe und Fluth betannt find. Ungefähr 6 Stunden lang steigt das Meer, das ift die Fluth; dann fällt es wieder in den nächsten 6 Stunden, und dieses Sinken wird die Ebbe genannt. An jedem Tage sindet zweimal Ebbe und zweimal Fluth Statt.

Der Zeitraum, innerhalb deffen diese doppelte Oscillation vor sich geht, ist jedoch nicht genau 24 Stunden, sondern im Mittel 24 Stunden 50 Minuten 28 Secunden, gerade die Zeit, welche zwischen zwei auf einander folgenden Culminationen des Mondes verstreicht. Zwischen einem Maximum der Fluth bis zum anderen liegt demnach immer eine Zeit von 12h 25'14". Wenn also an einem Tage die Fluth Mittags um 12 Uhr ihre größte Höhe erreicht, so wird dasselbe am nächsten Tage um 12h 50', am zweiten um 1h 41', am dritten um 2h 81' u. s. k. stattsinden, und zwischen zwei Nachmittags- oder Abendsluthen wird dann immer eine Morgensluth in der Mitte liegen.

Die Sohe der Fluth, d. h. der Unterschied zwischen dem Niveau des Meertes zur Zeit seines höchsten und seines darauf folgenden tiessten Standes ift selbst für einen und denselben Ort nicht unveränderlich, sondern erleidet theils periodische, theils zufällige Schwankungen. Die letzteren werden vorzugsweise durch Winde und Stürme bedingt, welche je nach Umständen das Steigen der Fluth bald begünstigen, bald hemmen. Die periodischen Schwankungen, welchen die Höhe der Fluth unterworfen ist, sind aber von den Phasen des Mondes abhängig. Die hohe der Fluthen wird am größten zur Zeit des Reumon-

bes und bes Bollmondes (Springfluth), fie ift am fleinsten jur Zeit ber Quadraturen.

Aus alledem ersieht man, daß Ebbe und Fluth eine vorzugsweise vom Mond abhängige Erscheinung ift, und in der That tritt auch das Maximum der Fluth stets um eine bestimmte Zeit nach dem Durchgange des Mondes durch den Meridian ein; diese Zeit, welche den Namen Hafenzeit (Hafenetablissement) führt, ist von einem Orte zum anderen in Folge localer Ursachen verschieden.

So beträgt die Bafenzeit in

| Cadir    | 1 <sup>h</sup> | 15′ |   | St. Malo       | 6h | 30′ |
|----------|----------------|-----|---|----------------|----|-----|
| Liffabon | 4              | 0   |   | Cherbourg      | 7  | 45  |
| Bahonne  | 3              | 30  |   | Calai <b>s</b> | 11 | 45  |
| Breft `  | 3              | 45  | • | Bliffingen     | 1  | 0   |
| Blomouth | 6              | 5   |   | Hamburg        | 5  | 0   |

Ebenso ist die Fluthhöhe sehr von localen Berhältniffen abhängig; im mittellandischen Meere ist die Ebbe und Fluth kaum merklich, dagegen ift fie an den Ruften von Frankreich und England sehr bedeutend. So ift z. B. zur Beit der Spangien die mittlere Fluthhöhe in

| Bayonne |  | 9  | Fuß,            |
|---------|--|----|-----------------|
| Breft . |  | 20 | <b>&gt;&gt;</b> |
|         |  | 36 | »               |
| London  |  | 18 | <b>»</b>        |

An der Mündung des Avon (westlich von der Insel Wight) erreicht die Springfluth die Höhr von 42 Fuß. Die höchsten Fluthen auf der ganzen Erde hat wohl die Fundybai, an der sudöstlichen Kufte des britischen Rordamerika, auszuweisen. Im hintergrunde dieser Bai steigen die Springfluthen bis zu einer hohe von 60 bis 70 Fuß.

An kleinen mitten im Ocean liegenden Inseln ift die Fluth nicht bedeutend; so beträgt die Fluthhöhe auf St. Helena nur 3, auf den Inseln der Sudsee nur 2 Fuß.

Unter sonst gleichen Umständen nimmt die Fluthhöhe von dem Aequator nach den Bolen hin ab; an der nördlichen Kuste von Norwegen ist sie sehr unsbedeutend.

Mechanische Erklärung der Sbbe und Fluth. Da alle Bir. 95 kungen im Planetenspstem gegenseitig find, so gravitirt nicht allein der Rond gegen die Erde, sondern auch die Erde gegen den Mond. Da aber nicht alle Bunkte der Erdugel in gleichem Abstand von dem Monde stehen, so sind sie auch ungleichen Anziehungekräften unterworfen, und daraus eben entspringt die Ebbe und Fluth.

Es fei C der Mittelpunkt der Erde (Fig. 138 a.f. C.), L der Mond, so wird ber Bunkt a der Erdoberfläche ftarter vom Monde angezogen werden als C, und wenn a nicht fest mit C verbunden ift, so wird a mit größerer Beschleunigung

gegen L gravitiren als C, es wird fich ein Streben zeigen, a von C zu entfernen. Benn fich also auf der dem Monde zugewandten Seite der Erbe gerade ein

Fig. 188.

großer Ocean befindet, so wird hier bas Riveau des Meeres fleigen.

Ganz das Gleiche findet an der von dem Monde entferntesten Stelle der Erdoberstäche Statt. Hier in dwirft die anziehende Kraft des Mondes geringer als in C, der Mittelpunkt der Erde gravitirt stärker gegen den Mond als d, und wenn es also die Beweglichkeit der Theilchen nicht hindert, so wird sich auch bei den in der Kähe von d gelegenen Massen das Streben geltend machen, sich von dem Erdmittelpunkte zu entfernen.

Bare die Erde ganz mit Baffen bedeckt, so wurde die sonst kugelformige Oberfläche deffelben die Gestalt acht annehmen; denn indem das Baffer bei a und b steigt, muß es nothwendig bei a und d sinken. Es wurde also Fluth sein an den Orten, für welche der Mond im Meridian steht, sei es nun in obern oder unterer Culmination, Ebbe aber an den Orten, für welche der Mond gerade auf- oder untergeht.

Bezeichnen wir mit & den Abftand bes Erdmittelpunktes von dem Mittel-

punkte des Mondes, so ist die Kraft, mit welcher die Masseneinheit in C vom Monde angezogen wird,  $\frac{fm}{d^2}$ , wenn m die Masse des Mondes ist. Die Kraft, mit welcher die Einheit der Masse in b vom Monde angezogen wird, ist aber  $\frac{fm}{(d-r)^2}$ , wenn r den Halbmesser der Erde bezeichnet; folglich ist die Disserenz der Kräfte, welche in C und b wirken:

$$D = \frac{fm}{(d-r)^2} - \frac{fm}{d^2}.$$

Entwickelt man den ersten Theil dieses Werthes, indem man die Division von fm durch  $(d-r)^2$  (also durch  $d^2-2$   $dr+r^2$ ) aussührt, so tommt:

$$\frac{fm}{(d-r)^2} = \frac{fm}{d^2} + \frac{2 fmr}{d^3} + \frac{3 fmr^2}{d^4} + ic.$$

und wenn man davon  $\frac{fm}{d^2}$  abzieht, so bleibt:

$$D = \frac{2 fmr}{d^3} + \frac{3 fmr^2}{d^4} + \varkappa.$$

Da der-Berth von d sehr groß ist im Bergleich gegen r, so kann man ohne Beiteres alle Glieder dieser Reihe vernachlässigen, welche de und höhere Potenzien von d im Divisor haben; es bleibt also:

$$D = \frac{2 fmr}{d^3}.$$

Run aber bewirkt die Sonne in ganz ähnlicher Beise Ebbe und Fluth, wie der Mond, nur sind die Sonnensluthen wegen der größeren Entsernung der Sonne-weniger hoch als die Mondfluthen. Bezeichnen wir mit m' die Masse der Sonne, mit d' ihre Entsernung von der Erde, so haben wir also für die Kraft, welche die Sonnensluth veranlaßt:

$$D' = \frac{2 fm'r}{d'^3}.$$

Run aber ist  $d'=400\ d$  und m'=355000.88.r und danach ergiebt sich bann:

$$D' = \frac{2 \ fr.m.355000.88}{d^3 \ 400^3} = 0.488 \ D;$$

:--

bie bobe der Sonnenfluthen ift also nabe halb so groß, als die Sobe der Mondfluthen. Da fich nun zur Zeit des Neu- und Bollmondes die Sonnenund Mondfluthen summiren, so ist die Kraft, welche die Gesammtfluth veranlaßt:

1,5 D. Bur Beit der Quadraturen aber fallt die Mondfluth mit der Connencbbe zusam-

$$D - 0.5 D = 0.5 D$$

men, die Gesammtfluth erreicht aledann die Sobe

jur Beit der Shangien erreicht alfo die Fluth eine beinahe 3mal größere Sohe, als gur Beit des erften und bes letten Mondviertels.

Bare die ganze Erdoberstäche mit Baffer bedeckt, so wurde der Berlanf der Ebbe und Fluth ein sehr einfacher sein. Alle Bunkte, welche auf demfelben Meridian liegen, mußten zu gleicher Zeit Hochwasser haben; die Fluthwellen wurden, von Nord nach Sud sich erstreckend, in der Richtung von Often
nach Besten fortschreiten, und zwar wurde eine solche Fluthwelle den Beg um
die ganze Erde in 24 Stunden zurücklegen, am Nequator also mit einer Geschwindigkeit von 225 Meilen in der Stunde fortschreiten mussen. — Ihre
größte höhe mußte eine Fluthwelle an derzenigen Stelle eines Meridians erreichen, an welcher der Mond durch das Zenith geht.

Durch die ungleiche Bertheilung von Basser und Land wird nun diese ideale Form der Fluthwellen, welche Whewell Isorachien nennt, durchaus verändert. Whe well hat, soweit es nach dem vorhandenen Beobachtungsmaterial möglich war, den Berlauf der Isorachien zu ermitteln gesucht, und hat sie dann in Karten eingetragen. In diesen Karten ist z. B. eine Curve durch alle Orte des Oceans gezogen, welche an einem bestimmten Tage um 1 Uhr Hochwasser haben, eine zweite, dritte, vierte u. s. w. zeigt die Stellen an, bis zu welchen das hochwasser um 2, 3, 4 Uhr u. s. w. vorgedrungen ist.

Tab. XIV. ftellt Bhewell's Iforachien von 2 zu 2 Stunden bar; ber unfichere Theil ber Curven ift punktirt.

Man sieht hier beutlich, wie die Fluthwellen, aus dem indisen Ocean nach Westen vordringend, durch den afrikanischen Continent aufgehalten werden. Die südlich vom Cap der guten hoffnung vorbeischreitenden Fluthwellen treten nun in südöstlicher Richtung in den atlantischen Ocean ein, in welcher Richtung sie auch die Oftkusten von Rordamerika erreichen, während sie in südwestlicher Richtung an die Westkusten von Europa anschlagen. (Räheres in Berghaus' physikalischem Atlas.)

Sowie die Fluthwelle in abgelenkter Richtung in den atlantischen Ocean eintritt, so findet eine Ablenkung der Fluthwellen auch bei Seearmen und Buchten Statt; die Form der Gestade hat dann nicht allein auf die Richtung, sondern auch auf die Geschwindigkeit, mit welcher die Fluthwellen fortschreiten, einen wesentlichen Ginfluß; im Allgemeinen wirkt die Rabe der Ruften verzögernd auf die Geschwindigkeit des Fortschreitens.

Berben in ihrem Fortschreiten die Fluthwellen in Buchten eingezwängt, bann erreichen fie, indem fie gleichsam concentrirt werden, eine ungeheure bob, wie wir dies an dem bereits angeführten Beispiel ber Fundybai sehen.

Je nach der Configuration der Kuften wird es öftere vorkommen, daß an gewiffen Stellen die Fluthwellen von verschiedenen Seiten zusammentreffen, wie dies z. B. in dem Meere zwischen England und Irland der Fall ift, wo die Fluthen von Norden und Süden her eindringen. hier muffen natürlich Interferenzerscheinungen eintreten, welche das Phänomen noch verwickelter machen und die auffallendsten Abweichungen vom normalen Gang bedingen.

96 Erklärung der Präceffion. Die Erscheinung der Bräceffion selbst haben wir bereits oben kennen gelernt; um zu ihrer mechanischen Erklärung zu gelangen. wollen wir aber zunächst eine andere Erscheinung betrachten, welche sich auf denselben Erklärungsgrund zurücksühren läßt, nämlich die langsame Bewegung, welche die Are eines rotirenden Kreisels annimmt, wenn dieselbe nicht ganz vertical steht. Man kann die Erscheinung an jedem Kreisel, am bequemsten vielleicht an dem allgemein bekannten Brummkreisel (Brummtoppich)

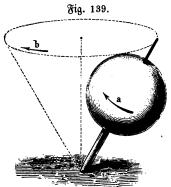

Fig. 139 stellt einen folden Rreifel dar. Wenn die Rotationsage besselben, gleich nachdem er angelassen worden ist, nicht vertical steht, sondern mit der Richtung des Bleilothes einen Binkel macht, wie es die Figur zeigt, so fällt er nicht etwa um, wie man auf den ersten Anblick wohl vermuthen könnte, weil der Schwerpunkt nicht unterstützt ift, sondern die Are des Kreisels beschreibt in langsamer Bewegung die Oberstäche eines

Regels, wie dies in unserer Figur durch punktirte Linien angedeutet ift, ohne daß der Rreisel sich mehr gegen die horizontale Gbene neigt, ja der Kreisel richtet sich allmälig mehr und mehr auf, bis endlich seine Are senkrecht steht, welches lettere jedoch nur eine Folge der Reibung ift, welche die Spige des Kreisels am Boden zu überwinden hat; dieses Aufrichten des Kreisels wurde nicht stattsinden, wenn keine Reibung flattfände.

Benn der Kreifel in der Richtung rotirt, welche der Pfeil a andeutet, fo drebt fich die Rotationsage in der Richtung des Pfeiles b.



Der Kreifel fällt erft um, wenn feine Rotationsgeschwindigkeit bis zu einem gemiffen Grade abgenommen bat.

Roch viel ichoner und ficherer läßt fich biefe langjame Drebung einer Rotationsare am Beffel'ichen Rotationsapparate zeigen, welcher in Tig. 140 dargestellt ift: a ift eine runde meffingene Scheibe, deren außere Begrangung durch einen dicen meifinge= nen Bulft gebildet wird. Durch die Mitte Diefer Scheibe gebt eine ftablerne Mre b, welche von einem meffingenen Ringe o getragen wird. Der Ring c ift endlich wieder in dem Ringe d befestigt und um eine

Mre nn brebbar, welche rechtwinflig auf der Are & ftebt.

Der Ring d ift mit einem Ansat versehen, welcher das Stahlstäbchen f trägt, und welcher mittelft eines horizontalen Stiftes in der Gabel i besestigt ift. Die Gabel i aber sitt am oberen Ende eines Stahlstäbchens h, dessen unstere halfte in einer verticalstehenden Hulse steet, so daß die ganze obere Borzichtung um die verticale Are h und um den horizontalen Stift drehbar ift, welcher durch i und den an dem Ringe d besestigten Ansat geht. Da die Scheibe anun außerdem noch um die Aren b und n drehbar ift, so ift also hinlanglich für ihre allseitige freie Beweglichkeit gesorgt.

An dem Stabchen f ift ein Gewicht g angehangt, welches, an einer bestimmten Stelle festgestellt, gerade dem Ringe d mit Allem, was fich innerhalb beffelben befindet. Das Gleichgewicht halt, fo daß alfo der Apparat von selbst in einer

folden Stellung fteben bleibt, wie es die Figur zeigt.

Ructt man nun das Gewicht g an dem Stabchen f hinauf oder nimmt man es ganz weg, so bekommt der Ring d mit der Scheibe a das Uebergewicht und senkt sich, bis er auf den Rand der Saule anstößt, in welcher k steckt; rucht man dagegen das Gewicht g von der Gleichgewichtsstellung aus an dem Stabchen f mehr herab, so fällt natürlich das lebergewicht auf die Seite von g; die ganze Vorrichtung wird um die horizontale in i steckende Are gedreht, bis g auf dem Boden oder an dem Juße des Stabchens anstößt.

Die eben besprochenen Gleichgewichtsverhaltniffe beziehen fich aber nur auf den Aubezustand des Apparates; die Sache andert fich sogleich, wenn man' der Scheibe a eine hinlanglich rasche Rotation um die Are b ertheilt.

Die Rotation der Scheibe a wird dadurch hervorgebracht, daß man eine auf die stählerne Are b aufgewickelte Schnur rasch abzieht, während man den Ring o festhält.

Wird nun, nachdem das Gewicht g gang entfernt oder doch so weit hinaufgeruckt ift, daß das llebergewicht auf Seite des Ringes d und seines Inhaltes ift, die Scheibe a in rasche Rotation versest, während der ganze Apparat ungefähr die Stellung hat, wie es die Figur zeigt, so scheint die Scheibe mit ihrem Ringe der Schwere nicht mehr zu gehorchen; denn die Reigung des Stiftes sund der Are b gegen die Berticale bleibt unverändert, während sich die ganze Borrichtung um die verticale Are h dreht, und zwar in einer Richtung, welche derjenigen gerade entgegengesett ist, nach welcher sich gerade der oberfte Punkt der rotirenden Scheibe bewegt.

Erst wenn die Rotationsgeschwindigkeit der Scheibe a bis zu einem gewissen Grade abgenommen bat, beginnt der Ring d mit der Scheibe a ganz all mälig herabzusinken.

Benn man das Gegengewicht g an dem Städchen f mehr und mehr her unterschiebt, so daß das llebergewicht, welches den Binkel des Städchens f und der Are b mit der Berticalen zu vergrößern sucht, kleiner und kleiner wird, so wird unter übrigens gleichen Ilmständen die Drehung um die Are h immer langssamer werden, dis sie endlich ganz aufhört, wenn g so besestigt ist, daß es dem Ringe d mit seinem Inhalte gerade das Gleichgewicht halt und in eine Drehung von entgegengeseter Richtung übergeht, wenn g so weit heruntergeschoben wird, daß das llebergewicht auf seiner Seite ist und ein Bestreben zeigt, den Winkel zu verkleinern, welchen das Stäbchen f und die Are b mit der Berticalen machen.

In allen eben betrachteten Fällen haben wir es mit einem Körper zu thun, welcher um eine Are rotirt und auf welchen Kräfte wirken, welche den Binkel zu vergrößern oder zu verkleinern ftreben, welchen die Rotationsage mit der Berticalen macht.

Ganz ahnlich verhalt es fich mit der Erde; fie rotirt um eine Are, welche einen bestimmten Binkel mit der Ebene der Ekliptik macht, mahrend Rrafte auf fie wirken, welche dahin streben, den Binkel zu verkleinern, welchen die Erdage mit derjenigen Linie macht, welche durch ihren Mittelpunkt gehend auf der Ebene der Ekliptik rechtwinklig fieht.

Die Kraft, welche die Erdare rechtwinklig auf die Ebene der Ekliptik zu ftellen strebt, rührt von der Anziehung her, welche die Sonne auf die Erde aussübt. Benn die Erde eine vollkommene Rugel und ihre Masse gleichsörmig um ihren Mittelpunkt vertheilt wäre, so würde die Resultirende aller Birkungen, welche die Sonne auf die einzelnen Theile der Erde ausübt, durch ihren Mittelpunkt gehen. Diese Resultirende könnte also keinerlei Einsluß auf die Rotationsare der Erde ausüben, dieselbe würde stets sich selbst parallel im Raume sortschreiten, wie ja auch an dem Apparat Fig. 140 die Drehung um die Are saushört, sobald das Gewicht g so gestellt ist, daß in Beziehung auf die durch i gehende horizontale Are Gleichgewicht stattsindet.

Run aber ift die Erde abgeplattet, und deshalb tann man fie als eine Rugel betrachten, deren Radius dem halben Bolardurchmeffer gleich, und welche noch mit einem Bulft bedeckt ift, welcher, am Aequator am dickften, nach den Bolen zu abnimmt, wie dies Fig. 141 in übertriebener Beise angedeutet ift, welche



bie Stellung der Erde gegen die Sonne jur Zeit des Sonnenfolstitiums dar- Rellt.

Betrachten wir nun die Wirkung der Sonne Sauf den Aequatorialwulst für sich, so ift klar, daß die Kraft, mit welcher die Einheit der Masie bei m von der Sonne angezogen wird, größer ist als die Anziehung, welche die Sonne auf eine gleich große Masie bei m' ausübt; die Wirkung der Sonne auf den fraglichen Bulst strebt also dahin, die Erde in der Richtung des Pfeiles um eine Are zu drehen, welche in der Ebene der Ekliptik liegt und senkrecht auf SC steht. Wir haben also hier in der That ein ganz ähnliches Berhältniß, wie wir es beim Kreisel und der Kessel'schen Rotationsmaschine kennen lernten.

Bur Zeit des Wintersolstitiums, wo der Sudpol p' der Erde der Sonne gusgekehrt ift, wird m' stärker von der Sonne angezogen als m, so daß also auch zu dieser Zeit die Sonne ein Streben äußert, die Erde in der Richtung des Pfeiles zu drehen, also die Erdare PP aufzurichten. Bur Zeit der Nequinoctien, wo die Erdare rechtwinklig auf SC steht; ist die Kraft, welche die Erdare zu drehen strebt, gleich Rull, wir sehen also, daß die Kraft, welche die Schiefe der Etliptik zu vergrößern strebt, zur Zeit der Solstitien ein Maximum wird und von da bis zu den Aequinoctien abnimmt.

Bur Erlauterung des Rudganges der Aequinoctialpuntte hat Bohnen berger einen Apparat conftruirt, welcher nach ihm den Namen des "Bohnen berger's ichen Rafdindens" führt. Gine Rugel oder ein Sphäroid von Elfenbein oder

noch beffer von Metall ift um eine Are ab brebbar, bie in Spigen lauft, welche in einem meffingenen Ringe befestigt find, Fig. 142. Diefer innerfte Ring ift

Ria. 142.



wieder um eine horizontale Are od (der Endpunkt dift in unserer Figur verdeckt) innerhalb eines zweiten Ringes drehbar, welcher selbst wieder um eine verticale Are fg innerhalb des äußersten auf einem Bostamentchen befestigten Ringes gedreht werden kann. Auf diese Weise ist die Rugel sowohl wie ihre Umdrehungsare vollkommen frei beweglich.

Ift das Gleichgewicht der Rugel und des inneriten Ringes so hergestellt, daß ihr Schwerpunkt auf die Are cd fällt, daß also keine Kraft vorhanden ift, welche eine Drehung um die Are cd zu bewirken strebt, so wird die Are ab ihre Stellung im Raume unverändert beibehalten, wenn man die Rugel in rasche Rotation um diese Are versett hat, wie man

auch den ganzen Apparat, am Fußgestell haltend, herumtragen und drehen mag. Sobald aber ein kleines Uebergewicht bei b angebracht wird, ist jest eine Krast vorhanden, welche den innersten Ring sammt der Rugel um die Are od zu drehen strebt, und zwar so, daß die Are ab aufgerichtet und a dem Punkte f, b dem Punkte g genähert werden würde, wenn die Rugel nicht rotirte. Ist aber die Rotation der Rugel hinlänglich rasch, so bleibt trot des Uebergewichtes bei b die Reigung der Are ab gegen fg unverändert, während dagegen eine Drehung der Rugel sammt ihrer Rotationsaxe um die Axe fg stattsindet.

Es treten also hier ganz dieselben Berhältniffe ein, wie bei der Rotation der Erdage, nur mit dem Unterschiede, daß die Kraft, welche die Are ab aufzurichten ftrebt, beim Bohnenberger'schen Apparate continuirlich wirkt.

Bie fich die fraglichen Erscheinungen, wenigstens in ihren hauptzugen, ohne Calcul erklaren laffen, hat Boggendorff in feinen Annalen (XC. Band, S. 348) ungefähr in folgender Beise auseinandergefest:

Betrachten wir die materielle Scheibe nopq, Fig. 143, welche um die Areab, die einen bestimmten Binkel mit der Berticalen od macht, sehr rasch rotint. Durch diese Rotation haben alle Theilchen der Scheibe tangentiale Geschwindigkeiten erlangt, welche für die Bunkte o, p, q und n durch Bfeile angedeutet find.

Birkt nun auf die Scheibe eine Kraft, welche die Are ab der verticalen ca ju nähern, also die Scheibe um die Are oq zu drehen strebt, so wird der nächste Effect sein, daß die Scheibe in der That ein wenig gedreht, daß also petwas gehoben, netwas gesenkt wird. Dadurch werden nun die Geschwindigkeiten, mit welchen p und nebehaftet sind, nicht alterirt, sie werden gewissermaßen parallel mit sich selbst verschoben. Anders verhält es sich mit den materiellen Theilchen in o und q; sie werden genöthigt, aus der Richtung der Tangentialsgeschwindigkeiten, mit welchen sie eben behaftet sind, herauszutreten; das Theil

chen o z. B. wird genöthigt, die Richtung os einzuschlagen. Dadurch wird aber offenbar die ursprüngliche Geschwindigkeit or in zwei Seitenkräfte zerlegt, von welchen die eine os die Richtung bezeichnet, welche die in o an die Beriphe-

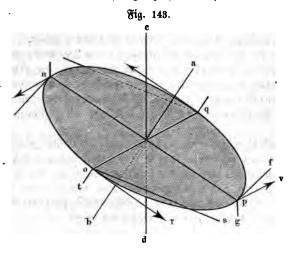

rie gelegte Tangente annehmen muß, mahrend die andere Scitenfraft ot rechts winklig zur Ebene der Scheibe als ein Druck wirkt, welcher eine Drehung um die Are np zu bewirken strebt, und zwar in der Art, daß die obere Halfte der Are ab sich nach vorn bewegt.

Bird in gleicher Beise die Geschwindigkeit zerlegt, mit welcher ursprünglich ein materielles Theilchen in q behaftet war, so ergiebt sich eine Seitenkraft, welche von q aus nach oben gerichtet ift, welche also die Scheibe in der gleichen Richtung zu drehen strebt, wie ot.

Eine Kraft also, welche die Are ab der Berticalen zu nähern strebt, hat, wenn die Scheibe rotirt, die Folge, daß der Rotationsage eine Drehung mitgestheilt wird, welche rechtwinklig zu derjenigen ist, welche die störende Kraft direct hervorzubringen strebt.

Die Bewegung, welche dadurch der Are ab mitgetheilt wird, ist zunächst wenigstens ganz dieselbe, als ob eine Umdrehung um die Berticale od erfolge, und zwar in unserem speciellen Falle so, daß dabei a vor- und b zurücktritt, daß also die Drehung der Rotationsage um die Berticale von oben gesehen in der Richtung erfolgt, nach welcher sich der Zeiger einer Uhr bewegt.

Daß unter ben gegebenen Umftanden die Drehung der Rotationsare in der eben bezeichneten Richtung wirklich ftattfindet, davon tann man fich sowohl am Bobnenberger'schen wie am Fessel'schen Apparate überzeugen.

Bei diesem ersten Effecte bleibt aber der Borgang nicht. Sobald eine Drehung der rotirenden Scheibe um die Are np erfolgt, wird nun auch die Richtung der Tangentialgeschwindigkeiten in n und p alterirt. Das Theilchen

p, welches die Tangentialgeschwindigkeit pv hatte, wird eine Tangentialgeschwindigkeit in der Richtung pf annehmen muffen, die Geschwindigkeit pv wird also in zwei Componenten zerlegt, von denen die eine nach pf gerichtet ift, während die andere py als ein Druck auf die Scheibe wirkt, welcher dahin strebt, die Are ab von der Berticalen zu entsernen; eine gleiche Wirkung geht aus der Zerlegung der ursprünglichen Tangentialgeschwindigkeit von n hervor.

In Folge der Drehung der Rotationsage treten also Kräfte auf, welche die Rotationsage von der Berticalen zu entfernen ftreben, also der ursprünglich ftorenden Kraft gerade entgegen wirken, welche dahin ftrebt, die Rotationsage der Berticalen zu nähern; so kommt es denn, daß, wenn die Rotationsgeschwindigkeit groß genug ift, der Winkel zwischen der Rotationsage und der Berticalen constant erbalten wird.

Eine vollständige Erklärung der hierher gehörigen Erscheinungen nicht allein der Urt, sondern auch der Größe nach, ist ohne höhere Rechnung nicht wohl möglich. Eine vollständige Theoric des Areisels sowohl wie der Bracession hat schon Euler gegeben, und man findet dieselbe im dritten Bande seiner Rechanik, welche vor Aurzem erst wieder in deutscher Uebersetzung mit Anmerkungen und Erläuterungen von Wolfers herausgegeben wurde.

#### Achtee Cavitel.

## Orteveranderungen der Firsterne.

Fortschreitende Bewegung einzelner Sterne am Fixstern= 97 himmel. Bir haben bisher den Fixsternhimmel als den unveränderlichen hintergrund betrachtet, auf welchem wir die Bahnen der Sonne. des Mondes, der Blaneten und Kometen projecirt erblicken. Zwar haben wir bereits gesehen, daß die Länge sammtlicher Gestirne in Folge des Rückganges der Lequinoctialpunkte fortwährend zunimmt, daß auch die Breite derselben in Folge der Rutation veränderlich ist; daß also weder die Erdare noch die Ebene der Erdbahn eine unveränderliche Lage im Beltraume haben. Bei alledem könnten aber doch wenigstens die Firsterne unter sich eine absolut unveränderliche Stellung gegen einander haben; allein auch das ist nicht der Fall, obgleich die hierher gehörigen Berschiedungen so gering sind, daß sie erst nach Berlauf von Jahrhunderten eine namhaste Größe erreichen, und in kürzeren Zeiträumen nur durch Beobachtungen von der äußersten Genauigkeit nachgewiesen werden können.

Sallen fuchte zuerft eine solche Orteveranderung am Sirius, Arcturus und Albebaran darzuthun, und in der That steht gegenwärtig Arcturus um 21/2 Bollmondbreiten von der Stelle entfernt, welche er zu hipparch's Zeiten einsnahm.

Seitdem man überhaupt die Sternörter genauer zu bestimmen im Stande ift, hat man eine folche langsam fortschreitende Ortsveränderung auch noch für andere Sterne nachgewiesen; zunächst geschah dieses von B. Berschel, welcher seine eigenen Beobachtungen mit denen Flamsteed's verglich, und namentlich durch Bessel's und Argelander's Vergleichung von Bradley's Sternpositionen für 1755 mit neueren Sternkatalogen.

Diejenigen Sterne, an welchen man bis jest die größte eigene Bewegung beobachtet bat. find:

2151 Puppis des Schiffee, sechster Große, mit einer fortichreitenden Bewegung von 7,87 Secunden jahrlich; & Indi, erleidet eine jahrliche Berichiebung von 7,74", und ein Stern fiebenter Große auf der Grange der Jagdhunde und 98

des großen Baren, Rro. 1830 des Rataloge der Circumpolarfterne von Greembridge eine folche von 7 Secuuden. Auf diefe folgen:

| 61 | Cygni,      | Doppelftern | 5.         | 6× | 5,12" | jāhrlich, |
|----|-------------|-------------|------------|----|-------|-----------|
|    | Eridani,    | 39          | 4.         | 5m | 4,08  | >         |
| μ  | Cassiopeiae | ,           | 6 <b>n</b> | 1  | 3,74  | -         |
| α  | Centauri,   |             | 1 m        |    | 3,58  | *         |
| α  | Bootis,     |             | 1 m        |    | 2,25  | >         |

Rach 3000 Jahren werden ungefähr 20 Sterne fich um mehr ale 10 von ihrer gegenwärtigen Stelle entfernt haben.

Jährliche Parallage ber Figsterne. Benn die Lehre des Copernicus richtig ift, daß die Erde gleich den anderen Blaneten die Sonne umtrift und daß die scheinbare Bewegung der Sonne am himmelsgewölbe nur eine Folge der wahren Bewegung der Erde sei, so muffen auch die Firsterne eine von der Ortsveränderung der Erde herrührende scheinbare Bewegung zeigen und dadurch ihre gegenseitigen Stellungen andern. Diese scheinbaren Bewegungen der Firsterne aber, welche ihrer Entstehung nach an eine jahrliche Beriede gebunden sein muffen, werden um so kleiner sein, je weiter die Firsterne von und entsternt sind.

Fig. 144.



Untersuchen wir nun junachft, von welchen Art die fcheinbare Bewegung der Firfterne fein muß, welche durch die jahrliche Bewegung der Erbe erzeugt wird.

In Fig. 144 fei s ein Firstern, abed bie Erdbahn. Wenn sich die Erde gerade in a besiedet, so sehen wir den Stern in a' an das himmelsgewölbe projicirt; wenn die Erde nach b. c. d gelangt ift, so sind b', c', d' die Orte des himmelsgewölbes, auf welche une der Stern s projicirt erscheint.

Im Laufe eines Jahres beschreibt also ber Firstern in Folge der jährlichen Wanderung der Erde um die Sonne am himmelsgewölbe scheinbar eine Ellipse a'b' c' d', welche der Erdbahn, wie ste vom Stern s aus gesehen erscheint, vollkommen aleich ift.

Der Firstern erreicht ben nördlichsten Bunt seiner scheinbaren Bahn jur Zeit des Sommer solftitiums, den füdlichsten jur Zeit des Bintersolftitiums. Bur Zeit des Frühlingsäquinoctiums zeigt der Stern seine größte öftliche, zur Zeit det Berbstäquinoctiums seine größte westliche Abweidung von dem mittleren Orte m, an welchem wir den Stern sehen würden, wenn wir uns auf der Sonne befänden.

Bon einem Fixtern aus gesehen, erscheint die Erdbahn stets als eine ERipse, welche um so mehr von der Areisgestalt abweicht, je kleiner der Binkel ift, welchen eine von dem Fixstern zur Sonne gezogene Linie mit der Ebene der Erdbahn macht. Ift dieser Binkel ein rechter, steht also der fragliche Stern im Pol der Ekliptik, so wird die scheinbare Bahn, welche er im Lause eines Jahres beschreibt, ein Areis sein. Für jeden anderen Stern ist die scheinbare jährliche Bahn eine Ellipse, deren große Axe parallel mit der Ekliptik ist, und diese große Axe bleibt bei gleicher Entsernung des Fixsterns unverändert, wie weit er sich auch der Ebene der Ekliptik nähern mag, während die kleine Axe der Ellipse von dem Binkel abhängt, welchen die von dem Stern zur Sonne gezogene Linie mit der Ekliptik macht. Diese kleine Axe wird Null für alle Fixsterne, welche in der Ebene der Ekliptik seicht liegen.

Die große Are der eben besprochenen Ellipse nennt man die jahrliche Barallage bon ber Entfernung der Gestirne abhängt, daß sie größer sein muß für die näheren, tleiner für die entfernteren Figsterne. Betrüge die jahrliche Parallage eines Figsterns

10, fo mare feine Entfernung = 57 Salbmeffern der Erdbahn,

Als Copernicus mit seinem neuen Weltspstem auftrat, hatte man noch keine Spur einer jährlichen Barallage an Firsternen wahrgenommen; ihre gegenseitige Stellung galt für absolut unveränderlich, und die Anhänger des alten Spkems versehlten nicht, diesen Umstand gegen Copernicus geltend zu machen, welcher diesen Einwürsen weiter nichts entgegensehen konnte, als daß die Entsernung der Firsterne so groß sei, daß die jährliche Barallage einen für den damals erreichbaren Grad der Genauigkeit astronomischer Messungen versschwindend kleinen Werth habe.

Bon nun an war das eifrige Bestreben der Aftronomen darauf gerichtet, die Genauigkeit der Beobachtung möglichst zu steigern, um die jährliche Parallare einzelner Firsterne zu ermitteln und dadurch nicht allein die Richtigkeit des Copernicanischen Systems zu beweisen, sondern auch die Entsernung dieser Firsterne zu bestimmen.

Größe ber jährlichen Parallage und Entfernung der Fig= 99 fterne. Tycho de Brabe vervollkommnete die aftronomischen Beobachtungszmethoden so weit, daß die von ihm gemachten Ortsbestimmungen der Figsterne bis auf 1' genau sind, und doch war aus Tycho's Beobachtungen noch keine Barallage der Figsterne nachzuweisen.

Der nächste Schritt in der Entwicklung aftronomischer Meffungen wurde nun durch die Combination von Rreistheilungen mit einem Fernrohr gemacht, welches mit einem Fadenkreuz versehen ift. Dadurch erreichten die Beobachtunsgen von Flamfteed und Römer eine Genauigkeit, bei welcher die Fehlersgränze auf 1/6 derjenigen reducirt wurde, welche bei den Tychonischen Beobsachtungen noch vorkommen konnte.

In der That beobachtete nun Flamfteed Orteveranderungen der Firfterne, welche aber dem Gesetz ber parallactischen Bewegung nicht entsprachen, also von einer anderen Urfache als der jahrlichen Barallare herruhren mußten.

Bunächst nahm dann hoote (1669) diesen Gegenstand wieder auf. Um die geringsten Ortsveränderungen eines Firsternes beobachten und meffen zu können, stellte er ein mit einer Kreistheilung versehenes Fernrohr so auf, daß es nabezu nach dem Zenith gerichtet war und nur eine unbedeutende Orehung in der Meridianebene zuließ. Mit einer solchen Borrichtung, deren Ausstellung unverändert blied und welche zu keinem anderen Zwecke benuft wurde, konnte man natürlich die Zenithdistanzen von Firsternen, welche bei ihrer Culmination nahe durch das Zenith geben, sehr genau beobachten und die geringsten Beränderungen in der Zenithdistanz eines und desselben Sternes wahrnehmen. So zweckmäßig aber auch Hoote's Beobachtungsmethode war, so gelangte er damit doch zu keinem Resultate.

Im Jahre 1725 nahm Molyneur die Hoote'iche Beobachtungsmethobe mit gang vortrefflichen Instrumenten wieder auf, mit welchen die Benithbiftang eines Sternes bis auf 1" genau bestimmt werden konnte. Bunachst wurde der Stern p im Ropse des Drachen jum Gegenstande einer genauen Untersuchung gewählt.

Die Beobachtung wurde zur Zeit des Wintersolstitiums begonnen, wo der Stern der Theorie zufolge den südlichsten Bunkt seiner jährlichen Bahn erreicht haben mußte; statt aber nun stillzustehen und dann langsam nach Rorden sortzuschreiten, ergab sich daß der Stern noch weiter nach Süden fortschritt, und erst ein Vierteljahr später die südlichste Gränze seiner Bahn erreichte. Zest stand p draconis 20" südlicher als im Ansange der Beobachtungen; nach einem halben Jahre war die Zenithdistanz wieder dieselbe wie im December, und im September besand sich der fragliche Stern 39" nördlicher, als man ihn im Rärz gefunden hatte.

Somit war eine bedeutende, an eine jährliche Beriode gebundene Orther anderung des Sternes unwiderleglich nachgewiesen; allein es war nicht die gesuchte Parallage, sondern eine Folge der Aberration des Lichtes, welche im nächsten Buche besprochen werden soll. Durch die Aberration des Lichtes war nun, wie wir alsbald sehen werden, die Bewegung der Erde um die Sonne ebenso unwiderleglich dargethan, wie es durch die Rachweisung der Parallage hatte geschehen können; allein ohne die Größe der jährlichen Parallage selbst gemesen zu haben, blieb es doch unmöglich, die Entsernung der Figsterne zu bestimmen.

Die Entdeckung der Aberration des Lichtes mußte der Nachweisung einer jährlichen Parallage nothwendig vorausgehen; denn aus den Beobachtungen läßt sich die Barallage erft dann nachweisen, wenn man sie von den Wirkungen der Aberration befreit.

Bon der Ansicht ausgehend, daß die hellften Firsterne uns wohl auch die nachsten sein möchten, suchte Biaggi (1805) die Barallare der Bega, des Albebaran, des Sirius und des Prochon zu ermitteln und glaubte auch eine folde aufgefunden zu haben; doch sehlt seinen Resultaten die nothige Sicherheit, wahr

icheinlich in Folge Des zu häufigen Gebrauches, welchen Biaggi von feinen Infrumenten gemacht bat.

Im Jahre 1838 gelang es endlich Bessel, die Parallage des Doppelfterns 61 cygni, an welchem er bereits 1812 eine bedeutende eigene Bewegung
nachgewiesen hatte, und von welchem sich eben deshalb vermuthen ließe daß er zu den uns näher liegenden Firsternen gehöre, außer Zweifel zu sehen. Bei einem wahrscheinlichen Fehler von 0,02" ift, nach Bessel's Messungen, die jahrliche Parallage von 61 cygni gleich 0,37 Secunden.

Die Methode, durch welche Bessel zu diesem Resultat gelangte, ist von dersenigen abweichend, welche oben angedeutet wurde. Bei der Bestimmung der Zenithdistanz können zahlreiche Fehlerquellen die Genauigkeit des Resultates beeinträchtigen, z. B. nicht vollständig genaue Einstellung des Fernrohrs, Fehler im Ablesen des Ronius, Fehler in der Theilung selbst; ungleiche Erwärmung der einzelnen Theile des Instrumentes, wodurch Spannungen und Berschiebungen hervorgebracht werden. Dazu kommt noch, daß die Beobachtungsresultate in Beziehung auf Aberration, atmosphärische Refraction u. s. w. corrigirt werden mussen.

Die Methobe, welche Beffel mahlte, besteht barin, zu verschiedenen Zeiten bes Jahres ben Abstand bes zu prufenden Sternes von benachbarten Sternen zu meffen, welche mit ihm gleichzeitig im Gesichtsfelde des Fernrohrs erschienen. Dier find nun die Ginflusse der Aberration und Refraction eliminirt, weil sie für beide Sterne so gut wie gleich sind, und ebenso fallen auch die übrigen oben angedeuteten Fehlerquellen weg. Man erhält auf diese Beise eigentlich nur die Differenz der jährlichen Parallage der beiden Sterne, deren Bostionen man mit einander vergleicht, und nur wenn man die Parallage des einen als verschwindend klein annehmen kann, die jährliche Parallage des anderen.

Fig. 145 ftellt die gegenseitige Stellung bee Doppelfterne 61 cygni und



zweier Sterne neunter bis zehnter Größe dar, mit deren Lage Bessell, a ift im Mitztell nur 7' 22", b nur 11' 46" von dem Punkte entfernt, welcher in der Mitte der beiden Sterne 61 cygni liegt. Der Abstand dieser Higher, dorpelt so groß dargestellt, als es im Berhaltnis der Entfernung der beiden

Sterne a und b eigentlich fein follte.

Beffel hat feine Beobachtungen am 16. August 1837 angefangen und bis jum 2. Otcober 1838 fortgesett. In Dieser Beit find 85 Bergleichungen bee Sternes 61 b. h. Des Bunktes, welcher in Der Mitte zwischen beiden Stern-

chen liegt, mit dem Sterne a und 98 mit dem Sterne b gelungen. Jede berfelben ift das mittlere Refultat mehrerer, gewöhnlich 16 in derfelben Racht gemachter Wiederholungen der Reffung.

Aus diesen Messungen hat sich nun in der That herausgestellt, daß, auf den Stern a bezogen, 61 cygni im Lause eines Jahres eine Ellipse beschreibt, deren halbe große Are 0,87" ist, und daß, ganz wie es die Parallage fordert die Entsernung zwischen a und 61 cygni zu Ansange des Jahres am kleinsten, in der Mitte am größten ist. Betrachtet man nun die Parallage von a als 0, so ist demnach die jährliche Parallage von 61 cygni gleich 0,37", wie bereits oben angesührt wurde.

Durch die Bergleichung unseres Doppelfternes mit b ergab fich die Differeng der Barallage beider Sterne gleich 0,26", woraus denn hervorgeht, daß bochft mahrscheinlich b selbst eine merkliche Barallare bat.

Rach Betere hat man bereits für 33 Sterne die jährlichen Barallaren bestimmt; fie ift am größten fur diejenigen funf Sterne, welche fich in der folgenden kleinen Tabelle verzeichnet finden.

| Kirsterne. | Parallare. | Entfernung.       |
|------------|------------|-------------------|
| «Centauri  | 0,91"      | 220 000 Erdweiten |
| 61 cygni   | 0,37       | 550 000 »         |
| Sirius     | 0,23       | 890 000 »         |
| «lyrae     | 0,21       | 970 000 »         |
| Arcturus   | 0,13       | 1 600 Q00 »       |

Der schöne Doppelftern a Centauri, nach dem Sirius der hellste Stern des Firmamentes, aber bei uns nicht sichtbar, ift demnach unter allen Firsternen anferem Sonnenspstem am nächsten. Seine Barallage ift durch die von Senders son im Jahre 1832 und von Maclear im Jahre 1839 am Cap der guten hoffnung angestellten Beobachtungen bestimmt worden.

100 Doppelfterne. Als man dahin gekommen war, das Auge für den Anblick des himmels durch Fernrohre zu schärfen, bemerkte man bald, daß an mehreren Stellen, wo das freie Auge nur einen einsachen Stern wahrgenommen hatte, zwei oder manchmal noch mehr Sterne neben einander standen. Man nannte solche durch Fernrohre trennbare Bunkte Doppelsterne.

Bis jum Jahre 1783 hatte B. Herschel bereits 450 Doppelfterne beobachtet, beren Diftang kleiner mar als 32".

Anfangs war herschel der Anficht, daß das nahe Zusammenfteben solder Sterne nur zufällig fei; als aber die Anzahl der beobachteten Doppelfterne immer mehr zunahm, wurde es höchst unwahrscheinlich, daß diese Doppelfterne, von

unserem Standpunkte aus gesehen, nur eben zufällig nahe bei einander zu stehen schienen. und er gelangte nun zu der Ueberzeugung, daß die Mehrzahl der Doppelsterne in der That nicht bloß optisch einander nahe, sondern daß sie auch physisch in näherer Beziehung zu einander stehen.

Die fortgesette genaue Beobachtung der Doppelfterne durch mehrere ands gezeichnete Aftronomen, namentlich durch Strube in Dorpat, hat nun diese Anficht über allen Zweifel erhoben.

Struve hat bereits 2641 Doppelsterne verzeichnet, unter denen fich 113 breifache, 9 vierfache und 2 funffache befinden.

Gewöhnlich ift einer der beiden Sterne viel kleiner als der andere, 3. B. beim Bolarsterne, wo der eine ein Stern zweiter, der andere elfter Größe ift. Bei anderen Doppelsternen dagegen sind beide einander an Größe mehr gleich, wie 3. B. bei p arietis, wo beide Sterne fünfter Größe sind. Castor besteht aus einem Stern dritter und einem Stern vierter Größe. Der Doppelstern p leonis wird durch einem Stern zweiter und einen dritter Größe gebildet; p virginis besteht aus zwei Sternen dritter Größe u. s. w.

Die Doppelfterne find ein treffliches Brufungemittel fur Fernrohre.

Den Stern Migar im Schwanz des großen Baren, kann ein scharfes Auge bei sehr reiner Luft schon ohne alle Bewaffnung als einen doppelten erkennen; um den Doppelstern p Andromedae aufzulösen, ift schon ein gutes zweifüßiges Fernrohr von 50- bis 70sacher Bergrößerung nöthig. Ein vierfüßiges Fernrohr von 100- bis 120sacher Bergrößerung löft Castor und den Polarstern auf. Um aber die beiden Sterne von p virginis und  $\beta$  Orionis getrennt zu sehen, muß man schon sehr gute Instrumente in Anwendung bringen.

Benn die Doppelsterne wirklich phyfische Doppelsterne find, so werden fie auch eine gegenseitige Birkung auf einander ausüben, sie werden ein System bilden und um einen gemeinschaftlichen Schwerpunkt freisen; die Folge einer solchen Bewegung wird aber die sein, daß nicht allein die Richtungslinie, welche die beiden Sterne verbindet, ihre Lage am himmel andert, sondern daß auch die scheinbare Entfernung derselben variirt. Bei vielen Doppelsternen hat man nun eine solche Stellungsveranderung mit voller Gewißheit nachgewiesen.

Caftor wurde feit 1729 ale Doppelftern beobachtet, und feit jener Beit hat der Begleiter bereite 1000 in feiner icheinbaren Bahn um den Sauptftern jurudgelegt.

Bradley erkannte bereits im Jahre 1718 p virginis als Doppelftern; damals betrug ber Abstand ber beiden Sterne 7". Anfangs 1836 war ihre Entfernung so klein, daß sie wie ein einsacher Stern erschienen; seitdem ist aber ihr Abstand wieder gewachsen; dabei drehte sich die Richtungslinie, welche die beiden Sterne verbindet, von Südwest durch Best, Nord u. s. w. seit der ersten Beobachtung um mehr als 300°. Nimmt man den einen als sest an, so ist die Bahn, welche der andere um ihn beschreibt, eine Ellipse, wie es Fig. 146 (a. s. S.) darstellt. Es sind in dieser Figur auch die Stellen bezeichnet, welche der bei der ersten Beobachtung sudwestlich stehende Stern zu Ansang des Jahres 1836 und 1844 einnahm, wenn man den anderen zum Ausgangspunkte der Ortsebestimmung macht. Im Jahre 1838 war der Abstand der beiden Sterne bereits

meter . Die eine in frachental fer miden Steme nicht im Sichen be

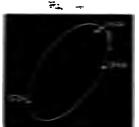

arffen To mut befen Laurenfenn aus wieder einem ammunen eine aus au Anfang der 40n bereit De Laurenfenne ber beiten bei beiten der Lauren auf Lauren auf Lauren beiten beiten der angen abreiten der Brablep's eine Brablep's eine

denande Twelle entrein ennige berieb be fremme Innumberen von Torreckenen:

| : | English the       |   | 1          | • |
|---|-------------------|---|------------|---|
| Ę | Hiller Bally Fire |   | • -        | - |
| : | name il           |   | <u>: †</u> |   |
| Z | - MAIT            | - |            |   |
|   | Trais             |   | 153        | • |
|   | Latin             |   | 13 1       |   |
| f | r c mae           |   |            |   |

Die Samen der Deutschlich nurden uns dare in ihnen naben Geld, ubs unverläume nimeren werd die den eren um Erde zezegene Link nich wird a mit den Samitaerie fande. Die framen fahr nie den Falle, und beisch feder wir die Deutschlichtaufen fahr immen benfann. So zeigt Fig. 147 fr indendame und die nue denfunden abselbenten waren Sami des Doppelfund



4 monthe, beffer Untarffiert 42.5 Jahr benigt.

Die Jan. ber Dovenkeine, beren Babnelment is eige einem mein worden find vernägt 16. An viell arbitelt van nar ewar begenfeitige Berrudungen wie besonnt i das il wen die Besondrungen nicht bin, mittell ber Schwerber Umlaufegert und Gestalt ber Bin battels baguierten. Bet anderen bat man endlich wie

par forme Stellungeanberung bemerkte und biefe fid maneide nurb nur corifde, nicht vonfiche Coppeliterne.

Gre genauere Unterludung ber Dorneifternbabnen geigt, bag fie vollte men ten Replet'iden iffefegen entforeden, daß alfo in ben entfernteften bimmeleraumen, fo meit unfere Blide nur mit gutfe ber beftel gernrohre vorgutringen vermogen, die allgemeine Maffenaliehung gang in berfelben Beife die Bewegungen ber himmelt forper beherricht, wie bies in unferem Planetenfpftem der fall ift. Das Gefet ber allgemeinen Schwere erftredt fich über bie gange Schöpfung.

Thne Zweifel find alle Firfterne felbst leuchtende Beltkörper, wie unien Sonne, und um fie freisen wohl Blaneten, welche von ihnen Licht und Barme empfangen, wie wir von der Sonne. Auch die Doppelfterne bilden solbe Sollteme, welche fich aber von unferem Planetenspfteme, in welchem fich nur ein

ntraltorper von weitaus überwiegender Maffe befindet, dadurch unterscheiden, fie zwei Sonnen enthalten, welche selbst um einen gemeinschaftlichen Schwerntt treisen.

Die dunklen Planeten jener Firsternspfteme werden wohl für immer der nichlichen Beobachtung entgeben.

Fortschreiten unseres ganzen Planetenshstemes im Welt: 101 Die eigenen Bewegungen der Firsterne, welche im erften Baragraphen fee Capitele besprochen murden, finden nach den verschiedenften Richtungen tatt, aber doch zeigt fich, daß die Bewegung nach einer bestimmten Richtung i entschieden vorherrschend ift, fo daß fich die meiften Firfterne, an benen man ie folche fortschreitende Bewegung mahrgenommen bat, scheinbar einem bemmten Puntte des himmels nabern; am wahrscheinlichsten ift es nun, daß fe den verschiedenen Rirfternen gemeinsame Bewegung von einer in entgegenfetter Richtung ftattfindenden Bewegung unferer Sonne berrührt. . Derichel's Bestimmungen liegt ber Bunkt, gegen welchen fich unfere Sonne umt allen fie umtreifenden Planeten und Rometen binbewegt, nabe beim ternbild des hercules (260° 44' Rectascenfion, 26° 16' nordliche. Declination), mit die Bestimmungen von Argelander, Bauf und Struve nabezu Galloway versuchte es, den Bunft des Simmele, gegen Ichen fich unfer Sonnenspftem hinbewegt, nur aus der eigenen Bewegung von rfternen ber füdlichen Semisphäre abzuleiten, und gelangte ebenfalls zu einem fultate, welches fehr nabe mit dem aus nördlichen Sternen berechneten überiftimmt (2600 Rectascenfion, 340 23' nordliche Declination).

Run ift es aber nicht wahrscheinlich, daß die fortschreitende Bewegung feres Planetenspftemes im Weltraume eine geradlinige ift, vielmehr ift wohl : innerhalb mäßiger Granzen bestimmte Richtung dieser Bewegung nur die Tannte seiner Bahn.

Rehmen wir nun an, daß unser Sonnenspitem mit allen verschieden entsmten Firsternen um einen gemeinschaftlichen Schwerpunkt rotire, so ist klar, for Mittelpunkt dieser Kreisbewegungen 90° von dem Punkte entfernt liegen uffe, gegen welchen sich unser Sonnenspikem hindewegt. Mädler sucht den iglichen Schwerpunkt in der Plejadengruppe, und zwar nahe bei Alchone, m bellsten Sterne derselben.

Die Anficht, welche man wohl früher hegte, daß unsere Sonne sammt len ihren Blaneten und Rometen selbst wieder um einen selbstleuchtenden oder intlen Centralkorper rotire, wie Jupiter und Saturn sammt ihren Trabanten n die Sonne, gehört nur in das Reich der mythischen Hypothesen.

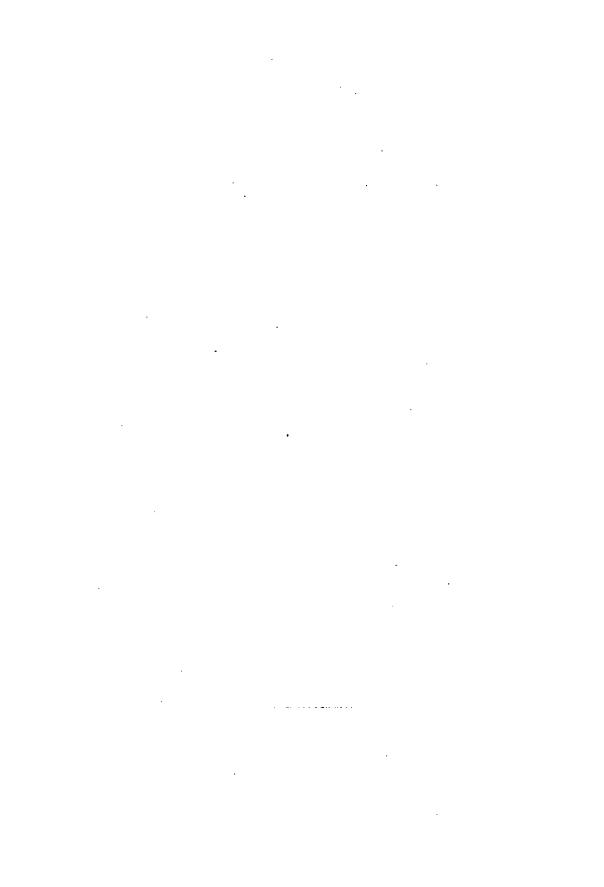

## 3 weites Buch.

Rosmische und atmosphärische Licht= erscheinungen.

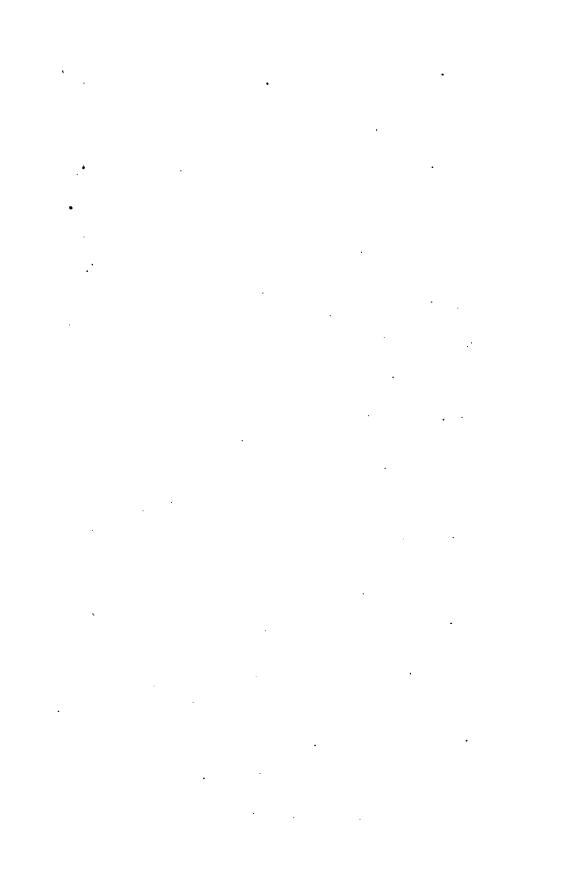

## Erftee Capitel.

# Das Licht der himmelskörper und seine Verbreitung im Weltraume.

Photometrifche Bergleichung ber Fixsterne. Die Fixsterne werden, 102 wie bereits im ersten Capitel des ersten Buches angeführt wurde, in verschiedene Größenclassen eingetheilt. Da nun die Fixsterne selbst bei der stärkten Bergrößerung keinen wirklichen, meßbaren Durchmeffer zeigen, da also von einer Größe eigentlich bei ihnen keine Rede sein kann, so bezieht sich jene Cintheislung nicht sowohl auf die Größe als vielmehr auf den Glanz der Fixsterne.

Die Eintheilung in Sterne erster, zweiter, dritter u. f. w. Größe ift übrigens eine ganz willfürliche und conventionelle; es liegen ihr durchaus teine vergleischen Meffungen der Lichtstärke der Firsterne zu Grunde. Der Erste, welcher eine solche Bergleichung versuchte, war der altere Herschel, welcher folgende Methode in Anwendung brachte:

Bwei siebensüßige, volltommen gleiche Telestope, welche also benselben Stern mit gleicher helligkeit zeigten, wurden so neben einander gestellt, daß der Beobsachter sich ungefähr in einer Secunde von dem Ocular des einen an das des anderen begeben konnte. Bor dasjenige Fernrohr nun, welches auf den helleren Stern gerichtet war, wurden Schirme vorgeschoben, welche der Reihe nach immer kleinere und kleinere centrale kreisförmige Deffnungen hatten, bis man endlich bei einer Größe der Deffnung ankam, durch welche der hellere Stern gerade eben so erschien wie der andere durch das zweite Teleskop, dessen Deffnung ganz frei war.

Bar z. B. das eine Fernrohr auf den Arcturus (a Bootis), das zweite auf p des großen Baren gerichtet, so zeigten sich beide Sterne gleich hell, wenn vor das erste Fernrohr ein Schirm gesetzt war, dessen Deffnung einen viermal kleineren Flacheninhalt hatte als die freie Deffnung des zweiten Fernrohrs, und daraus geht hervor, daß uns a Bootis viermal so viel Licht zusendet als p ursae majoris.

Durch solche Meffungen hat fich nun ergeben, daß im Durchschnitt die Lichtintenfitat der Sterne zweiter, dritter u. f. w. Große viermal, neunmal u. f. w. geringer ift als die Lichtstärke der Sterne erfter Große.

Da das Licht im Berhaltniß des Quadrats ber Entfernung gefcwacht wird, so wurde Arcturus in der doppelten, dreifachen, viersachen Entfernung noch als ein Stern zweiter, dritter und vierter Große ericheinen.

Die eben besprochene Methode, die Lichtstärke verschiedener Sterne zu versgleichen, leidet besonders an dem Uebelstande, daß man die beiden Sterne nicht gleichzeitig neben einander sieht. Diesem Uebelstande hat man auf verschiedene Beise durch Spiegelvorrichtungen abzuhelsen gesucht; trop aller Berbestrungen aber lassen diese photometrischen Methoden noch viel zu wunschen übrig.

Die neuesten photometrischen Bergleichungen von Fixsternen hat im Jahn 1846 Seidel nach einer von Steinheil herrührenden Methode angestellt. Rimmt man die Helligkeit der Bega zur Einheit, so ist nach diesen Meffungen Folgendes die Lichtstärke der bei uns hinlänglich deutlich erscheinenden Sterne erster Größe:

| .3 Spica $\ldots = 0$ | ,49                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 Atair O            | <b>,4</b> 0                                                                                                             |
| 00 Aldebaran O,       | ,36                                                                                                                     |
| 34 Deneb 0,           | ,35                                                                                                                     |
| 33 Regulus O,         | ,34                                                                                                                     |
| '1 Pollur 9,          | ,30                                                                                                                     |
|                       | 60       Atair       0         90       Albebaran       0         4       Deneb       0         3       Regulus       0 |

a Orionis fehlt hier, weil er veranderlich ift.

Da ein Stern sechster Größe ungefahr 36mal lichtschwächer ift als Bega, so murben also erft 180 Sterne fechster Größe zusammen die helligkeit bes Sirius erzeugen.

Durch Bergleichung der Bega mit Mars und Jupiter fand Seidel die Lichtstärke dieser beiden Planeten zur Zeit der Opposition gleich 6,8 und 8,5.

Bollaston verglich sowohl ben durch Sonnenlicht als auch den durch Mondlicht bewirkten Schatten mit dem Schatten eines Kerzenlichtes, und fand so, daß die Sonne 800000mal lichtstärfer sei als der Bollmond. Durch Bergleichung der von einer Glastugel reslectirten Bilder des Mondes und des Sirius ergab sich serner, daß uns der Mond 2500mal heller leuchtet als Sirius, und demnach ware die helligkeit des Sirius 2000 Millionen mal schwächer als die der Sonne. Nimmt man nun die jährliche Barallage des Sirius gleich 0,23" an, so überträfe also die absolute Lichtstärse des Sirius die der Sonne 63mal.

Wenn also unsere Sonne in derselben Entsernung von uns sich befände, wie Sirius, so wurde sie 63mal lichtschwächer sein als dieser, 12mal lichtschwächer als Bega; sie wurde uns also lichtschwächer erscheinen als ein Stern dritter Größe.

103 Beränderliche Sterne. Der erfte Stern, an welchem ein regelmäßiger Bechsel der Lichtstärke beobachtet wurde, ift 0 Ceti. David Fabricius hatte ihn am 13. August 1596 als einen Stern dritter Größe beobachtet und im

October deffelben Jahres verschwinden feben; die periodische Beranderlichkeit dieses Sternes entdedte aber holmarde, Professor zu Franeter, im Jahre 1639.

Der fragliche Stern, welcher dieser merkwürdigen Erscheinung wegen auch Mira Ceti genannt wurde, erreicht manchmal den Glanz eines Sternes zweiter Größe; seine helligkeit nimmt aber dann wieder so ab, duß er für das bloße Auge vollftändig verschwindet. Mit Fernrohren ift er zur Zeit seines Lichtminimuns schon als ein Stern elfter bis zwölfter Größe beobachtet worden, so daß es nicht ganz ausgemacht ift, ob er immer ganz verschwindet. Das Maximum seines Lichtglanzes erreicht ebenfalls nicht immer dieselbe Größe; während er manchemal, wie bereits bemerkt wurde, die Helligkeit eines Sternes zweiter Größe etzeicht, wird er oft auch zur Zeit seines Maximums nur noch einem Stern vierter Größe gleich.

Die Beriode, in welcher Mira Ceti den ganzen Cyclus der erwähnten Bersänderungen durchläuft, dauert 331 Tage 20 Stunden. Im Mittel dauert die Zeit der Lichtzunahme von der sechsten Größe bis zum Maximum 50 Tage, die der Lichtabnahme vom Maximum bis zur sechsten Größe 69 Tage, so daß der Stern ungefähr 4 Monate mit bloßen Augen sichtbar bleibt. Zuweilen hat diese Sichtbarkeit sich auf 5 Monate gesteigert, während sie zu anderen Zeiten nur 3 Monate gewesen ist. Ebenso ist auch die Dauer der Zus und Abnahme des Lichstes großen Schwankungen unterworfen.

Im Jahre 1669 erkannte Montanari die Beranderlichkeit des Sternes & Persei (Algol am Medusenhaupte), der unter allen veränderlichen Sternen die furzefte Beriode zeigt; denn diese beträgt nur 2 Tage 20 Minuten 49 Secunden. Bur Beit des Maximums ift Algol einem Sterne zweiter, zur Beit des Minimums nur noch einem Sterne vierter Größe gleich.

Bis jest hat man 24 Sterne als periodifch veranderlich erkannt. Die folgende fleine Tabelle veranderlicher Sterne ift ein Auszug aus der von Argelander entworfenen, welche humboldt im dritten Bande des Rosmos S. 243 mittheilt.

| Bezeichnung bes       |   |  |     |            | , m      | . ,      | Selligfeit im |            |          |            |  |
|-----------------------|---|--|-----|------------|----------|----------|---------------|------------|----------|------------|--|
| Sternes.              |   |  | 300 | auer der P | ertobe.  | Ma       | rim           | um.        | Minimum. |            |  |
|                       | _ |  |     | Tage.      | Stunden. | Minuten. | 6             | Größe. Grö |          | Größe.     |  |
| O Ceti                |   |  |     | 331        | 20       | _        | 4             | bis        | 2,1      | 0          |  |
| β Persei              |   |  |     | 2          | 20       | 49       |               |            | 2.3      | 4          |  |
| y cygni               |   |  |     | 406        | 1        | 30       | 6,7           | n          | 4        | 0          |  |
| y aquilae .           |   |  |     | 7          | 4        | 14       |               |            | 3,4      | 5,4        |  |
| β lyrae               |   |  |     | 12         | 21       | 45       |               |            | 3,4      | 4,5        |  |
| α Herculis .          |   |  |     | 66         | 8        | -        |               |            | 3        | 3,4        |  |
| « <b>Саз</b> віореіве |   |  |     | 79         | 3        | _        |               |            | 2        | <b>3,2</b> |  |
| a Orionis .           |   |  |     | 196        | 0        | _        |               |            | 1        | 1,2        |  |

Die Bwischenftufen zwischen erfter und zweiter, zweiter und britter Große u. f. w. find in diefer Tabelle durch Decimalbruche bezeichnet.

104 Temporare Sterne. Manchmal erscheinen ploglich neue Sterne am himmel, welche turze Beit glanzen, um alebalb wieder zu verschwinden. So erschien im Jahre 389 ein neuer Stern nabe bei a aquilae, welcher mit der helligkeit der Benus aufloderte und nach drei Bochen spurlos verschwand.

In der erften Salfte des neunten Jahrhunderts beobachteten Die arabischen Aftronomen einen neuen Stern im Scorpion, "deffen Licht dem des Mondes in seinen Bierteln" geglichen haben soll, und welcher schon nach 4 Monaten wieder verschwand.

Der merkwürdigste unter ben temporaren Sternen ift der von 1572, welchen auch Tycho de Brabe beobachtete. Er erschien am 11. Rovember 1572 in Sternbilde ber Cassiopea; alebald glanzend wie Sirius, nahm die Lichtstärke det neuen Sternes noch zu, bis er selbst den Jupiter an Helligkeit übertraf und selbst am Tage gesehen werden konnte. Im December 1572 begann sein Glau abzunehmen und verschwand endlich im März 1574, 16 Monate nach seinem ersten Erscheinen. Ansangs blendend weiß, wurde er im Närz 1578 röthlich und im Januar 1574 wieder weiß.

Ein bohmischer Aftronom, Chprianus Leovitius, verfichert, in eine handschriftlichen Chronit die Nachricht gefunden haben, daß im Jahre 945 so wohl als auch im Jahre 1264 zwischen den Constellationen des Cepheus und der Cassiopea ganz nahe der Milchstraße ein glanzender Stern erschienen sei; darauf gründet sich nun die Ansicht einiger Aftronomen, daß der schone Sten ein periodischer sei und daß seine Beriode 313 Jahre betrage. Wenn dies Ansicht richtig ift, so mußte der fragliche Stern im Jahre 1885 wieder erscheinen.

Im Jahre 1604 erschien ein neuer Stern im Ophiuchus, welcher die helligkeit des Jupiter erreichte, aber dem Sterne von 1572 nicht ganz gleich tam und auch nicht bei Tage gesehen werden konnte. Dieser Stern wurde besonders von Kepler beobachtet. Er erschien im October 1604. Bu Anfang des Januar 1605 war er noch heller als Antares, aber weniger hell als Arcturus; im März dieses Jahres war er nur noch dritter Größe. Bier Monate lang konnte er wegen der Nähe der Sonne nicht beobachtet werden. Im März 1606 verschwand er spurlos.

Im Jahre 1848 beobachtete Sind einen neuen Stern fünfter Größe gleichfalls im Ophiuchus. Rach Lichtenberger's Beobachtungen war er im Jahre 1850 nur noch elfter Größe und wahrscheinlich dem Berschwinden nahe.

Die temporaren Sterne gehören zu den feltenen Erscheinungen; denn in den letten 2000 Jahren können deren kaum 20 bis 22 mit einiger Sicherheit aufgeführt werden.

105 Farbige Sterne. Ptolemaus führt in seinem Fixfternkataloge seche röthliche Sterne an, nämlich Arcturus, Aldebaran, Bollux, Antares, Beteigeuze und Sirius. Bon diesen haben fünf noch jest ein röthliches Licht, während Sirius gegenwärtig vollkommen weiß ift.

Entschieden weiß find, außer Sirius, unter den helleren Sternen gegenwärtig Bega, Deneb, Regulus und Spica. Gelbliches Licht haben Prochon, Atair, der Polarstern und besonders & ursae minoris. Bläulich ist n lyrae.

Auch unter den Doppelsternen findet man viele farbige, und zwar find id die beiden Sterne gleichfarbig, bald haben fie verschiedene Farben.

So find z. B. die beiden Sterne von y virginis (3<sup>m</sup> und 3<sup>m</sup>) gelblich, n e Herculis (4<sup>m</sup> und 5<sup>m</sup>) grünlich, von & ursae majoris (2<sup>m</sup> und 4<sup>m</sup>) ittgrun u. s. w.

Bei vielen anderen Doppelsternen zeigt sich dagegen eine merkliche Berschienheit der Farbe. So ist z. B. bei a ursas minoris der Hauptstern gelb, der gleiter weiß; bei a piscium der größere (3<sup>m</sup>) grünlich, der kleinere (4<sup>m</sup>) blau; & Orionis der Hauptstern (2<sup>m</sup>) roth, der Nebenstern (6<sup>m</sup>) rothgelb; bei p mis ist der Hauptstern (2<sup>m</sup>) goldgelb, der kleinere (3,5<sup>m</sup>) röthlich; bei s Bootis der Hauptstern (3<sup>m</sup>) roth, der Begleiter (6<sup>m</sup>) blau u. s. w.

Ein schöner dreifacher Stern ift p Andromedae; der hauptstern (3m) goldgelb, die beiden taum 1/2 Secunde von einander entfernten Begleiter find inlich violett.

Ansehen der Sterne mit bloßem Auge und mit dem Fernrohre 106 trachtet. Wenn man die Sterne mit unbewaffnetem Auge betrachtet, so deinen sie nicht als einsache helle Punkte, sondern sie erscheinen mit diverzenden Strahlen versehen, wodurch das Bild des Sterns eine ziemliche Aussinung erhält. Diese Strahlen sind es, welche verhindern, daß man neben piter dessen Trabanten noch unterscheiden kann, welche groß und hell genug d, um als isolirt stehende Sterne ohne Fernrohre sichtbar zu sein.

Dieser Umstand, daß das Bild der Sterne mit blogem Auge betrachtet rch divergirende Strahlen vergrößert erscheint, hat ohne Zweisel seine Quelle Auge des Beobachters; sphärische Aberration, Diffraction an den Rändern der wille oder an den Wimpern, die Ausbreitung des Lichteindrucks auf der Repent von dem unmittelbar gereizten Punkte aus wirken hier zusammen, um die prochene Erscheinung hervorzubringen. Daß dieselbe subjectiver Natur ist, jt daraus hervor, daß sie bei verschiedenen Bersonen oft sehr ungleich ist. In Ige der Sternstrahlung schrieben Repler und Thaho dem Sirius einen Durchssfer von 4' und 2' 20" zu.

Durch Fernrohre wird das Bild der Firsterne weit reiner, aber immer ibt ihnen selbst bei den besten Instrumenten ein falscher, facticer Durchmesser. if dieser Durchmesser nicht der wahre Binkeldurchmesser ist, unter welchem s das Fernrohr den Stern zeigen sollte, geht daraus hervor, daß er bei chsender Bergrößerung nicht zunimmt, wie der Durchmesser der Planeten. inn man einen Doppelstern durch Fernrohre betrachtet, so rucken die beiden erne um so weiter von einander weg, je stärker die angewandte Bergrößerung während die Durchmesser der Sterne selbst bei wachsender Bergrößerung eher ner werden.

Bei gleicher Bergrößerung ift der falfche Durchmeffer der Firsterne, welchen Fernrohre zeigen, um so kleiner, je größer der Durchmeffer des Objective ift. Daß durch Fernrohre Sterne fichtbar werden, welche man mit bloßem Auge it sehen kann, ist demnach nicht sowohl eine Folge der Bergrößerung, als

vielmehr tee Umftandee, tag bei großer Ceffinung des Objective eine weit größere Menge von Lichtstrablen von dem Sterne ine Auge gelangt, als ohne tas Kernrobr durch tie Buvillenöffnung eingedenngen sein würde. Die raume durchderingende Kraft der Fernrobre, vermöge deren man gewissermaßen weiter in die himmeloraume vordringen und Sterne erblicken kann, die ohne Fernrobr unfichtbar bleiben, ift also vorzugeweise durch die Größe der Objective öffnung bedingt.

107 Anwendung des Polaristops zur Prüfung des Lichtes der (Gestiene. Ilm ju prüfen, ob bas Licht des im Jabre 1819 erschienenen Rometen polarisirt sei oder nicht, wandte Arago ein achromatisirtes Kalkspathprisma, Fig. 118, an. Wenn man einen Firstern durch dasselbe betrachtet, so

find die beiden Bilder stels vollkommen gleich, wie man das Brisma auch um seine Are drehen mag; ein Beweis also, daß das Licht der Firsterne nicht polarisirt ift. Anders verhält sich das Kometenlicht. Das Prisma um seine Art drehend, sindet man bald eine Etellung, bei welcher da

eine Bild hell, das andere bunkel ift, woraus fich ergiebt, daß bas Licht ber Rometen polarifirt, daß es alfo auch reflectirtes Licht ift.

Später verbefferte Arago die Borrichtung dahin, daß er mit dem doppellberchenden Prisma ein dunnes Gypsblättchen verband, welches an der dem Auge abgewandten Seite des Prismas so befestigt wird, daß die Schwingungsebenen des Gypsblättchens einen Binkel von 45° mit den Schwingungsebenen des Prismas machen (Lehrbuch der Physik 4. Aust. 1. Band §. 258). Schaut man nun durch das Prisma und das dunne Gypsblättchen nach einem Körper, welcher polarisitete Licht aussender, so erblickt man die beiden Bilder bei gehöriger Stellung des Prismas complementar gefärbt, also je nach der Dicke des Blättschens roth und grun oder blau und gelb u. s. w.

Das fo verbefferte Inftrument nennt Arago Bolariftop.

Mit hulfe des Polaristops überzeugte fich Arago im Sahre 1835, daß auch das Licht des Sallen'ichen Kometen polarifirt sei.

Wenn man glühende feste Körper, etwa eine glühende Eisenkugel, mit dem Polaristop untersucht, so findet man, daß sie an den Rändern Spuren von Volarisation zeigen, welche bei glühenden Gasen, also bei Kerzen- und Lampensstammen, vollsommen sehlen. Da nun die Sonne keine Spur von Polarisation des Lichtes zeigt, so solgt, daß man es hier nicht mit einem glühenden sesten Mörper zu thun habe, wodurch die bereits oben Seite 103 besprochenen Aussichten über die Photosphäre der Sonne ihre Bestätigung sinden.

Wenn man ben Bollmond mit dem Polaristop untersucht, so findet man keine Polarisation des Lichtes, was bei der Richtung, in welcher für diesen Fall das von der Sonne kommende Licht vom Monde restectirt wird, nicht anders zu erwarten ist; wohl aber zeigt sich die Polarisation des Mondlichtes, wenn man die Untersuchung mit dem Polaristop zur Zeit des ersten oder letzten Biertels vornimmt.

Daß der Mond und die Planeten uns nur reflectirtes Sonnenlicht zufenden, geht vorzugsweise auch daraus hervor, daß das Licht des Mondes und
der Planeten bei prismatischer Zerlegung die Fraunhofer'schen Linien gerade
ebenso zeigt, wie das Sonnenlicht selbst, mahrend die Gruppen der dunklen Linien im Spectrum des Sirius und anderer Firsterne in ganz anderer Beise
vertheilt sind.

Wilchstraße, Nebelflecken und Sternhaufen. Wenn man bei 108 vollfommen durchsichtiger Luft in einer mondfreien Nacht den himmel betrachtet, so erblickt man auf dem schwarzblauen, mit Sternen übersäeten hintergrunde einen zarten weißen Rebelstreifen, welcher bei unregelmäßiger Begränzung mit wechselnder Breite durch eine ganze Reihe von Sternbildern hindurchzieht. Man kann seinen Lauf auf den Sternkarten Tab. III. und Tab. IV. verfolgen. Er zieht öftlich vom Sirius vorüber, geht zwischen dem kleinen hunde und Orion hindurch nach den Sternbildern des Perseus und der Cassiopea, läuft serner durch die Sternbilder des Schwans, des Adlers, des Ophinchus und des Scorpions, um endlich nach der Stelle wieder zurückzukehren, an welcher wir ihn zuerst betrachtet haben.

Diefer neblige Streifen, welcher ben Ramen ber Milchftraße führt, bildet alfo einen zusammenhängenden Ring, welcher das ganze himmelsgewölbe in zwei nicht ganz gleiche Theile scheidet. Bom Schwan bis über den Schwanz des Scorpions hinaus theilt fich die Milchftraße in zwei neben einander herlaufende Streifen, welche einen dunklen nebelfreien Raum inselartig einschließen.

Außer dieser in gunftigen Rächten leicht aufzufindenden und zu versolgenden Wilchtraße zeigt sich aber am himmelsgewölbe noch eine große Anzahl kleiner nebliger Flecken, von denen aber nur wenige, wie z. B. der Rebelfteck in der Andromeda, durch sehr gute Augen ohne Fernrohr wahrgenommen werden können, weshalb sie denn auch im Alterthume der Beobachtung ganz entgingen.

Simon Marins entbedte im Jahre 1612 ben erften Rebelfled, nämlich ben nahe bei bem Sterne v ber Andromeda ftebenden, welcher Fig. 149 abge-



Fig. 149.

234 3meites Bud. Erften Cabitel. Fig. 150.





bildet ift und dessen Lange ungefahr 1/2 Grad beträgt. Sunghens entdeckte im Jahre 1656 den sehr unregelmäßig gestalteten Rebel Fig. 150 (a. nebenst. S.) in der Rahe des Sterns i im Wehrzehang des Orion, welchen ein gutes Auge gleichfalls ohne Fernrohr unterscheiden kann. Hallen fannte im Jahre 1716 in Allem nur sechs Rebelflecke; durch die Arbeiten von Lacaille und Messier wurden 90 weitere bekannt, während B. Herschel allein mit Hulfe seiner machtigen Telessope deren 2500 entdeckte.

Biele dieser Nebel haben eine durchaus unregelmäßige Gestalt, andere das gegen zeigen eine regelmäßige Anordnung, wie z. B. der von Messier entdeckte Nebel in den Jagdhunden, Fig. 151 (a. nebenst. S.). Gin anderer ringförmiger Nebel, welcher Fig. 152 abgebildet ist, besindet sich zwischen den Sternen β und γ der Leier.

Big. 152.



Fig. 153.



Eine große Anzahl von Rebeln, welche herschel entbedte, find rund oder oval und zeigen bei fast gleichförmiger helligkeit eine ziemlich scharse Begranzung; wegen ihrer Aehnlichkeit mit dem Ansehen ber Planeten wurden fie von ihrem Entbedern planetarische Rebel genannt, Fig. 153.

Andere Rebel von gleicher außerer Geftalt zeigen gegen ihre Mitte bin

Big. 154.



eine größere Lichtftarte, und bei einigen ift die Concentration des Lichtes der Art, daß in der Mitte des Nebels ein heller Bunft, einem verschleierten blaffen oder selbst einem hellen Sterne abnlich, ersicheint, wie Fig. 154, weshalb sie Resbelterne genannt werden.

Manche Nebel enthalten zwei ober drei folder heller Bunfte, wie z. B. die Rebel Fig. 155 und Fig. 156 (a. f. S.), von benen fich ber erstere im Sternbilde bes Schügen, der lettere im Sternbilde bes Aubrmanns befindet.

Fig. 155,



Fig. 157.



Fig. 156.

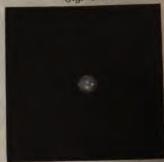

Fig. 157 stellt einen Doppelnebel bar, welcher fich ungefahr auf ber Grange zwischen bem großen Baren und dem Saar ber Berenice befindet.

Die Plejaden (Fig. 158) erscheinen einem nicht ganz guten Auge nur als ein Rebel, mährend ein scharfes Auge hier 6 oder 7 einzelne Sterne unterscheidet und man mit einem Fernrohr ihrer 50 bis 60 zählen kann. Ebenso sieht man oft durch stärkere Teleskope dicht zusammengedrängte Sternhausen, wo man durch schwächere Fernrohre uur einem Rebel wahrnehmen konnte.

Rig. 158.



Die Bergrößerung, welche man gur Auflojung verschiedenet Rebel in einzelne Sterne nothig bat, ift nicht immer Die gleiche. Ginige Rebel laffen fich ichon durch geringere, andere nur burch die ftartften Bergrößerungen und die beften Inftrumente auflosen. Fig. 159 ftellt einen auflöslichen Rebel im Bercules bar, wie er burch febr gute und fart ver-

Fig. 159.



größernde Wernrohre geseben wird. Die Mildifrage gebort ju ben aufloslichen Rebeln; benn fie erscheint, burch gute Fernrobre betrachtet, aus gabllofen fleinen Dichtgedrängten Sternden gufammengefest.

Die Art, wie une die Milchftrage erfcheint, erflart fich aus ber Unnahme, bag Die Sterne, aus welchen fie besteht, einen Ring bilben, welcher dem in Rig. 151 abgebildeten abnlich ift, und daß fich die Sonne fammt ihrer Blaneten nabegu in ber Ditte Diefes Ringes befinde.

Dbgleich durch Anwendung ftete befferer Inftrumente immer mehr Rebel aufgeloft wurden, fo ift es boch nicht angunehmen, daß alle Rebel aus einzelnen Sternen gujammengefest find; fondern es ift mabriceinlicher, daß viele ber unauflöslichen Rebel wirflich aus einem biffujen nebelartigen Stoffe besteben, jo daß dieje Rebel von abnlicher Ratur find, wie die Rometen,

Für diefe Unficht fpricht namentlich der Umftand, daß es Rebel giebt, welche eine Reihe von Zwischenftufen zwischen ben planetarischen Rebeln und ben Rebelfternen bilben, b. h. Rebel, welche ber Reihe nach immer ftarfere Concentration bes Lichtes in ber Mitte zeigen, wodurch Berichel auf Die Ibee geführt wurde, daß ber diffuse Stoff, aus welchem diefe Rebel besteben, fich nach und nach verdichtet und daß in Folge Diefer Berbichtung Sterne entfteben.

Gefdwindigfeit des Lichtes. Bergeblich hatten die Mitglieder der 109 Florentinischen Afademie burch Berfuche auf der Erde die Befdwindigkeit Des Lichtes zu ermitteln versucht. Erft dem banifden Aftronomen Romer gelang es durch feine fleißigen Beobachtungen der Jupiteretrabanten, Die er in ben Jahren 1675 und 1676 mit Caffini bem Melteren auf ber Sternwarte gu Baris anftellte, Diefelbe zu bestimmen.

Muf Ceite 170 find bereite Die Berfinfterungen ber Jupiteretrabanten besprochen worden. Die Beschwindigfeit, mit welcher fich bas Licht im Beltraume fortpflangt, ergiebt fich in folgenber Beife aus einer genauen Beobachtung ber Momente bes Gintritte ober bee Austritte der Trabanten in ober aus bem Schatten Des Jupiter.

In Fig. 160 (a. f. G.) ftelle S die Conne, ber um S gezogene Rreis bie Erdbahn und T den Jupiter mit ber Babn eines feiner Trabanten bar. Babrend Die Erbe Die Salfte ihrer Babn, alfo den Beg von o über g bie k, burchlauft, vollendet der Jupiter nur etwa 1/24 feiner Bahn; der einfacheren Betrachtung wegen

wollen wir jest von dieser Bewegung des Jupiter gang abstrahiren und annehmen, er ftande gang ftill. Bahrend fich die Erde von o bis & bewegt, also

Fig. 160.



wahrend ber Beit von der Opposition des Jupiter bis zur Conjunction können wir von der Erde aus sehen, wie die Trabanten auf der Oftseite des Schattens aus demselben austreten; von der Beit der Conjunction aber bis zur nächsten Opposition können wir nur die Eintritte des Trabanten in den Jupitereschatten beobachten; während dieser Beit sehen wir den Trabanten westlich vom Jupiter verschwinden.

Ermittelt man die Zeit, welche zwischen zwei auf einander folgenden Austritten eines und deffelben Trabanten, etwa des ersten, vergeht, während Sonne und Jupiter in Quadratur find, die Erde sich also ungefähr in g befindet, so findet man diese Zeit größer; ermittelt man dagegen die Zeit, welche zwischen zwei auf einander folgenden Eintritten bei der nächsten Quadratur, wenn die Erde ungefähr in h steht, so findet man sie kleiner, als wenn man dieselbe Bestimmung kurz vor oder nach der Opposition oder Conjunction macht.

Dies ift nun eine Folge davon, daß fich das Licht nicht momentan fortpflanzt, sondern daß es zur Durchlaufung größerer Raume eine namhafte Zeit gebraucht.

Bur Beit der Opposition oder der Conjunction bewegt sich die Erde in Beziehung auf den Jupiter in einer Beise, daß sie sich demselben nicht merklich nähert oder von demselben entfernt; in diesen Perioden ift also die zwischen zwei auf einander solgenden Gin- oder Austritten vergehende Zeit nahezu die Umlaufszeit des Trabanten um den Jupiter.

In der Rabe der Quadratur bei g entfernt sich die Erde in gerader Linie von dem Jupiter und die zwischen zwei auf einander folgenden beobachteten Austritten vergebende Zeit ift also gleich der Umlaufszeit des Trabanten 4 der Zeit, welche das Licht zur Durchlaufung des Weges gebraucht, um welchen sich unterdessen die Erde vom Juviter entfernt hat.

Bur Zeit derjenigen Quadratur, in welcher man die Eintritte der Trabanten in den Jupiteroschatten sehen kann, also wenn sich die Erde ungefähr in h befindet, nahert sie sich fast in gerader Linie dem Jupiter, und demnach ift die Zeit, welche zwischen den beiden Momenten vergeht, in welchen man mahrend dieser

Beriobe zwei auf einander folgende Eintritte beobachtet, gleich der Umlaufszeit des Trabanten — der Zeit, welche das Licht zum Durchlaufen des Weges gestraucht, um welchen fich während dieses Umlaufs die Erde dem Jupiter genähert hat.

Ein Beifpiel mag bies erläutern.

Im Jahre 1851 wurde alsbald nach der Opposition ein Austritt des ersten Trabanten beobachtet am 11. April 15h 6' 36,3"; der nächste am 13. April 9h 35' 3,0". Bieht man die erstere Zeit von der letzteren ab, so ergiebt sich für die Umlaufszeit des ersten Trabanten

42 Stunden 28' 26,7".

Bur Beit der nachsten Quadratur wurde ein Austritt beobachtet am 14. Juli 10<sup>2</sup> 21' 50,8" und ein anderer, und zwar von diesem an gerechnet der neunte, am 30. Juli 8<sup>h</sup> 39' 42". Bieht man die erstere Zeit von der letzteren ab und dividirt man durch 9, so ergiebt sich für die zwischen zwei auf einander folgenden Austritten liegende Zeit.

42 Stunden 28' 39".

Bieht man davon die Umlaufszeit ab, wie fie aus den Aprilbeobachtungen absgeleitet wurde, so ergiebt fich 12,3 Secunden als die Zeit, welche das Licht gebraucht, um den Raum zu durchlaufen, um welchen sich in der Periode der Quadratur die Erde von dem Jupiter entfernt, während der erste Trabant einen Umlauf vollendet.

In einer Secunde geht die Erde in ihrer Bahn um 4 geographische Meilen vorwärts; während  $42^{1}/_{2}$  Stunden, der Umlausszeit des ersten Trabanten, durchläuft sie also einen Raum von 612000 Meilen, und diesen Raum durch- läuft das Licht in 12,3 Secunden, in 1 Secunde also einen Beg von 49700 Reilen.

Dies Resultat ift jedoch nicht genau, wie sich denn überhaupt in der angesgebenen Beise aus einzelnen Beobachtungen deshalb keine genaueren Resultate ziehen laffen, weil die Trabanten nicht immer genau durch die Mitte des Iupiterssschatten gehen und deshalb die Aus- und Eintritte bald etwas früher bald etwas später ersolgen, als wenn die Trabanten stets an derselben Stelle den Jupiterssschatten passitieren.

Die genaue Umlaufezeit der Trabanten kann nur aus einer größeren Reihe von Beobachtungen mit Genauigkeit ermittelt werden. Sie ist für den ersten Trabanten 42 Stunden 28' 35".

Kennt man einmal die Umlaufszeit des Trabanten, kennt man ferner den Roment, in welchem kurz nach der Opposition, als sich etwa die Erde in a besand, ein Austritt desselben beobachtet wurde, so kann man berechnen, in welchem Romente, von dem erwähnten an gerechnet, der 100ste Austritt desselben Trasbanten beobachtet werden müßte, vorausgeset, daß sich das Licht momentan sortpflanzte. (Bei dieser Berechnung darf aber natürlich die Fortbewegung des Jupiter und also auch die Beränderung in der Lage seines Schattens nicht unberücksichtigt bleiben.) Während dieser 100 Umläuse hat sich aber die Erde ungefähr bis e fortbewegt, und wenn man nun den Austritt beobachten will, so findet man, daß derselbe später, und zwar ungefähr um 15 Minuten nach

bem berechnier Momert famfite. Die Zin nun, welche zwiichen bem bei bedoeten Momert and bem Be martie bergebt, in meldem ber Anstritt wirflich berbachtet wird, in be Beit, milde bie bind nichtig bar, um bie Entfernung ju bard, auf milde bie Gibe jest. bu fie fich in e befindet, weiter von bem Japiter abfiebt, bie ba fie noch in a mart.

Man finter nun bie Beidmindigfen bie Lichtes, wenn man bie Differeng ter Entfernungen burd bedrattete Gerframng biribirt. Ge ergiebt fich auf biefe Beife, bag bae Licht in einer Becante ungefahr einen Beg von 42000 Reilen jurudlegt, unt bag es, um von ber Conne jur Erbe zu gelangen. 8'13" bebarf.

Auf ber anteren Galite ber Erbahn, gwifden einer Conjunction und ber nadien Opposition werben bie Eintritte vor ben Momenten eintreten, melde man in obiger Beife von einem Eintritt unmittelbar nach ber Conjunction ausgebent berechnet bat.

Bereite auf Seite 220 baben mir bie Entfernung berfenigen Sterne tennen gelernt, welche une am nadften fint: ba wir nun auch die Geschwindigtet tennen, mir welcher fic bae Licht im Beltraume forteffangt, fo lagt fic leich berechnen, welche Zeit bae Licht gebraucht, um von einem biefer une gunacht gelegenen Firfterne auf bie Erbe au gelangen. Ge ergiebt fich für

| α  | Centauri |  |  |   |  | 3,5  | Jahre |
|----|----------|--|--|---|--|------|-------|
| 61 | cygni .  |  |  |   |  | 8,7  |       |
|    | Sirius . |  |  | • |  | 14,1 |       |
|    | Bega .   |  |  |   |  | 15,3 |       |
|    | Arcturus |  |  |   |  | 24,3 |       |

Benn also ploglich bas Licht bes Arcturus verlofchen wurde, fo wurden wir ihn boch noch 24 Jahre nach biefem Ereigniß am himmel glangen feben.

Aberration bes Lichts. In ber Absicht, eine Parallage ber Firstern auszufinden, hatte Bradlen im Jabre 1725 eine Reibe genauer Firsternbedbachtungen begonnen. Borzüglich war es der Stern y im Ropfe des Dracenden er mehrere Jahre hindurch mit großer Ausmerksamkeit verfolgte. Er fand bald, daß weder die Länge noch die Breite dieses Sternes unverändert blieb. Im Juni, zur Zeit der Opposition mit der Sonne, war seine Länge stells am größten, im Tecember dagegen, also zur Zeit der Conjunction, war sie am kleinsten; die Differenz der größten und kleinsten Länge betrug 40,5 Secunden: kurz, der Stern beschrieb während eines Jahres am himmel eine kleine Ellipse, deren größt Are, mit der Ekliptik parallel, 40,5 Secunden betrug.

Eine gan; ahnliche, scheinbare Bewegung fand fich nun bei allen anderen Tirfternen. Für alle war die große Are der Ellipse mit der Efliptit parallel, und hat stets die gleiche Größe von 40,5 Secunden; für die Sterne, die in der Rabe des Bols der Efliptit liegen, ift die fragliche Bewegung fast treisformig, während dagegen die kleine Are der Ellipsie um so kleiner, je mehr man sich der Efliptit nahert; sie wird endlich Rull für die Sterne, die auf der Efliptit seien.

Das Licht ber himmelsforper und feine Berbreitung im Beltraume.

241

efe haben alfo blog eine in der Ebene der Efliptif bin- und bergebende Be-

Bradlen erkannte richtig als Ursache dieser Erscheinung, die er mit dem tamen der Aberration bezeichnete, das Zusammenwirken der Geschwindigkeiten es Lichts und der Erde. Um die Sache anschaulich zu machen, wollen wir inen Stern betrachten, der ungefähr gleiche Lange mit y draconis hat, aber mit der Efliptif selbst liegt, also den Bunkt a, Fig. 161.

Ria. 161.



In dieser Figur bezeichnet nämlich der kleine Kreis die Erdbahn, der größere concentrische den Thierfreis, gegen bessen Durchmesser der Durchmesser der Erdbahn freilich verschwindend klein sein sollte. Im Juni wird nun der in a befindliche Etern durch die Aberration um 20" in der Richtung nach b hin, im December wird er eben so weit in der Richtung nach o hin verrückt erscheinen.

Daraus geht nun zunächst hervor, daß man es bier nicht mit einer Birkung ber Parallage zu thun hat. In Folge der Parallage nämlich, wenn eine solche werklich ware, mußte unser Stern im Marz seine größte, im September seine fleinfte, im Juni und December dagegen seine mittlere Länge haben.

Geben wir nun jur Grftarung ber Erideinung über. 3m Darg bewegt nich tie Erte gerate gegen ten Bunft a bin, im Geptember entfernt fie fic in gerader Linie von bemielben, in tiefer Beit wirt man alfo ben Stern an feinem mabren Drie erbliden: im Juni und December bagegen macht bie Erbabn gerate einen rechten Bintel mit ten von a in ibr tommenten Licht-Arablen. Stellt nun op, Gig. 162, die Geidwindigkeit ber Erbe, ro die Be-

Aig. 162.



idmintigfeit ter eben redeminftig auf ibre Babu treffenten Licht-Arablen bar, fo combiniren fic bie beiben Beidwindiafeiten offenbar in ter Beife, bag ber Gindrud auf bas Auge in o berfelbe ift, ale ob bei rubenter Erte bie Lichtftrablen in ber Richtung os getommen maren, turg bas Auge fiebt ben Stern a in b.

Run ift ter Bintel ros= 20,25", op bie Befdwindigfeit der Erde gleich 4,14 Meilen, es ift alfo

$$ro = \frac{rs}{tang. \ 20,25"} = \frac{op}{0,0001} = \frac{4,14}{0,0001}$$

alio die Fortpflangungegeidwindigleit bes Lichtes 41400 Die len in ber Secunde. Die nabe Uebereinstimmung Diefes Reful tates mit ben Bertben, bie wir im vorigen Baragraphen für bie Fortpflanzungsgeschwindigfeit bes Lichts tennen lernten, liefen und einen Beweis für bie Richtigkeit bes Brincips, ans welchen Die Aberrationserscheinung erflärt worben ift.

Der Bintel von 20,25", um welchen ein Kirftern nach ber Richtung bin verschoben erscheint, in welcher fich gerade die Erbe bewegt, wenn die vom Sterne tommenden Strahlen rechtwinklig auf die Erbbahn fallen, heißt der Aberrationswinkel. Der Stern, welcher im Bol der Efliptik steht, sendet seine Strahlen rechtwinklig auf alle Bunkte der Erdbabn, er wird also von seinem wahren Orte stets um 20,25" verrückt erscheinen, und zwar immer in der Richtung, mit welcher fich gerade die Erde bewegt; diefer Stem muß alfo am himmel im Laufe eines Jahres einen fleinen Rreis von 20,25" um feinen mabren Ort beidreiben.

## 3meites Capitel.

rscheinungen, welche durch Brechung und Spiegelung des Lichtes in der Atmosphäre bewirft werden.

Atmosphärische Refraction. Wenn von irgend einem Gestirne ein 111 biffrahl auf die Atmosphäre unserer Erde trifft, so wird er, den bekannten edungegeseigen zusolge, von seiner ursprünglichen Richtung abgesenkt; diese lentung nimmt aber continuirlich zu, indem der Lichtstrahl allmälig in ner dichtere Luftschichten eindringt, und so kommt es, daß derselbe auf dem ae durch die Atmosphäre bis zu der Erdoberstäche eine krumme Linie beschreibt.

Um den gangen Borgang der atmosphärischen Refraction beffer übersehen

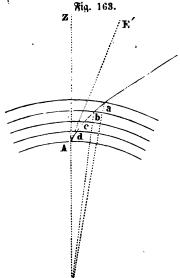

zu fonnen, wollen wir annehmen, die gange Atmosphäre fei in eine Reihe concentrischer Schichten getheilt, von benen jede ihrer gangen . Ausdehnung nach eine gleichförmige Dichtigfeit befigt, aber bichter ift ale die nächst höhere und weniger dicht ale die nachft tiefere. Trifft nun ein Lichtstrahl Ea, Fig. 163, auf die oberfte Schicht der Atmofphare, fo wird er in der Beife abgelentt, daß er dem Ginfallsloth ao genähert wird, er wird die oberfte Schicht in der Richtung ab durchlaufen; in b auf eine dichtere Luftschicht treffend, erleidet der Strahl eine zweite Ablentung in demfelben Ginne u. f. w. und tommt endlich auf der Oberfläche der Erde bei A an, nachdem er die unterfte Schicht der Atmofphare

in ber Richtung dA durchlaufen hat. In ber Birklichkeit ift aber nun abedA feine gebrochene Linie, fondern eine continuirliche Curve. Gin Beebachter, welcher

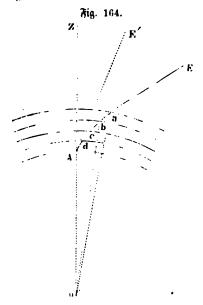

sich in A besindet, wird offenbar denselben Eindruck haben, als ob das Gestirn, von welchem der Lichtstrahl ausgeht, sich in der Richtung der in A an die Euroc gelegten Tangente A B befande. Durch den Einfluß der atmosphärischen Refraction erscheinen also alle Gestirne dem Zenith näher gerück, sie scheinen höher über dem Horizonte zu stehen als es wirklich der Fall ist.

Die mit einem Sobentreik gemachten Meffungen geben und also feineswegs die wahren Berthe ber Zenithdistanz der Gestirne, sondern die durch die atmosphärische Refraction verminderte Zenithdistanz; um also den wahren Ort eines Gestirnes am himmelsgewölbe zu bestimmen, muß man die

Brope der atmospharischen Refraction tennen und diefelbe in Rechnung bringen.

Bei der verhältnismäßig geringen Sohe der Atmosphäre kann man ohne merklichen Fehler für alle Gestirne, welche mehr als 15° über dem Horizonte stehen, von der Arummung der Atmosphäre abstrahiren und fie als aus lauter horizontalen Schichten bestehend betrachten. Mit hülfe dieser Annahme läßt sich nun leicht die Größe der atmosphärischen Refraction berechnen.

Die Bhufit lehrt und, bag, wenn ein Lichtstrahl der Reihe nach verschiedene



Schichten durchläuft, deren Granzflächen sammtlich einander parallel sind, er in der letten Schicht genau denfelben Weg durchläuft, als ob alle Zwischenschlichten in seiner ursprünglichen Richtung gleich auf diese lette Schicht gefallen wäre, wie dies Fig. 165 erläutert. Die Richtung, in welcher das Licht eines Sternes unser Auge trifft, wird also dieselbe sein, als ob seine Strablen unmittelbar aus

Erscheinungen, burch Brechung u. Spiegelung bee Lichtes in t. Atmosphäre bewirft. 245 bem luftleeren himmelstaume auf eine Atmosphäre getroffen waren, deren Dichtigkeit fo groß ift wie die Dichtigkeit der Luft, in ber wir uns gerade befinden.

Beim Uebergang eines Lichtstrahles aus dem leeren Raume in Luft von 0° und einem Barometerstand von 760mm ist der Brechungsesponent 1,000294 (Lehrbuch der Physik, 4. Aufl., 1. Band, Seite 411); bezeichnen wir also die wahre Zenithdistanz mit z, die durch die atmosphärische Restraction verkleinerte ober die scheinbare Zenithdistanz mit z', so ist:

$$sin, z = 1.000294 sin, z'$$

Der Brechungserponent der Luft andert fich aber mit dem Barometerstande, bet Temperatur u. f. w. Für einen Barometerstand von 760mm und eine Temperatur von 10° C. ist er 1,00028; für diesen Berth des Brechungserponenten der Luft enthält die folgende Tabelle für die scheinbaren Zenithdiskanzen von 5 zu 5 Grad die entsprechenden Berthe der atmosphärischen Refraction. d. h. den Binkel, um welchen die wahre Zenithdistanz größer ist als die scheinbare. Außerdem ist noch die Refraction für 87° und 89° beigefügt worden, um zu zeigen, wie rasch dieselbe gegen den Horizont hin zunimmt.

| Sheinbare<br>Benithdistanz. | Atmofphärifche<br>Refraction. | Scheinbare<br>Zenikhdistanz. | Atmosphärische<br>Refraction. |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 50                          | 5,1"                          | 55°                          | 1' 23,1"                      |
| · 10                        | 10,3                          | 60                           | 1 40,6                        |
| 15                          | 15,6                          | 65                           | 2 4.3                         |
| 20                          | 21,2                          | 70                           | 2 38,8                        |
| <b>2</b> 5                  | 27,2                          | 75                           | 3 34,3                        |
| . 30                        | 33,6                          | 80                           | 5 19,8                        |
| 35                          | 10,8                          | 85                           | 9 54,3                        |
| 40                          | 48,9                          | 87                           | 14 28,1                       |
| 45                          | 58,2                          | 89                           | 24 21,2                       |
| 50                          | 1' 9,3                        | 90                           | 33 46,3                       |

Da fich die Größe der atmosphärischen Brechung mit dem Barometerstande ter Temperatur und dem Feuchtigkeitezustande der Luft andert, so muß man an den in obiger Tabelle enthaltenen Werthen noch eine den veränderten Umpftanden entsprechende Correction anbringen, auf deren nahere Besprechung wir aber bier nicht eingehen können.

In Folge der atmosphärischen Refraction sehen wir auch die Sonne noch vollständig über dem Horizonte, wenn der untere Rand derselben in der That schon 33' unter denselben hinabgesunken ist; durch die Atmosphäre bleibt uns also des Abends die Sonne über 2 Zeitminuten länger sichtbar, als es ohne die Atmosphäre der Fall sein würde, und ebenso sindet der scheinbare Sonnen-

kor Junikan der Steine. Seinenen nasiene und des Kade der Gebene nur einer der vereinen sich eine geste der zein der geste und ander abnechfelbt nur gemein staten der unter Kann ausumpen. Dies seständige Seinelsering nur babe der Koffense fils weide nar har für zie nach auch Steinfiller ist neun.

Die nie karfen tage farriern Lauren auch einem für der den Sichtener such zu eine naburs bar die fie aban die Boundmit des Jamielins entwehr ger nicht ster dan neu farmanen.

The Constructions occurrently by Thankouse makes prefentlich bur indruge, bie Shore is die erfimient hannes al erhöben. Dat und Arago gegeben. Ger bie Sonerren ber Gibt find bie Aufferne nur alle tendende Panfte ja fereinden. gun bemorter bindrittenen, welche gleichering m ten Eberge gieseicht in bie flute bie Berbuchtere gelangen, werben ebr. fe erei fe bad i brober fer naber berreien Durchanne burch bie Atmeibbin mide immir aleide Bemedinagen ineiten birben bie geringften Differengen in ber Didristen ber burdiaufenen buffdichten forn einen nambaften Gang upteridut ber beiber Strangen bemirfen franen. Beit aber ein beftanbigt Biediel ber Temperatur, bee Erudes unt ber Geudrigkeit in ber Buft ftattfindet. fo mit aud bie Große tiefes Gingunteridictes fortmabrenten Comantungen unterworfen fein, unt fo femmt es tenn, bag gmei folde Strablen, auf bet Mighout tie Muges eireinigt, fid entweder gegenseitig in ibrer Birtung unter ftuben inenn ber Bangunteridiet Hull ift ober ein gerabee Bielfaches einer halben Wellenlange betragte ober nich gegenseitig aufbeben imenn ber Bangunterschiet einem ungeraden Bielfaden einer balben Bellenlange gleich ift). Auf rufe Meife mirt alfo tae Licht tee Sternee balt ftarter, balt fomacher ericeinen und tiefer Wechsel fann mit großer Beschwindigkeit vor fich geben.

Mir haben bisher angenommen, bağ ber Stern nur homogenes, einfarbiget licht, also etwa nur rothes ober nur blaues aussende. Dies ift aber in der Ihat nicht ber Fall, da das Licht ber Firsterne weiß, also aus verschiedenfarbigen Etrahlen zusammengesett ift. Da nun die Bellenlange der verschiedenfarbigen frahlen nicht gleich ift, so wird unter sonst gleichen Umftänden der Gangunterschied der rothen Strahlen ein anderer sein muffen, als der der grunen, blauen n. h. w. In demselben Augenblicke, wo die rothen Strahlen sich fast aufheben, können also die grunen gerade so interseriren, daß sie sich gegenseitig verstärken, und im nächsten Moment wird dann wieder ein Aufblisten des rothen Lichtet stattsinden, während die blauen und grunen Strahlen saft erloschen erscheinen.

Mabrent die Firsterne, selbst durch die stärkften Fernrohre betrachtet, noch feine merklichen Dimensionen zeigen, baben die Planeten, durch Fernrohre bei trachtet, einen nambasten Durchmeffer; ein Planet fann demnach ale ein Aggregat

Erscheinungen, durch Brechung u. Spiegelung bes Lichtes in b. Atmosphäre bewirft. 247 einfacher leuchtender Punkte betrachtet werden. Jeder dieser Punkte für sich allein wird sich nun wie ein Figstern verhalten, und er wurde sunkeln wie ein Figstern,

werd hich nun wie ein Fixkern verhalten, und er würde tunkeln wie ein Fixkern, wenn er isolirt ware. Da aber nicht alle leuchtenden Bunkte, welche die Scheibe des Blaneten bilden, gleichzeitig auf gleiche Weise sunkeln, so wird das Funkeln des einen Punktes im Allgemeinen das des anderen neutralisiren, und so kommt es denn, daß die Planeten sich durch ein ruhiges Licht auszeichnen.

Man hat bemerkt, daß fich das Funteln der Sterne dann befonders ftark zeigt, wenn die Luft langere Zeit hindurch trocken war und fich nun mehr Baffer, dampf in derfelben zu verbreiten beginnt, so daß ein auffallend lebhaftes Funkeln der Sterne den Seeleuten als ein Zeichen bald eintretenden Regens gilt.

Bwischen den Bendekreisen, wo die Luft oft eine bewundernswerthe Rube und Rlarheit zeigt, ift das Funkeln der Sterne bei Beitem nicht so auffallend und lebhaft als in höheren Breiten.

Unvollkommene Durchsichtigkeit ber Luft. Gewiß ift die atmo- 113 sphärische Luft ungemein durchsichtig im Bergleich gegen alle uns bekannten feften und flussigen Rörper und dennoch ift sie, wie uns die alltäglichten Ersicheinungen lehren, keineswegs vollkommen durchsichtig. Entsernte Gegenstände, erschienen uns nicht nur unter kleinerem Gesichtswinkel, ihre Färbung erscheint matter, die Contraste zwischen Schatten und Licht sind schwächer; kurz, je entsernter ein Gegenstand ist, desto mehr scheint er uns mit einem milchigen, blaßsblauen Schleier überzogen, wie man namentlich an entsernten Bergen es deutlich sieht. Man bezeichnet diese Wirkung der unvollständigen Durchsichtigkeit der Luft mit dem Ramen der Luftverspective.

Um ein Maß für die Schwächung des Lichtes durch die Atmosphäre zu erhalten, construirte Sauffure eine Borrichtung, welche er Diaphanometer. nannte. Diese Borrichtung besteht aus zwei weißen Scheiben, von denen die eine ungefähr 6 Fuß, die andere 6 Joll im Durchmesser hat; in der Mitte der größeren Scheibe ift ein schwarzer Kreis von 24 Joll, auf der anderen ein solcher von 2 Joll gemalt. Beide Scheiben werden neben einander aufgestellt, und zwar so, daß sie nach einer und derselben Seite gekehrt und vollcommen gleich beleuchtet sind. Entsernt man sich nun allmälig, so kommt man bald zu einem Bunkte, in welchem der kleine schwarze Kreis dem Auge verschwindet, und wenn man sich dann noch weiter von den Scheiben entsernt, so gelangt man endlich auch dahin, daß der größere schwarze Kreis auch nicht mehr sichtbar ist.

Mist man nun die Entfernungen der Scheibe von den Punkten, in welchen der Heine und der große Kreis verschwindet, so findet man, daß sie keineswegs den Durchmeffern der Kreise proportional sind, wie es sein muste, wenn die Luft vollkommen durchsichtig und das Berschwinden der schwarzen Kreise nur durch die Kleinheit des Gesichtswinkels bedingt ware.

Bei einem derartigen Bersuche verschwand z. B. der kleine Kreis in einer Entfernung von 314 Fuß, der große aber nicht in zwölffacher Entfernung, sondern schon bei einem Abstande von 3588 Juß. Die beiden Abstande verhalten sich wie 1 zu 11,427; die kleine schwarze Scheibe ver-

schwand unter einem Gefichtewintel von 1' 49", Die große fcon unter einem Gefichtewintel von 1' 55".

Daß ber größere schwarze Areis icon verschwindet, bevor ber Sehwintel auf die Größe herabgefunken ift, bei welcher ber kleine Areis aufhört, dem bloßen Auge sichtbar zu sein, rubrt nur baber, baß bei größerer Entfernung in Folge ber durch die Atmosphäre bewirkten Lichtabsorption der Contrast der schwarzen Scheibe und des weißen Grundes geringer wird.

In größeren Soben über dem Meeresspiegel ift begreiflicher Beise die Luft durchsichtiger als in der Tiefe, wie dies auch vergleichende Bersuche barthun, welche B. Schlagintweit in den Alpen anstellte. An febr gunftigen reinen Tagen fand er für den Quotienten der beiden Entfernungen, in welchen die fleine und große Scheibe verschwinden, den Berth

10,279 in einer Sobe von 2300 über dem Meere, und 11,957 » » » 12000 » » »

Man fieht, wie fich dieser Quotient fur größere boben feinem Granzwerthe 12 weit mehr nahert, ale es fur tiefer liegende Orte der Fall ift.

Die Durchsichtigkeit der Luft ift aber selbst für einen und benfelben On von sehr veränderlicher Größe. Während man z. B. bei durchsichtiger Luft von den hohen des Schwarzwaldes aus die schneebedecte Alpenkette in großer Rlarheit und mit scharfen Umriffen erblickt, ist dieselbe an anderen Tagen oft bei ganz wolkenfreiem himmel ganz unsichtbar.

Im Allgemeinen find die sonnigsten, wolkenfreiesten Tage keineswegs diejenigen, an welchen die Luft besonders durchsichtig ift, im Gegentheil hat man bei anhaltend guter Bitterung selten eine klare Fernsicht; und man kann es fast stets als ein Zeichen bald eintretenden Regens betrachten, wenn ferne Berge sehr klar erscheinen. Die Luft erreicht, wenigstens in unseren Klimaten, ihre größte Durchsichtigkeit, wenn nach lang anhaltendem Regen oder auch nach einem Gewitter eine rasche Ausheiterung des himmels erfolgt, die aber dann selten von Dauer ist.

Wodurch diese Bariationen in der Durchsichtigkeit der Luft bedingt fint, welche Rolle dabei namentlich der Bafferdampf fpielt, ift noch keineswegs genügent ermittelt

In den Acquatorialgegenden ist die Luft bei Beitem durchsichtiger als in unseren Gegenden, so daß man dort kleinere Sterne deutlich mit blobem Auge unterscheiden kann, die bei uns stets unsichtbar bleiben. So unterschied humboldt an der Kuste von Cumana und auf den 12000 Fuß hohen Ebenen der Cordilleren mit unbewaffnetem Auge vollkommen deutlich das Sternchen Alcor (auch das Reiterchen genannt), welches ganz in der Nähe des Sternes Mizar im Schwanze des Großen Bären steht, obgleich dieses Sternbild in Südamerika nicht so hoch über dem Horizonte steht, wie bei uns, wo man es nur selten und dann nicht mit großer Bestimmtheit von dem benachbarten Mizar getrennt zu erkennen im Stande ist.

In der Rabe von Quito fah humboldt mit unbewaffnetem Auge auf eine Entfernung von vier deutschen Meilen einen weißen, fich vor ben fcwarzen

Erscheinungen, durch Brechung u. Spiegelung des Lichtes in b. Atmosphäre bewirft. 249 bafaltischen Banden hindewegenden Bunkt, den er durch das Fernrohr als seinen in einen weißen Mantel gehüllten Reisegefährten Bonpland erkannte.

Sehr durchfichtig ift auch die trodene Luft der Binnenlander, felbft in boberen Breiten, fo namentlich in Berfien, dem himalana und in Sibirien.

Größe der Lichtabsorption in der Atmosphäre. Aus Ber- 114 suchen mit dem Sauffure'schen Diaphanometer kann man annähernd berechnen, welches die Gesammtabsorption ift, welche die Strahlen eines Gestirnes bei ihrem Durchgange durch die Atmosphäre erleiden. Ift c, Fig. 166, die Stelle,



an welcher das Diaphanometer aufgestellt ift, a die Stelle, an welcher der kleine, b diesenige, an welcher der große schwarze Kreis verschwindet, so müßte cb gleich 12.ca sein, wenn keine Schwächung des Lichtes in der Atmosphäre stattfände. Bei dem oben angeführten Berfuche aber war cb = 11,427 ac; wir konnen daraus schließen, daß wenigstens annähernd  $\frac{11,427}{12}$  oder 0,9523 des Lichtes, welches, von c ausgehend, bei a passirt, dis nach b gelangt, daß also auf dem Bege von a bis b 0,0477 des bei a passirenden Lichtes absorbirt werden.

Bei dem besprochenen Bersuche betrug die Länge des Weges ab 3274 Fuß. Beiß man aber einmal, wie viel Licht durch eine Luftschicht von bekannter Länge absorbirt wird, so kann man daraus auf die Gesammtabsorption in der gangen Atmosphäre schließen.

Es sei der Barometerstand des Beobachtungsortes  $\frac{28}{n}$  3011, so hält der Druck der Atmosphäre einer  $\frac{32}{n}$  Fuß hohen Bassersaule das Gleichgewicht, während die Dichtigkeit der Luft am Beobachtungsorte 770 . n mal geringer ist als die des Bassers.

Eine Luftfäule, deren Dichtigkeit durchaus dieselbe ware, wie am Beobsachtungsorte, müßte demnach eine Höhe von n.  $770 \cdot \frac{32}{n} = 24600$  Fuß haben, wenn sie denselben Druck ausüben sollte wie die Atmosphäre, welche auf dem Beobachtungsorte lastet; es läßt sich demnach wenigstens als annähernd richtig annehmen, daß auch die Lichtabsorption, welche die ganze über uns bessindliche Luftschicht auf Strahlen ausübt, die vom Zenith herabkommen, dieselbe ift, als ob sie einen Weg von 24600 Fuß durch Luft von der Art zurückgelegt hatte, wie sie sich am Beobachtungsorte besindet.

Benn nun eine Luftschicht von der Länge I von der sie treffenden Lichtmenge  $\frac{1}{x}$  durchläßt, so wird eine Luftschicht derselben Art von der Länge 21, 3 1 u. s. w.  $\left(\frac{1}{x}\right)^3$ ,  $\left(\frac{1}{x}\right)^3$  u. s. w. der sie treffenden Lichtmenge durchlaffen. Die gange Atmosphäre über uns wirkt aber wie  $\frac{24600}{l}$  solcher Schichten, folglich ist  $s=a\left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{24600}{l}}$  die Lichtmenge, welche vom Zenith herab zu uns kommt, wenn a die Lichtmenge ist, welche an der oberen Gränze der Atmosphäre in derselben eintritt.

Bei dem eben angeführten Sauffure'fchen Berfuch mar

$$\frac{1}{x} = 0.9523,$$

$$l = 3274, \text{ also } \frac{24600}{l} = 7.5,$$

folglich ift für diefen Fall:

$$s = a \cdot 0.9523^{7.5} = a \cdot 0.693$$

d. h. die Lichtftarke eines im Zenith stehenden Sternes ist bei dem Zustande der Luft, bei welchem der Bersuch angestellt wurde, 0,693 von derjenigen, mit welcher wir ihn sehen würden, wenn die Luft absolut durchsichtig ware, oder wenn wir uns an der oberen Granze der Atmosphäre befänden.

Wir sehen aus dieser Berechnung, daß selbst bei hellem himmel an Tagen, wo die Luft sehr klar ift, die Lichtabsorption in der Atmosphäre schon sehr bedeutend ist; sie wächst natürlich, wenn die Luft trüber wird, sie ist um so bedeutender, je größer der Winkel ist, welchen die von den Gestirnen zu uns kommenden Strahlen mit dem Zenith machen. Für einen Stern, dessen Zenithdistanz 600, 700 u. s. w. ist, ist die Lichtabsorption in der Atmosphäre schon zweimal, dreimal so start, als für einen Stern, welcher im Zenith steht.

Die allgemeine Tageshelle. Mag nun die unvolltommene Durchfichtigkeit der Atmosphäre von den Lufttheilchen selbst herrühren, oder durch Bafferdampse, durch Staub oder Rauchtheilchen veranlaßt sein, so ist klar, daß jedes Bartikelchen, welches einen Theil des auf dasselbe fallenden Lichtes aushält, Beranlassung zu einer Reslexion und Diffusion von Licht bietet. Diese Reslexion und Diffusion des Lichtes innerhalb der Atmosphäre ist die Ursache der allgemeinen Tageshelle.

Bare die Luft vollkommen durchsichtig, so könnte sie nicht das mindeste Licht reflectiren, das himmelsgewölbe mußte uns also, selbst wenn die Sonne über dem Horizonte steht, absolut schwarz erscheinen, und wo die Sonne nicht unmittelbar hinscheint, mußte vollkommene Finsterniß herrschen. Die Reflezion des Lichtes in der Atmosphäre ist aber so start, daß bei Tage das ganze himmelezewölbe mehr oder weniger lebhaft erleuchtet erscheint, so daß die Sterne vor diesem gleichmäßig ausgebreiteten Glanze erbleichen; ja selbst durch das Licht

Erfcheinungen, burch Brechung u. Spiegelung bes Lichtes in b. Atmosphare bewirft. 251 bes Mondes erscheint das himmelsgewölbe so ftart erhellt, daß jur Zeit des Bollsmondes nur noch die helleren Sterne fichtbar bleiben.

Diesem durch die Atmosphäre reflectirten Lichte verdanken wir also die allgemeine Tageshelle, durch welche auch an solchen Orten, welche nicht direct
den Sonnenstrahlen ausgesetzt find, also im Schatten, in unseren Zimmern eine gleichmäßig verbreitete Helligkeit herrscht. Je größer die Durchsichtigkeit der Luft ift, desto intensiver ist die unmittelbare Wirkung der Sonnenstrahlen und desto geringer die allgemeine Tageshelle. Bei reiner Luft ist auf dem Gipfel hoher Gebirge der Contrast in der Helligkeit beschatteter Orte und solcher, welche direct den Sonnenstrahlen ausgesetzt sind, viel bedeutender, als es unter sonst gleichen Umftänden in der Tiese der Fall ist.

Die allgemeine Tageshelle ift am größten, wenn der himmel mit dunnen, saserigen Wöltchen überdeckt ift, weit geringer ist fie bei ganz reinem, blauem himmel.

Die Farbe bes himmels. Benn der himmel nicht durch Bolten 116 oder durch einen Nebelschleier bedeckt ist, so zeigt er bekanntlich eine je nach den Umftanden bald hellere, bald dunklere blaue Farbung.

Um für die Intensität dieser blauen Farbung eine wenigstens annähernd genaue Messung zu erhalten, construirte Cauffure eine Borrichtung, welche er Cyanometer nannte. Durch Anstreichen mit gutem Berliner-Blau ftellte er eine Anzahl von 53 Papieren dar, welche vom reinen Beiß bis zum gesättigten Blau und ron diesem durch Jusas von Tusch bis zum vollsommenen Schwarz eine Reihe gleichsörmig fortschreitender Zwischenstusen bildeten. Bon diesen Papieren wurden gleichgroße Stude ausgeschnitten, und diese auf dem Umsang eines Kreises ausgestlebt. Diese 53 Ruancen von Beiß durch Blau zum Schwarz wurden Grade genannt, und die Grade wurden von Beiß ansangend gezählt.

Bill man die Farbe an irgend einer Stelle des himmels bestimmen, so balt man bas Chanometet zwischen bas Auge und diese Stelle und sieht, welcher Grad der Farbung bee himmels entspricht. Die Beobachtung muß wo möglich im Freien gemacht werden, damit bas Chanometer hinreichend erleuchtet wird.

Parrot conftruirte ju dem gleichen 3wecke einen anderen Apparat, den man ein Rotationseyanometer nennen kann; es besteht aus einer weißen und einer schwarzen Scheibe, auf welchen man 1, 2, 3... Sectoren von gesättigter blauer Farbung befestigen kann. Durch rasche Umdrehung wird jede Scheibe ein gleichsörmiges Ansehen erhalten. Aus der Anzahl der blauen Sectoren, die man auf die weiße oder die schwarze Scheibe bringen muß, um eine dem Blau des himmels gleiche Farbung zu erhalten, kann man auf den Grad derselben schließen.

Diese beiden Borrichtungen find in mancher Beziehung unbequem und mangelbast. Arago machte den Borschlag, die blaue Farbung, welche doppeltbrechende Arpftallblättchen bei bestimmter Dicke im polarifirten Lichte zeigen, zur Bergleichung mit dem himmeleblau anzuwenden. Das Blau solcher Arpstallblattchen erreicht nämlich seine größte Intensität, wenn das einsallende Licht rolltommen polarifirt ift; je unvollständiger aber die Bolartfation der einfallenten Strahlen ift, desto blaffer und mehr dem Beiß sich nähernd wird die blaue Färbung des Blättchens. Aber auch die herstellung und Ausführung eines auf dieses Princip gegründeten Cyanometers stößt auf mannigfache Schwierigkeiten und es scheint bis jest wenigstens das Polarisationschanometer noch nicht in die Praxis eingetreten zu sein.

Schon eine oberflächliche Betrachtung des heiteren himmels zeigt une, daß die blaue Farbung deffelben im Zenith am intenfivsten ift, und daß sie nach dem Horizont hin mehr und mehr weißlich wird. An einem heiteren Tage fanden Sauffure in Genf und humboldt auf dem Atlantischen Ocean (160 19' n. Br.) für die Blaue des himmels in verschiedenen höhen über dem Horizonte folgende Berthe:

| A:6.  | Cyanometergrade |           |  |  |  |  |
|-------|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| Pohe. | Humboldt.       | Sauffure. |  |  |  |  |
| 10    | 3,00            | 4,00      |  |  |  |  |
| 10    | 6,0             | 9,0       |  |  |  |  |
| 20    | 10,0            | 13,0      |  |  |  |  |
| 30    | 16,5            | 15,5      |  |  |  |  |
| 40    | 18,0            | 17,5      |  |  |  |  |
| 60    | 22,0            | 20,0      |  |  |  |  |

Auf den Gipfeln hoher Berge erscheint der himmel weit dunkler als in den Ebenen. So fand Sauffure die Farbung des Zeniths auf dem Col du geant gleich 31° feines Chanometers, während gleichzeitig zu Genf nur 22,5° beobachtet wurden. An einem sehr schönen Tage stieg auf dem Col du geant die Farbe des Zeniths auf 37°; auf dem Gipfel des Montblanc wurden sogar 39° beobachtet.

In wärmeren Ländern ift die Farbe des himmels tiefer blau als in folden, welche weiter vom Aequator entfernt liegen; bei gleicher geographischer Breite ift der himmel der Binnenländer blauer, als auf dem Meere und den Küftenländern, was leicht begreislich ift, wenn man bedenkt, daß das reine Blau des himmels befonders durch die in der Luft schwebenden condensirten Wasserdämpse, durch seine Nebel gebleicht wird, welche den himmel mit einem leichten Schleier überziehen, ohne doch schon dicht genug zu sein, um Wolken zu bilden.

Bahrend das Blau des himmels offenbar von dem in der Atmosphare reflectirten Lichte herrührt, zeigen Lichtstrahlen, welche einen weiten Beg durch die unteren dichteren Schichten des Luftmeeres zurückgelegt haben, eine tief gelbe bis ins Rothe spielende Farbung. Bahrend der Mond, wenn er hoch über dem Horizonte steht, mit einem weißen, ja etwas blaulichen Lichte strahlt, Erscheinungen, durch Brechung u. Spiegelung des Lichtes in d. Atmosphäre bewirft. 258 sehen wir dieses Gestirn oft blutroth aufgehen, und ebenso ist die prachtvolle Erscheinung des Morgens und Abendrothes ein Beweis dafür, daß die Atmosphäre vorzugsweise orangefarbenen und rothen Strahlen den Durchgang gestattet.

Erflärung ber blauen Farbe bes himmels und bes Abend= 117 rothes. Biele Phyfiter, und unter diefen besonders Brandes, suchen die blaue Farbe des himmels und das Abendroth einfach durch die Annahme zu erklären, daß die Luft vorzugsweise die blauen Strahlen reflectire, dagegen aber die gelben und rothen vollständiger durchlaffe als alle anderen.

Rach der Meinung von Forbes rührt aber wenigstens die Erscheinung des Abend- und Morgenroths nicht sowohl von der Luft selbst, als vielmehr von dem in der Atmosphäre enthaltenen Bafferdampfe ber.

Gines Tages ftand Forbes neben einem Dampfmagen, der durch fein Sicherheitsventil eine große Menge Dampf entließ; zufällig fab er durch die auffteigende Dampffaule nach ber Sonne und mar überrascht, fie febr tief orangeroth gefarbt ju feben. Spater beobachtete er noch öftere daffelbe Bhanomen und entdectte eine wichtige Abanderung deffelben. Rabe über dem Sicherheitsventile, ju welchem der Dampf herausblies, mar deffen Farbe für durchgehendes Licht das ermabnte tiefe Drangeroth; in größerer Entfernung jedoch, wo ber Dampf vollständiger verdichtet war, borte die Erscheinung ganglich auf. Selbst bei magiger Dice mar die Dampfwolte durchaus undurchdringlich fur die Sonnenftrablen, fie warf einen Schatten wie ein fester Rörper; und wenn ihre Dice gering war, fo mar fie amar durchscheinend, aber durchaus farblos. Die Drangefarbe des Dampfes scheint also einer besonderen Stufe der Berdichtung angugeboren. Bei vollkommener Gasgestalt ift der Bafferdampf gang durchfichtig und farblos, in jenem Uebergangszustande ift er durchsichtig und rauchroth, wenn er aber vollständig ju Rebelblaschen verdichtet ift, fo ift er bei geringer Dice durchicheinend und farblos, bei großer Dice volltommen undurchfichtig.

Forbes wendet dies zur Ertlärung der Abendröthe an. Als reine, farb. lofe, elastische Flüssteit giebt der Basserdampf der Luft ihre größte Durchsichtigkeit, wie man sie besonders beobachtet, wenn sie nach einem heftigen Regen der himmel wieder aushellt. Im Uebergangszustande läßt er die gelben und rothen Strahlen durch und bringt in diesem Zustande die Erscheinungen der Abendrötbe bervor.

Diese Theorie erklart auch sehr gut, daß das Abendroth weit brillanter ift als das Morgenroth; daß Abendroth und Morgengrau die Anzeigen schönen Betters sind. Gleich nach dem Temperaturmaximum des Tages und vor Sonnen, untergang sangen der Boden und die Luftschichten in verschiedener Sohe an, Barme durch Strahlung zu verlieren. Bevor sich aber in Folge deffen der Basserdamps vollständig verdichtet, durchläuft er jenen llebergangszustand, welcher die Abendröthe erzeugt. Des Morgens ist es anders. Die Dampse, welche bei Umkehrung des Processes wahrscheinlich das Roth erzeugt haben wurden, steigen nicht eher auf, als die die Birkung der Sonne lange genug angehalten hat; alsdann ist aber die Zeit des Sonnenausgangs vorüber, die Sonne steht schon

hoch am himmel. Das feurige Ansehen des Morgenhimmels ruhrt von der Anwesenheit eines so großen lleberschuffes an Feuchtigkeit her, daß durch die Berdichtung in höheren Regionen wirklich Wolken entstehen, im Gegensaße mit der Tendenz der steigenden Sonne, sie zu zerstreuen; das Morgenroth ift deshalb ale Borbote baldigen Regens zu betrachten.

Claufius bat die Rolle, welche der Bafferdampf bei der Farbung bes himmels fpielt, naber untersucht (Bogg. Annal. Bb. 76).

Bunachft beweift Claufius, daß die atmosphärische Reflexion weber von feinen, undurchsichtigen, in der Luft schwebenden fremden Bartitelden, noch von massiven Baffertugeln herrühren könne, sondern daß dieselbe von ben garten in der Luft schwebenden Bafferbläschen abzuleiten fei.

Diese Bafferbläschen verhalten fich nun ganz wie mitroftopische Seifenbläschen; fie werden eine von der Dicke der dunnen Bafferhulle abfüngige Farbe reflectiren; bei der geringsten Dicke, bei welcher eine dunne Schickt überhaupt eine Farbung wahrnehmen lagt, zeigt sie das Blau erfter Ordung (Phyfil, Bd. I., S. 529). Benn demnach in der Luft nur solche Bafferblaschen schweben, deren hülle die Dicke nicht überschreitet, welche das Blau erfter Odnung liefert, so muffen fie, nach der Ansicht von Clausius, den himmel mit dem Blau erfter Ordnung überziehen.

Benn die Luft feuchter wird, so werden die schon vorhandenen Bladden an Dide zunehmen, zugleich aber bilden sich von Reuem die feinsten Bladden, so daß dann von einer bestimmten Gränze der Dice bis zu den feinsten herab Bafferbläschen von allen Zwischenstufen gleichzeitig in der Luft schweben; et kann deshalb auch der himmel nicht etwa die Farbe irgend einer dickeren Schicht annehmen, sondern das Zusammenwirken aller weiteren Farben, welche die einzelnen Bläschen etwa noch liefern mögen, kann zusammen nur eine weißliche Farbe hervorbringen, welche das reine Blau des himmels um so mehr bleicht, je mehr dickere Bläschen den feineren beigemischt sind.

Schon Newton hatte die Ansicht ausgesprochen, daß das Blau des himmels das Blau erster Ordnung sei, ohne jedoch diese Ansicht weiter auszusühren oder zu begründen, wie dies jest von Clausius geschehen ist. Wenn man aber mit Ausmerksamkeit die Farben der Newton'schen Ringe betrachtet, so wird man gestehen mussen, daß in der ganzen ersten Ordnung kein Blau vorkommt, welches sich auch nur entsernt mit dem prachtvollen Blau des himmels vergleichen ließe. Das Blau erster Ordnung ist ein, nur wenig ins Blaue spielendes Weiß; das Schwarz des centralen Fleckes geht durch ein bläuliches Grau in bläuliches Weiß und dieses in Gelblichweiß über. Bon dieser Seite also scheint die Theorie von Clausius wohl einer Ergänzung zu bedürsen, um mit den vorliegenden Thatsachen in Uebereinstimmung gebracht zu werden; zu einer solchen Uebereinstimmung glaube ich aber auf solgendem Wege gelangen zu können.

Der oberfte Streifen in Fig. 167 zeigt nach der in meinem Lehrbuche der Bhyfit naher erörterten Beife, wie das Blau erfter Ordnung zusammengesett ift. Bahrend das Blau vollständig reflectirt wird, bleibt von dem zum reinen Beig gehörigen Roth noch

Ericeinungen burch Brechung u. Spiegelung bes Lichtes in b. Atmofphare bewirft. 255

0,83 übrig. Man fieht nun leicht ein, daß in dem Blau erfter Ordnung von allen Farben des Spectrums noch so viel übrig bleibt, daß ein entschiedenes Borberrichen von Blau unmöglich ift.

Benn aber bas Blau erfter Ordnung, welches von einem erften Baffer-





blaechen restectirt wird, auf ein zweites fällt, so wiederholt fich berselbe Borgang. Bezeichnen wir die Intensität des von dem zweiten Basserbläschen restectirten Blau mit 1, so ist die Intensität des vom zweiten Blaschen restectirten Biolett nur noch 0,962 und des vom zweiten Blaschen restectirten Roth nur noch 0,832.

So wird denn bei jeder folgenden Reflexion von einem solchen feinen Basserbläschen der Antheil aller übrigen Farben, welche das Borherrschen des Blau abschwächen können, mehr und mehr verringert. Bezeichnen wir die Intensität des Blau nach zehnmaliger Reflexion (d. h. nachdem die Lichtstrahlen der Reihe nach von zehn Basserbläschen reflectirt worden sind, deren jedes für sich im weißen Lichte Blau der ersten Ordnung zeigt) mit 1, so ist die Intensität des Biolett nach zehnmäliger Reslexion nur noch 0,9610 = 0,66 und die des Roth nur noch 0,8310 = 0,15.

Der mittlere Streifen in Fig. 167 zeigt die Zusammensetzung der Farbe, welche von dem ursprünglich weißen Lichte bleibt, nachdem es der Reihe nach von zehn Blaschen restectirt worden ift, von welchen jedes für fich allein im weißen Lichte das Blau erfter Ordnung zeigt. In gleichem Sinne stellt der unterfte Streifen in Fig. 167 das Blau erfter Ordnung nach 100maliger Resterion dar.

Man fieht nun leicht, wie durch wiederholte Reflexion des Lichtes auf dunnen Bafferbläschen, von denen jedes einzelne nur ein ganz blaffes weißliches Blau liefern wurde, eine fehr intenfive blaue Farbung entstehen kann, und fomit durfte wohl das Blau des himmels, wenn auch kein einfaches, doch ein gewiffermaßen potenzirtes Blau erfter Ordnung sein. Polarisation des blauen himmels. Dag das Licht des blauen himmels polarisit ift, hat zuerst Arago beobachtet. Man kann sich von dieser Bolarisation leicht überzeugen, wenn man durch ein Ricol'sches Brisma ober durch eine parallel mit der Are geschnittene Turmalinplatte nach irgend eine Stelle des blauen himmels hinschaut und dann das Brisma um seine Are oder die Turmalinplatte in ihrer Ebene umdreht; man sieht auf diese Beise das Gessichtsseld abwechselnd beller oder dunkler werden.

Roch beffer als mit einem Ricol'schen Brisma ober einer Turmalinplatte ertennt man die Bolarisation des himmels durch das bereits auf Seite 232 er wähnte Bolaristop.

Den Polarisationsgesetzen entsprechend ist die Schwingungsebene der Straften, welche uns irgend eine Stelle des blauen himmels zusendet, stets rechtwinklig zu der Ebene, welche man sich durch die betrachtete Stelle des himmels, das Auge des Beobachters und die Sonne gelegt denken kann. An jeder einzelnen Stelle des himmels wird sich also die Lage der Schwingungsebene im Laufe des Lages allmälig ändern, je nachdem die Sonne in ihrer täglichen Bewegung sonschreitet. So wird z. B. für den Nordpol des himmels die Schwingungsebene Morgens um 6 Uhr vertical sein, d. h. sie wird mit dem Meridian des Beobachters zusammenfallen; je mehr die Sonne steigt, desto mehr neigt sich die Schwingungsebene den polarisiten Strahlen, welche uns der Rordpol des himmels zusendet, und Mittags 12 Uhr ist die Schwingungsrichtung bieser Strahlen horizontal. Des Nachmittags schreitet die Drehung der Bolarisationsebene der vom Nordpol des himmels kommenden Strahlen in gleicher Richtung fort, so das sie Abends 6 Uhr wieder vertical steht.

Eine sehr sinnreiche Anwendung Dieser Berhältnisse ift Bheatstone's Polaruhr, ein Instrument, mittelst bessen man aus bem Polarisationszustande des Nordpols bes himmels die Zeit bis auf einige Minuten genau ermitteln kann. Der wesentlichte Theil des Instrumentes ist ein Polaristop, also ein Nicol'sches Brisma, welches mit einem dunnen Gupsblättchen so verbunden ist. daß die Schwingungsebene des Nicols die Schwingungsebene der beiden Strahlen im Gypsblättchen halbirt. Schaut man durch eine solche Combination, das Nicol dicht vor das Auge baltend, nach dem Nordpol des himmels, so wird die Farbe in welcher das Gupsblättchen erscheint, sich andern, je nachdem man die ganze Borrichtung um die Are des Nicols dreht. Bei einer bestimmten Stellung zeigt das Gupsblättchen ein Maximum von Farbenglanz auf dunklem Grunde.

Diese Stellung andert fich aber mit ber Zeit, auf welche man aus bem Bintel ichließen tann, welchen die Schwingungsebene des Ricols mit ber horisontalen macht, wenn eben bas Gppsblättchen so erscheint, wie es zwischen ben gefreuzten Spiegeln bes Polarisationsapparates ber Fall sein wurde.

Man fieht wohl ein, daß man nach diesen Andeutungen eine Bolaruhr in mancherlei Formen herrichten kann. Gine ziemlich einfache und zwedmäßige Ginrichtung der Art durfte die Fig. 168 in 1/3 der natürlichen Große abgebildete sein.

Das Rohr ab, beffen Lange ungefahr 10 Boll beträgt, ift um feine Are innerhalb einer Sulfe af brebbar, welche an ihrem oberen Ende einen getheil-



ten Rreis gh trägt, den wir den Stundenfreis nen= nen wollen. Um unteren Ende der Röbre ab ift bas Ricol'ide Brisma cange= bracht, mabrend das ents gegengefette Ende ber Röhre durch zwei Glasplatten verichloffen wird, zwischen denen ein bunnes Gupeblattden eingefittet ift. Die Aren beffelben muffen Die bereite bezeichnete Stellung ju ber Edwingungsebene Des Di= cole baben.

Am einsachsten verwendet man zu diesem Zweck ein kleines, durch Spaltung erhaltenes, parallelogrammatisches Gypsblättden (Lehrbuch der Physik, 4te Aufl. Bd. I. Seite 584), deffen große Diagonale 1 bis 1½ Centimeter beträgt.

An dem Robre ab ift ein Ring befestigt, welcher einen Zeiger trägt, und welcher auf dem Kreife gh auffist. Dieser Zeiger nimmt also an der Drehung der Röhre ab Theil und bewegt sich dabei über die Theilung des Stundenfreises gh hinweg. Die Richtung des Zeigers fällt mit der kleinen Diagonale des Ricols, also mit der Schwingungsebene desselben gusammen.

Der Rreis gh ift in Stunden und Unterabtheilungen berfelben, etwa bis



matter's tormifche Bonfit.

und Unterabtheilungen berfeiben, etwa bis auf Biertelstunden eingetheilt; denn große Genauigkeit kann man von einer Bolaruhr doch nicht erwarten.

Der Deutlichkeit wegen ift Fig. 169 der Stundenfreis gh mit feiner Theilung sammt der von der Seite des Gupeblättechens her gesehenen Röhre ab und dem Zeiger unverfürzt und in doppeltem Maßstab der Figur 168 dargestellt.

Die beiden Theilstriche, welche in die durch den Mittelpunkt der Theilung gelegte Horizontale fallen, find mit 6 bezeichnet; ren bemierien biefe beiter Errite melder bei richtiger Aufftellung bes Instimmertie suf ber Diff teil er firt bie Stunden von 6 weiter gezählt bis ein voerfier Ib. Eind bei Ib. auf milden mit 12 bezeichnet ift; auf bem folgerber Quaberrier wer 12 be sum mildiden 6 find bann die Rachmittagseftunden 1, bie bie fin erformagen.

Di aben bie Servie in Sommen von 6 Ubr Morgens aufe und erft nach 6 Ubr Abends untereit und die man ben Bolarisationszustand des Rordpols bes himmes fant in die Moraine und Abendammerung beobachten kann, ehe noch die Somme fiert bein dem honren üben so beginnt die Theilung auf der Offeize des Kriefes nach fant um einige Stunden vor 6 Uhr Morgens und ift bis auf einige Stunden vor 6 Uhr Morgens und ift bis auf einige Stunden vor 6

Die Reigung Die Nobre ab gegen bie porigontale lagt fich beliebig ane bern und bie Brage biefer Ricaung lagt fic auf bem Grabbogen Im ablefen.

Das Infrument mit nun fo aufgestellt, bag bie Berticalebene bes Rohr tes in ben Meridian bis Besondrungsortes fallt, und bann bas Rohr so ge neigt, bag ber Binkel, milden es mit ber Serizontalen macht, gleich ift der Belbobe bes Beobadrungsortes fury, man fiellt es so auf, bag bas Rohr ab gerade gegen ben Robbol bes Simmels gerichter ift. Run wird bas Rohr ab um feine Are innerbalb ber Sulfe de umgebrebt, bis bas Goppsblättchen sein Maximum von Farbenglang auf bunklem Grunde erreicht hat, und bann die entspreckende von bem Zeiger angedeutete Zeit auf bem Stundenkreise abgelesen.

Bei bewelftem Simmel ift naturlich eine folde Bolaruhr nicht anwendbar; wenigstens muß tie Gegent um ten Rortpol bes himmels wolkenfrei fein.

Bas die Starke ter Polarisation bes blauen himmels anlangt, so ift bie seineswegs überall gleich; fie ift ein Maximum in einem Abstande von 900 von ber Sonne.

Die Dämmerung. Wenn die Luft absolut durchsichtig ware, so mußte gleich nach Sonnenuntergang eine vollständige Finsterniß eintreten; allein vor Sonnenausgang sowohl ale auch nach Sonnenuntergang wird über die Erdoberfläche eine nambaste Zeit bindurch eine ziemliche Helligkeit verbreitet, welche lediglich von einer Resterion und Diffusion des Lichtes in der Atmosphäre herrührt.

Man rechnet gewöhnlich die Dauer der Abenddämmerung von Sonnenuntergang bis zu der Zeit, zu welcher man aus Mangel an helligkeit die Arbeiten im Freien einstellen muß, oder bis zu dem Zeitpunkt, in welchem man in
einem ziemlich freiliegenden hause die Kerzen anzuzünden pflegt. Es ist dies
der Fall, wenn die Sonne ungefähr bis zu 6° unter den Horizont hinabgesunken
ist. Die astronomische Dämmerung dauert aber länger als die eben desinirte bürgerliche; sie dauert nämlich bis zu der Zeit, in welcher der lette
Schein der Helligkeit am westlichen himmel verschwindet, und dies ist so ziemlich
der Fall, wenn die Sonne bis zu 18° unter den Horizont hinabgesunken ist.

Fig. 170 stelle einen centralen Durchschnitt der Erde und ihrer Atmo- sphäre dar; ac und af seien Sonnenftrahlen, welche den festen Erdern in zwei

diametral einander gegenüberstehenden Bunkten berühren, so ift flar, daß berfe berjenige Theil der Atmosphare ift, welcher nicht von den Sonnenstrahlen gestroffen wird. Denken wir une von den außersten noch von der Sonne erleuchs



teten Bunften c und f ber Atmosphäre Die Tangenten ch und fg an die Erdfugel gejogen, fo find g und h bieje= nigen Bunfte, bie gu melden fich die aftronomifche Dammerung erftrectt; benn fur alle Bunffe der Erdoberflache gwifchen b und h fowohl, wie zwischen e und g, befindet fich noch ein Theil der von den Connenftrablen erleuchteten 21tmofphare über bem Borigont. In unferer Figur ift nun bie Atmofphäre im Berbaltniß gum Durchmeffer ber Erbe viel ju

boch angenommen worden, und deshalb ift nun auch der Dammerungsbogen bh in der Zeichnung viel größer ausgefallen, als er in der Birklichkeit ist; denn in der That beträgt, wie wir oben gesehen haben, die Größe dieses Bogens nur ungefahr 18°.

Die Granze zwischen bem noch durch Sonnenstrahlen direct erleuchteten und dem im Schatten befindlichen Theile der Atmosphäre ift natürlich eben so wenig genau bestimmbar, wie die obere Granze der Atmosphäre überhaupt; doch läßt sich aus dem mittleren Werth des Dämmerungsbogens wenigstens annähernd die Höhe der Atmosphäre bestimmen; aus einem Dämmerungsbogen von 180 ergiebt sich nämlich für die Atmosphäre eine Höhe von ungefähr geographischen Meilen; über diese Höhe hinaus ist wenigstens die Atmosphäreschon in einem solchen Grade verdunnt, daß sie keine merkliche Resterion des Lichtes mehr bewirken kann.

Die Dauer der Dammerung ift für verschiedene Gegenden der Erde sehr ungleich; unter dem Aequator ist sie am furzesten, fie wird um so langer, je mehr man fich den Bolen nabert.

Die Fig. 171 (a. f. C.) dient, um diese Berhältniffe anschaulicher zu maschen; fie stellt nämlich die Erdfugel in ihren Beleuchtungeverhältniffen zur Zeit der Tag- und Rachtgleiche bar.

Der Kreis csar ist der Erdäquator, welcher mit der Ebene des Bapiers zusammenfällt; p ist der Rordpol der Erde; die Erdage ist zum Bunkte verkürzt. Die in unserer Figur gezogenen concentrischen Kreise stellen die Parallelkreise von 23°, 45°, 63° und 80° nördlicher Breite dar. Der zur Linie verkürzte größte Kreis opa ist derjenige, welcher die direct erleuchtete von der beschatteten Erdbälste trennt (wobei der Einfluß der atmosphärischen Refraction unberücks

fichtigt geblieben ift). Racht man den Bogen cd gleich 180, giebt man db

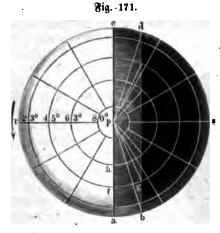

parallel mit ca, so ist ber gur Linie verkurzte Rreis ab derjenige, bis zu welchem sich die aftronomische Dämmerung erstreckt; caba ist der Dämmerungsgürtel.

Ein jeder Bunkt ber Erdoberftache geht nun in Folge ber Arenbrebung ber Erde in 24 Stunden
zweimal durch diesen Dammerungsgurtel hindurch, und es ift leicht
einzusehen, daß die Dauer des
Berweilens in demselben von der
geographischen Breite des Ortes
abhängig ift.

Für einen Punkt des Erds aquators dauert die aftronomis

sche Dammerung so lange, als er braucht, den Bogen ab zu durchlaufen. Die fer Bogen beträgt aber 180; folglich ist die entsprechende Zeitdauer 72' oder 1 Stunde 12 Minuten.

Für einen Ort, welcher auf dem 45. Breitengrade liegt, dauert die aftronomische Dämmerung so lange, als er braucht, um den Bogen fg zu durchlaufen, also nahezu 2 Stunden, da der Winkel fpg gleich  $30^{\circ}$  ift.

Auf dieselbe Beise ergiebt fic, daß fur den 63. Breitengrad die Dauer der aftronomischen Dammerung ungefähr 3 Stunden beträgt.

Ein Ort auf dem 80. Breitengrade gelangt gar nicht mehr bis an die Rachtgranze des Dämmerungsgürtels; zur Zeit des Aequinoctiums beträgt also für ihn die Dauer der Dämmerung volle 12 Stunden.

Die Dauer der burgerlichen Dammerung beträgt ungefähr 1/3 von der der aftronomischen; die burgerliche Dammerung betruge demnach jur Zeit des Aequisnoctiums:

auf dem Aequator etwas über 1/3 Stunde, auf dem 45. Breitengrade ungefähr 2/3 Stunde, auf dem 63. Breitengrade ungefähr 1 Stunde, auf dem 72. Breitengrade ungefähr 2 Stunden.

Der Unterschied in der Dammerungsdauer für verschiedene Breiten ift aber in der That noch größer, als er sich aus den eben durchgeführten Betrachtungen ergiebt, weil das Ende der Dammerung nicht allein durch die Tiefe der Sonne unter dem Horizonte, sondern auch durch den Zustand der Atmosphäre bedingt ift. Je durchsichtiger und reiner die Luft, desto fürzer ist die Dammerung, während sie durch zarte in der höhe schwebende Rebel verlängert wird. So ist denn für einen und denselben Ort die Dauer der Dämmerung sehr versänderlich. Diesenigen Gegenden, welche sich eines tief blauen himmels erfreuen,

werden eine verhältnißmäßig kurze Dammerung haben. In Chili dauert die Dammerung nur 1/4 Stunde, ju Cumana ist fie noch kurzer.

Wir haben oben die Dammerungsverhaltniffe für die Zeit der Aequinoctien betrachtet; im Sommer sowohl als im Winter wird, wie sich durch eine einfache geometrische Betrachtung nachweisen läßt, die Dammerungsdauer für alle Breiten etwas größer.

Ruftspiegelung. Benn man entfernte Gegenstände betrachtet, so fieht 120 man bisweilen noch gerade, schiefe oder umgekehrte Bilder derfelben. Diefe Bilder, welche ohne fichtbaren Spiegel hervorgebracht werden, nennt man Luft- bilder.

Wir wollen uns zunächft mit diefer Erscheinung beschäftigen, wie fie in ben Gbenen von Aegypten beobachtet wird.

Der Boden von Riederägppten bildet eine weite Ebene, über welcher fich jur Beit der Ueberschwemmung die Gemäffer des Rile verbreiten. An den Ufern des Fluffes und bis auf eine große Entfernung gegen die Bufte hin fieht man fleine Erhöhungen, auf welchen fich Gebäude und Dörfer erheben. Gewöhnlich ift die Luft ruhig und rein. Wenn die Sonne aufgeht, erscheinen alle entfern= ten Gegenstände scharf und deutlich; sobald aber die Tageshipe merklich, der Boden durch die Sonnenstrahlen erhigt wird und die unteren Luftschichten an Diefer hohen Temperatur Theil nehmen, fo entsteht in der Luft eine Art gittern= der Bewegung, welche dem Auge fehr merklich ift und welche auch in unferen Gegenden an heißen Sommertagen beobachtet wird. Wenn nun kein Wind geht und die Luftschichten, welche auf dem Boden ruben, unbeweglich bleiben, mabrend fie durch die Berührung mit dem Boden erhitt werden, fo entwickelt fich das Phanomen der Luftspiegelung in feiner gangen Bracht. Der Beobachter, welcher nach der Ferne ichaut, fieht noch das directe Bild aller Erhöhungen, ber Dörfer, turz aller hohen Gegenftande; unterhalb berfelben fieht er aber ibr verkehrtes Bild, ohne ben Boden feben ju tonnen, auf welchem fie fich erheben; alle diefe Begenstände erscheinen ihm alfo, ale ob fie fich mitten in einem ungeheuren Gee befanden. Diefe Ericheinung murde mahrend der frangofischen Expedition in Aegypten oft beobachtet, fie mar für die Goldaten ein gang neues Schauspiel und eine graufame Täufdung. Benn fie aus der Ferne den Refler des himmels, das verkehrte Bild der häufer und Balmbaume faben, fo konnten fie nicht zweifeln, daß alle diefe Bilder durch die Oberflache eines Gees gefpiegelt feien. Ermudet durch forcirte Mariche, durch die Sonnenhige und eine mit Sand beladene Luft, liefen fie dem Ufer ju, aber diefes Ufer floh vor ibren Augen; es war die erhitte Luft der Ebene, welche das Anfehen von Baffer hatte und welche das Spiegelbild des himmels und aller erhabenen Gegenstände ber Erbe zeigte. Die Gelehrten, welche die Expedition begleiteten, waren ebenfalls, wie bas gange heer, getaufcht; aber die Taufchung war von turger Dauer.

In dem englischen Reisewerk: "Scenes in Ethiopia drawn and described by J. M. Bernatz, London 1852", finden fich ausgezeichnete bild-

ide Durfellungen mellen nerftnertregen Bundmeind. neiches und im fidtigen Durf wir Abroffenen sauffa arfeben nerft. Die AV if die Conie eines folden durffpreigels weiden Bonnes in der Die Durfell nerftneren. Das gange dies der findliche Merten werte und die Metten ausge Das erfchen wie mit onen wertigken Die vebrett und deben Mitte eine Felfenunge bervertragte.

Auswenen, welche bind des Tau dummeinen, find dum den Enfühigel gans amfehden, und wenn fo fic dem Kando des schendungen Sees näbern, ficht es nus, nis ih fo sommies im Sanson nammen, indem der abere Ibeil der Körden den Innen und Monstein aber den Sweizel mitmacht, machtend der nicht Läsel noch amfehren vielbe.

Der duftimenet verfemand mie Berrug verchier wenn ein Beltenschien iber berfelben unnog, und das game Toal fannet allen baffelbe ungebenden Bergen erschienen undern in bren natürlichen Zustander sobald er aber verüber war und die Sonne wieder ichen, seigte fich die Anfirmegelung wieder in voller Alather.

Bernug machte feiner bie nierenante Benbachtung, bag ber Luftspiegel veige, wenn ber Benbachter auf ben Bengen, welche bas Thal einschließen, hinausteigend nich nehr and neur über die Ibalisbie erbebt, so bag endlich der gange Gelsen, welchen wir in ber Mitte unseres Bilbes seben, vollkommen unter den Enfisiegel untertande und für bas Ange verschwinder.

Jolgendes of die Erflarung, welche Monge von diefen Enfibildern gegeben und in den "Memoires de l'Institus d'Egypte" befannt gemacht hat:

Bei farter Sonnenbine und rubiger Luft ift es möglich, daß die unteren Luftschien, welche, von dem Boden erbigt, eine geringere Dichtigkeit besihen als die höheren kalteren, rubig auf dem Boden ausgebreitet bleiben und nicht aussteigen. Dies vorausgesett, sei ab, Sig. 172, ber horizontale Boden, k irgend ein erhabener Bunkt. Bir wollen nun untersuchen, auf welche Beise das Licht von h in tas Auge tes in p benntlichen Beobachters gelangen kann. Junächst ift klar, tag das Auge ein directes Bild des Punktes h in der Richtung ph sieht; die Strahlen werden zwar nicht in einer absolut geraden Linie von h nach p gelangen, weil die Luft nicht überall gleiche Dichtigkeit hat, sie werden aber doch nur eine unbedeutende Ablenkung erleiden, wodurch höchstens einige Unregelmäßigkeit in den Contouren des directen Bildes entstehen kann.

Unter den Strahlen, welche der Bunkt h nach allen Richtungen aussendet, sind aber auch solche, welche den Beg hilmnp verfolgen und welche also in der Richtung pz in's Auge gelangend ein verkehrtes Bild des Gegenstandes geben. In der Ihat wird der Strahl hi, wenn er auf die weniger dichte Luftschicht e trifft, so gebrochen werden, daß er sich vom Einfallslothe entfernt; ebenso wird er sich wieder vom Einfallslothe entfernen, wenn er auf die nächste, abermals weniger bichte Lustschicht trifft u. s. w. So wird denn die Richtung der Strahlen immer schräger, die sie endlich aus der Schicht, in welcher sie sich befinden, nicht mehr in eine noch dünnere übergehen können; sie werden resectirt und gelangen in der Michtung mnp in das Auge.

In unserer Rigur ift ber Beg ber Strahlen ale eine gebrochene Linie ge-

Erscheinungen, burch Brechung u. Spiegelung bes Lichtes in b. Atmosphäre bewirkt. 263. zeichnet worden; da aber die Dichtigkeit der Luftschichten nach dem Boden hin allmälig abnimmt, so werden auch die Strahlen allmälig abgelenkt werden und eine krumme, nicht eine gebrochene Linie bilden.



Der folgende Bersuch mag dienen, diese Erklärung zu erläutern, obgleich er nur eine schwache Rachahmung der Luftspiegelung ist. Es sei oc, Fig. 137, ein Rasten von Eisenblech, ungefähr 1 Meter lang, 14 bis 18 Centimeter boch und breit; er wird mit glühenden Kohlen gefüllt und ungefähr in die Höhe



des Auges gebracht. Wenn man nun oben über den Kaften hinfieht, so erblickt man in der Richtung pm das directe, in der Richtung pm' aber das verkehrte Bild eines entfernten Bifirpunktes m. An den Seitenwanden des Kaftens kann man dieselbe Erscheinung beobachten.

Bollafton hat noch einen anderen Bersuch ausgesonnen, um folche Bilber in Flussigkeiten hervorzubringen. Man gieße in ein rundes oder viersediges Gefäß von Arnstallglas zwei passende Flussigkeiten über einander, welche ungleiche Dichtigkeit haben und welche sich an der Granzstäche allmälig mit einsander verbinden, wie Basser und Schweselfläure, Basser und Beingeift, Basser und Zudersprup u. f. w.; sieht man über die Granzstäche hinweg, etwa nach

riner mit die Linkerfeite des Starks gemainer Schieft. Se ficht man von derselbier ein mitwates und im rechnieus Sid.

And in mid ver Omer und inner inderen Umilanden werden oft Lustiviller beröndten. So verruntene 2 & Source in Rumbgate eine merkwürige Berling von diefelben min. Seine nur von Aumbgate nach der Rufte den Loven vursehr. Is mittell nur ver findenn Seiner die Spipen der vier höchsten Lindine des Schuffes zu Loven. Den Art des Gebindes ift hinter einem Bergrieden verbretzen, melden ungeführt 12 erzunde Reilen weit vom Beobachter entfernt is. Im d. Ausgil 1966. Avende zegen 7 Ubr., war Bince sehr er fannt, nicht übert die von Louinne, sondern das ausge Schloß bis zum Boden zu erhieblen. Das weit offentene Statung der atmeisebärtischen Restaction. Beson der febr und über Erwännung und Lehrigkeit waren die Luststablen in krummer Eine und Auge anzungt.

Terfelte Bauffen bat not anniche Erdeinungen beobachtet, indem er mit einem unter Teleffene bie fid navernten unt entfernenten Schiffe betrachtete: fe fab er i. B. eines Tages ein Schiff gerate am horizonte; er konnte es gang tentlid unteriderben. In gleider Zeit fab er aber auch gerade über bemielben ein gang regelmäßiges, umgekebries Wit benielben, fo bag die Spipen ber Maften bes birecten unt bes verkehrten Vilbes gusammenftiegen, wie dies Big. 174 bargefiellt ift. Ein anderes Mal fab er von einem Schiffe, beffen



aufrechtes und ein verkehrtes.



Masten erft über dem Sorizonte waren, zwei vollstandige Bilder, Tig. 175, ein

Solche Erscheinungen der ungewöhnlichen Brechung und Luftspiegelung, welche auf dem Meere öfter beobachtet werden, sind unter dem Ramen der Erhebung oder des Seegesichtes befannt. Seoresby hatte in den grönländischen Meeren häusig Gelegenheit, sie wahrzunehmen. Bald sah er entfernte Schiffe in verticaler Richtung verlängert oder zusammengedrückt, bald sah er doppelte Bilder, ein aufrechtes und ein verkehrtes, von Schiffen, welche in einer Entfernung von 30 Seemeilen, also noch vollständig unter dem Horizonte waren. Alle diese Erscheinungen rühren nur von der ungleichen Temperatur und Dichtigkeit der verschiedenen Luftschichten her.

265

Biot und Mathieu haben bei Duntirchen am Ufer bes Meeres auf einer sandigen Sbene, welche sich bis jum Fort Risban erstreckt, ähnliche Ersicheinungen beobachtet, und Biot hat eine vollftändige Erklärung derselben gezeben. Er hat gezeigt, daß unter gewiffen Umständen von einem Punkte t, Fig. 176, aus, welcher sich in einiger Entfernung von dem Beobachter befindet, man sich eine Linie tob gezogen denken kann, so daß alle Gegenstände, welche

Fig. 176.



nich unter derfelben befinden, unsichtbar bleiben, mahrend man von den Gegenstanden, welche fich bis zu einer gewissen Sohe über derselben befinden, zwei Bilder fieht, ein directes über und ein verkehrtes unter dieser Linie. Ein Rensch also, welcher fich allmälig von dem Beobachter entfernt, wird der Reihe nach die verschiedenen in Fig. 176 dargestellten Erscheinungen geben.

In allen bisher betrachteten Fällen waren die Bilber über oder unter dem Gegenstande selbst. Im September 1818 beobachteten Soret und Jurine auf



dem Genfersee ein Luftbilt, welches seitwarts vom Gegenstande lag; sie befanden sich am Ufer des Sees im zweiten Stocke von Jurine's Hause und sahen mit dem Fernrohre in der Richtung gp, Fig. 177, nach einem Schiffe, welches sich in einer Entsernung von zwei Reilen dem Borgebirge Belle. Rive gegenüber befand und nach Genf segelte. Bahrrend das Schiff allmälig nach q, r und s kam, sahen sie ein deut-

liches Bild zur Seite in q', r', s', welches fich wie das Schiff felber naberte, während die Entfernung des Schiffes und seines Bildes größer wurde. Wenn die Sonne die Segel beleuchtete, war das Bild so hell, daß man es mit blogen Augen sehen konnte.

Diese Erscheinung erklärt fich dadurch, daß die Luft über dem See am öftlichen Ufer abo des Morgens noch einige Zeit im Schatten war, während sie weiter links schon durch die Sonne erwärmt wurde; so konnte die Trennungefläche der warmen und kalten Luft bis zu einer geringen Sohe über dem Baffer vertical sein.

Diese Beispiele mogen hinreichen, um eine Idee von den mannigfaltigen und oft bizarren Erscheinungen zu geben, welche durch die außergewöhnliche

Brechung des Lichts in an einander granzenden Luftschichten van sehr verschiedener Dichtigkeit hervorgebracht werden. Wir haben bisher angenommen, daß diese Luftschichten in ebenen Flächen an einander granzen; wenn dies aber nicht der Fall ift, wenn die Granzstächen gekrummt und unregelmäßig sind, so erscheinen die Bilder verzerrt. Es ift nicht zu bezweiseln, daß die unter dem Namen Fata Morgana bekannten Erscheinungen eine Wirkung der Luftspiegelung sind. Sie werden zu Neapel, zu Reggio und an den Rüften von Sicilien beobachtet. Auf einmal sieht man in großer Entsernung in den Lüften Ruinen, Säulen, Schlösser, Baläste, kurz eine Menge von Gegenständen, deren Anblick sich fortwährend ändert. Das Bolk strömt dann dem Ufer zu, um dieses sonderbare Schauspiel anzusehen. Diese seenhafte Erscheinung beruht darin, daß Gegenstände sichtbar werden, die man bei dem gewöhnlichen Zustande der Atmosphäre nicht sehen kann und welche zerrissen, verzerrt und in sortwährender Bewegung zu sein scheinen, weil die ungleich dichten Luftschichten in steter Bewegung sint.

Der Regenbogen. Es ist allgemein bekannt, daß man einen Regenbogen sieht, wenn man eine regnende Bolke vor sich und die Sonne im Rucken hat. Der Regenbogen bildet gleichsam die Basis eines Regels, in dessen Spise das Auge steht und dessen Are mit der geraden Linie zusammenfällt, welche man durch die Sonne und das Auge legen kann. Unter den eben angegebenen Bedingungen erscheint auch der Regenbogen in dem Staubregen der Bassersälle und Springbrunnen.

Um den Regenbogen zu erklaren, muß man den Beg der Sonnenstrahlen burch die Regentropfen verfolgen.

Wenn ein Sonnenftrahl SA, Fig. 178, einen Regentropfen trifft, fo wird er gebrochen, und es ift leicht, die Richtung des gebrochenen Strahle AB zu berechnen oder



zu construiren. Bezeichnet man den Einfallswinkel mit i, den Brechungswinkel mit r, so ist sin. i = 1,33 sin. r, weil 1,33 der Brechungserponent für Wasser ist. In B wird der Strahl theils gebrochen, theils gespiegelt; der gespiegelte Strahl trifft in C von Reuem die Oberstäche des Tropsens und wird in der Richtung CO gebrochen. Berlängert man die Linien SA und OC, so schneiden sie sich n. Der Winkel ANC, den wir mit d bezeichnen wollen.

ift der Binkel, welchen der austretende Connenstrahl mit bem einfallenden macht, und die Große dieses Binkels foll zunächst bestimmt werden. Bieben wir in dem Bunkte B, in welchem der Strabl gesviegelt wird, bas Ginfallsloth

Erscheinungen, burch Brechung u. Spiegelung bes Lichtes in b. Atmosphare bewirft. 267

BN, so ift der Winkel BNA=1/2 d. Der Winkel PMA ift, wie leicht einzusehen, =2r (als Außenwinkel des Dreiecks MBA), und da 2r ein Außenwinkel des Dreiecks MAN ift, so haben wir

$$1/_{2} d = 2r - i;$$

denn der Bintel MAN ift gleich . Daraus folgt aber d=4 r-2 i . . . . . . . . . . . 1).

Dieser Berth von d zeigt, daß der Binkel der eintretenden und austretenden Sonnenstrahlen mit der Größe des Einfallswinkels sich ändert; denn von i hängt r und von beiden hängt d ab. Je nachdem also die unter sich parallel eintretenden Sonnenstrahlen in verschiedenen Bunkten den Regentropsen treffen, erleiden sie auch nach zweimaliger Brechung und einmaliger Spiegelung verschiedene Ablenkungen. Der einfallende Strahl, dessen Berlängerung durch den Rittelpunkt des Tropsens geht, erleidet gar keine Ablenkung, denn für diesen Strahl ist i = 0; wenn aber i = 0, so sind auch r und d gleich Rull. Je mehr nun der Einsallspunkt nach A hinruckt, desto größer wird i, und die stetige Beränderung von i hat auch eine stetige Beränderung von d zur Folge. Es ist leicht, zu jedem i das zugehörige r und dann das zugehörige d nach Gleichung 1) zu berechnen, wie es in folgender Tabelle für einige Berthe von i aescheben ist.

| i   | <b>r</b>              |  | d .    |
|-----|-----------------------|--|--------|
| 100 | 7030                  |  | 10º    |
| 20  | 14 54                 |  | 19 36' |
| 30  | 22 5                  |  | 28 20  |
| 40  | 28 54                 |  | 35 36  |
| 50  | <b>3</b> 5 <b>1</b> 0 |  | 40 40  |
| 60  | 40 37                 |  | 42 28  |
| 70  | 44 57                 |  | 39 48  |
| 80  | 47 46                 |  | 31 4   |
| 90  | 48 45                 |  | 15.    |

Rach dieser Tabelle ift die obere Eurve Fig. 179 (auf folgender Seite) construirt, welche das Berhältniß anschaulich macht, in welchem der Einfallswinkel i zur Ablenkung d steht. Die verschiedenen Werthe von i sind als Abscissen, die zugehörigen Werthe von d als Ordinaten aufgetragen. Man ersieht aus dieser Figur sehr deutlich, wie mit zunehmendem Werthe von i auch die Ablenkung wächst, bis sie ein Maximum erreicht, wenn i gegen 58 bis 590 ift. Wächst i noch mehr, so nimmt die Ablenkung wieder ab.

Aus dem eben Gesagten folgt nun unmittelbar, daß die parallel auf den Eropfen fallenden Sonnenstrahlen, die wir bisher betrachtet haben, nach ihrem Austritte aus dem Eropfen divergiren. Es ist begreislich, daß durch diese Disvergenz der aus dem Eropfen kommenden Strahlen die Starte des Lichteinsdrucks, den sie hervorbringen, ganz außerordentlich geschwächt wird, namentlich, wenn die Eropfen in einer nur etwas bedeutenden Entsernung vom Auge sich befinden. Unter allen aus dem Eropfen nach zweimaliger Brechung und ein-

maliger Spiegelung ins Auge kommenden Strahlen können demnach nur die jenigen einen merklichen Lichteindruck machen, für welche diese Divergenz ein Minimum ift, oder, mit anderen Worten, nur diejenigen, welche sehr nabe parallel austreten.

Suchen wir nun in der Curve ABC, Fig. 179, diejenige Stelle, wo bei gleichmäßiger Beranderung der Absciffen i die Ablentung fich verhaltnigmäßig Fig. 179.



am wenigsten ändert, so finden wir, daß dies der Fall ift, wenn die Ablenkung ein Maximum ist; denn an dieser Stelle ist die Curve fast horizontal. Für alle Einfallswinkel i, welche selbst einige Grade größer und kleiner sind als 59°, ist die Ablenkung sast ganz dieselbe, sie beträgt sehr nahe 42° 30'; eine ziemliche Menge parallel einfallender Sonnenstrahlen verläßt also den Tropsen sast in derselben Richtung, nachdem sie eine Ablenkung von sehr nahe 42° 30' erlitten haben; und diese Strahlen werden unter allen aus dem Tropsen kommenden allein einen merklichen Lichteindruck bervorbringen können.

Man denke sich durch die Sonne und das Auge des Beobachters eine ge rade Linie OP, Fig. 180, gezogen, und durch dieselbe eine Berticalebene gelegt. Man ziehe ferner durch O eine Linie OV, so daß der Winkel  $POV = 42^{\circ}30^{\circ}$ , so werden nach dieser Richtung hin sich besindende Regentropsen nach einmaliger innerer Spiegelung wirksame Strahlen ins Auge senden. Jedoch nicht allein in dieser Richtung empfängt das Auge wirksame Strahlen, sondern, wie leicht begreistich, von allen Regentropsen, die in der Regeloberstäche liegen, die durch Umdrehung der Linie OV um die Axe OP entsteht; das Auge wird alse

Erscheinungen, durch Brechung u. Spiegelung bes Lichtes in b. Atmosphäre bewirft. 269 einen lichten Kreis sehen, dessen Mittelpunkt auf der von der Sonne durch das Auge gezogenen Geraden liegt und deffen halbmesser unter einem Winkel von 42° 30' erscheint.

Bei der obigen Betrachtung murde 1,83 als Brechungserponent in Rechnung gebracht. Es ift- dies aber der Brechungserponent der rothen Strahlen, das Auge fieht also in der ermähnten Richtung einen rothen Rreis, der als





ein rother Ring von 30' Breite erscheint, weil die Sonne nicht ein Bunkt, sondern eine Scheibe ist, die den scheinbaren Durchmesser 30' hat. Für violette Strahlen ift der Brechungserponent 1,34, und daraus ergeben sich solgende zusammengehörige Werthe von i und d:

| i   | d       | 1   | d-    |
|-----|---------|-----|-------|
| 0   | 0       | 500 | 390   |
| 100 | 90 40'- | 60  | 40 28 |
| 20  | 18 57   | 7.0 | 37 28 |
| 30  | 27 22   | 80  | 28 28 |
| 40  | 34 20   | 90  | 12 18 |

Rach diesen Zahlen ist die unterste Curve Fig. 179 construirt. Das Maximum der Ablenkung, welche die violetten Strahlen nach einmaliger innerer Spiegelung im Tropsen erleiden, ist demnach nahe 40°30'; dies ist also die Richtung, in welcher die wirssamen violetten Strahlen austreten. Es wird also concentrisch mit dem rothen ein violetter Kreisbogen von geringerem Halbmesser sichtbar sein, welcher gleichfalls eine Breite von 30' hat. Zwischen diesen außersten Bogen erscheinen die der übrigen prismatischen Farben, und so bildet also gewissermaßen der Regenbogen ein zu einem kreisförmigen Bogen ausgedehntes Spectrum. Die ganze Breite des Regenbogens beträgt ungefähr 2°, da ja der Halbmesser des rothen Bogens um 2° größer ist als der des violetten.

Bas die Ausdehnung des farbigen Bogens betrifft, so hangt fie offenbar von der Sohe der Sonne über dem Horizonte ab. Wenn die Sonne eben untergeht, so erscheint der Regenbogen im Often, der Mittelpunkt des Bogens liegt Lann gerade im Gerigente, weil die burch bie Sonne und bas Auge gezoge Kinie eine berfientale ift: wenn ber Beobachter in ber Ebene fteht, so bilbet li Regenbogen gerade einen Salbfreis, er fann aber mehr als einen halben überfeben, wenn er auf einer iseliteten Bergivipe von geringer Breite oder auf eine beben Iburne Kebt. Bei Sonnenausgang ericeint ber Regenbogen im Beste Be bober bie Sonne Keint beste ilegt ber Mittelpunkt bes farbigen Bogens miter bem Horganie. beim kinnerift also bas dem Auge fichtbare Bogenftud. Bennb Sonne 421 bir bech ürbt, in für einem in ber Ebene stehenden Beobachter ge fein Regenbogen mehr fichtar, weil alsbann ber Gipfel besselben gerabe in bei horizont. ber gange Begen also unter ben horizont fallen würde. Bon be Raften ber Shiffe sieht man oft Regenbogen, welche einen gangen Knis lieben: solche gang freissenmige Regenbogen fiebt man auch oft an Bassersalund Springbrunnen.

Außer bem eben beirrochenen Regenbogen neht man gewöhnlich noch ein zweiten größeren, mit bem erfteren concentrischen, bei welchem die Ordnung mit bein bei beim außeren Regenbogen ift nämlich das Abstinnen, bas Bielett außen. Der außere Regenbogen ift weit weniger lichtuf als ber innere, er er beint weit blaffer. Man hatte früher die irrige Anficht ber zweite Regenbogen fei gleichfam ein Sviegelbild bes erften. Die Enthemptes außeren Regenbogens beruht auf benfelben Brincipien wie die des innen er entsteht durch Sonnenstrabten, welche in ben Regentropfen eine zweimalige innere Reflexion erlitten haben.

In Fig. 181 ift ber Gang eines Lichtftrables bargeftellt, welchen beim Regentropfen nimmt, um ihn nach zweimaliger innerer Spiegelung um laffen. SA ift ber einfallende Sonnenstrabt, welcher nach AB gebrohen, bei in B und C gespiegelt wird und bei D in ber Richtung DO wieder austit. In tiefem Falle ihneiben fich ber einfallende und der austretende Small villen einen Winfel I mit einander, teffen Größe veränderlich ift, je nacht der einfallende Strab! den Tropfen an einer anderen Stelle, also unter inn anderen Ginfallswinfel, trifft. Suchen wir nun den Werth des Ablentung winfels d zu ermitteln.

Die Gumme aller Edwinkel bee Funfede ABCDE betragt, wie bieb iebem Gunfed ber gall ift. 6 rechte ober 540%. Um ben Binkel du finter



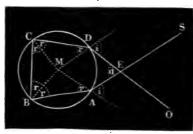

raten wir also nur von 5400 die bei winkel bei A, B, C und D abzuschen jeter der Edwinkel bei B und C beität 2r, zusammen machen sie also 4r mit der Binkel bei D sowohl als der feil ift aber gleich r + dem Binkel MDK für den Binkel MDK können wir der Binkel CDE gleich r + 180-i die beiden Edwinkel bei A und Dschie beiden Edwinkel bei A und Dschie also zusammen 2r + 360 - 2ir

**richeinungen**, durch Brechung u. Spiegelung des Lichtes in b. Atmosphäre bewirft. 271 **!ht man nun von**  $540^{\circ}$  die beiden Eckwinkel bei B und C, also 4r, und die iden Eckwinkel bei A und D, also 2r + 360 - 2i ab, so kommt :

$$d = 540 - 4r - (2r + 360 - 2 i)$$
$$d = 180^{\circ} + 2i - 6r.$$

)er

Rach dieser Formel ergeben sich folgende zusammengehörige Berthe & Einfallswinkels i und des Ablenkungswinkels d für violettes und rothes cht:

|                | Ablenkungswinkel |               |  |  |  |  |  |
|----------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Einfallswinkel | für Roth         | für Biolett   |  |  |  |  |  |
| 0              | 1800             | 1800          |  |  |  |  |  |
| 40             | 86 3 <b>6</b> ′  | 88 <b>0</b> ′ |  |  |  |  |  |
| 60             | <b>56 18</b>     | 58 24         |  |  |  |  |  |
| 70             | 50 18            | 53 24         |  |  |  |  |  |
| .80            | 53 24            | 56 12         |  |  |  |  |  |
| 90             | 68 30            | <b>70</b> 18  |  |  |  |  |  |
|                |                  |               |  |  |  |  |  |

Benn ein rechtwinklig auf den Tropfen fallender Strahl, an der Rückund des Regentropfens restectirt, die Borderstäche wieder trifft, so tritt er
m Theil in der Richtung wieder aus, in der er gekommen war, der Binl des eintretenden und des austretenden Strahls ist für diesen Fall gleich
ull; zum Theil erleidet er aber an der Borderwand eine zweite Resterion
td tritt dann in einer Richtung aus, welche die Berlängerung des einfallenn Strahls bildet; die Ablenkung ist alsdann 180°. Trifft der einfallende
trahl nicht rechtwinklig auf den Tropsen, so nimmt die Totalablenkung nach
weimaliger innerer Spiegelung ab, wenn der Einfallswinkel wächt. Für einen
infallswinkel von ungefähr 71° ist die Ablenkung ein Minimum, und zwar
trägt sie für die rothen Strahlen ungefähr 50°, sur violette nahe 581/2°
ir noch größere Einfallswinkel nimmt die Ablenkung wieder ab.

Rach den Jahlen der letten Tabelle sind die beiden Curven der Fig. 182 nf folgender Seite) construirt, und zwar gilt die untere für die rothen, die ere für die violetten Strahlen. Man sieht aus dem Anblick der Figur, daß der Rahe des Minimums der Ablenkung eine kleine Beränderung des Einstwinkels keine bedeutende Beränderung in der Ablenkung hervorbringt, daß so in der Richtung der kleinsten Ablenkung ein Bundel ziemlich paralleler trahlen austritt, und diese Strahlen sind die einzigen unter allen, welche, den wofen nach zweimaliger innerer Spiegelung verlassend, einen merklichen Lichtstoruck hervorbringen können. Aus der für den ersten Regenbogen entwickelten hlusweise ergiebt sich, daß man unter den geeigneten Umständen einen rothen zen sehen wird, dessen halbmesser unter einem Winkel von 50°, und einen zietten, dessen Radius unter einem Winkel von 53½° erscheint. Die Breite zweiten Regenbogens beträgt also ungesähr 3½° erscheint.



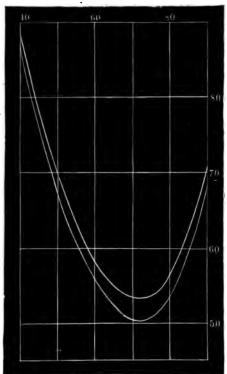

In Fig. 182 stellt der hoben, unterschied der beiden concaven Gipfel der oberen Eurven die Breite des außeren Regenbogens dar.

Der Zwischenraum der bei ben Regenbogen beträgt ungefahr 71/2 Grad.

Der äußere Regenbogen ift blasser, weil er durch Strahlen gebildet wird, welche eine zweimalige innere Spiegelung erlitten haben, indem das Licht bei jeden Spiegelung eine Schwächung erleidet. Man wurde noch einen dritten und einen vierten Regenbogen sehen können, welche durch Strahlen gebildet werden, die eine dreimalige und eine viermalige innere Spiegelung erlitten haben, wenn diese Strahlen nicht zu lichtschwach waren.

122 Söfe und Nebensonnen. Oft sieht man, wenn der himmel mit einem leichten Bolkenschleier überzogen ift, dicht um die Sonne und den Rond farbige Ringe. Sehr häufig sieht man diese Ringe nicht vollständig, sonden nur stückweise. Wenn man die Mondhöse häufiger beobachtet als die Sonnen höse, so liegt der Grund darin, daß das Licht der Sonne zu blendend ist; ma sieht aber diese auch, sobald man das Bild der Sonne in ruhigem Basser ode in einem auf der Rückseite geschwärzten Spiegel betrachtet.

Diese Bofe haben die größte Achnlichkeit mit der Glorie, welche man un eine Rerzenstamme fieht, wenn man fic durch eine mit Semen lycopodii festreute Glasplatte betrachtet (Lehrb. d. Physit, 4te Aust. Bd. I. S. 528), un sicherlich sind die Sose ebenso wie dieses Phanomen zu den Interserenzerscheinungen zu gahlen; die Dunstbläschen vertreten die Stelle der feinen Staubtheilchen.

Bisweilen sieht man auch noch zwei größere farbige Kreise um die Sonnt und den Mond, welche mit den höfen nicht zu verwechseln sind; der halbmeffen des kleineren dieser hellen Ringe erscheint unter einem Winkel von 22 bis 23, der des größeren aber unter einem Winkel von 46° bis 47°; das Rotb ist bei denselben nach innen gekehrt, der innere Rand ist schärfer, der

außere mehr verschwommen und weniger deutlich gefärbt. Selten erscheinen die beiden Kreise zu gleicher Zeit. Fig. 183 stellt die Erscheinung dar, wie man sie wohl am häusigsten zu beobachten Gelegenheit hat; es ist nämlich der kleinere Ring von 22 bis 23° Raddus; er ist durch einen horizontalen lichten Streisen durchschnitten, welcher sich oft bis zur Sonne selbst erstreckt. Da, wo dieser Streisen den Lichtring durchschneidet, ist er am hellsten; diese hellen Stellen, welche man zu beiden Seiten der Sonne am äußeren Umfange des Ringes sieht, sind die Rebensonnen; bisweilen erscheint eine solche Rebensonne auch vertical über der Sonne im Gipfel des Ringes; oder es erscheint hier ein Berührungsbogen, wie er in Fig. 183 dargestellt ist. Ost sieht man die Rebensonnen auch ohne die Ringe, oder die Ringe ohne die Rebensonnen. Diese Ringe und die Rebensonnen erscheinen ebenfalls nie bei ganz heiterem himmel, sondern nur, wenn derselbe mit einem Schleier überzogen ist.





Die erwähnten Ringe hat schon Mariotte durch eine Brechung des Lichts in den in der Luft schwebenden Eisnadeln erklärt; wenn die Eisnadeln sechssseite Säulen sind, so bilden immer je zwei nicht parallele und nicht zusammenstoßende Seitenstächen einen Binkel von 60° mit einander, die Eisnadeln bilden also gewissermaßen gleichseitige, dreiseitige Prismen, für welche das Risnimum der Ablenkung ungefähr 23° beträgt. Solche Strahlen nun, welche in den Eisnadeln das Minimum der Ablenkung erlitten haben, sind den wirksamen Strahlen des Regenbogens analog, weil viele Strahlen sehr nahe in derselben Richtung austreten. Diese hypothese erklärt also zugleich die Bildung des Ringes, seine Größe und die Anordnung der Farben.

#### 274 Junies Bud. Junies Cerent. Griffeinungen burch Brechung it.

Der Anna von eis milier ich bund bie Annahme, daß die Age ber Prisnen n der Berfe ider feine Luf der nechte Binkel, welchen die Seitenflächen
der Sante mer der Buffe vilden, der duchende Binkel des Prismas wird. Jur
un Communa, derfen nerstender Binkel 900 beträgt, ift in der That das Minumm der Abrendung 460.

Den Remniumensterfen erflich nun durch die Reflexion der Sonnenstraßum m den nertungen Flatzen der Committelen; er ift da am hellsten, wo er den
Ainer vom D' demonstraten wen were zwei Urfachen Kärkerer Erleuchtung zw Tunnenmenten. Filled beiter der Redenfonnenstreisen als Interferenerfickenung. Im vollständigsten if die Desnie der höfe und Rebensonnen von
Gelich demonster werden Folge Annat. B. NLIN.).

## Drittes Buch.

Die calorischen Erscheinungen auf der Erdoberstäche und in der Atmosphäre.

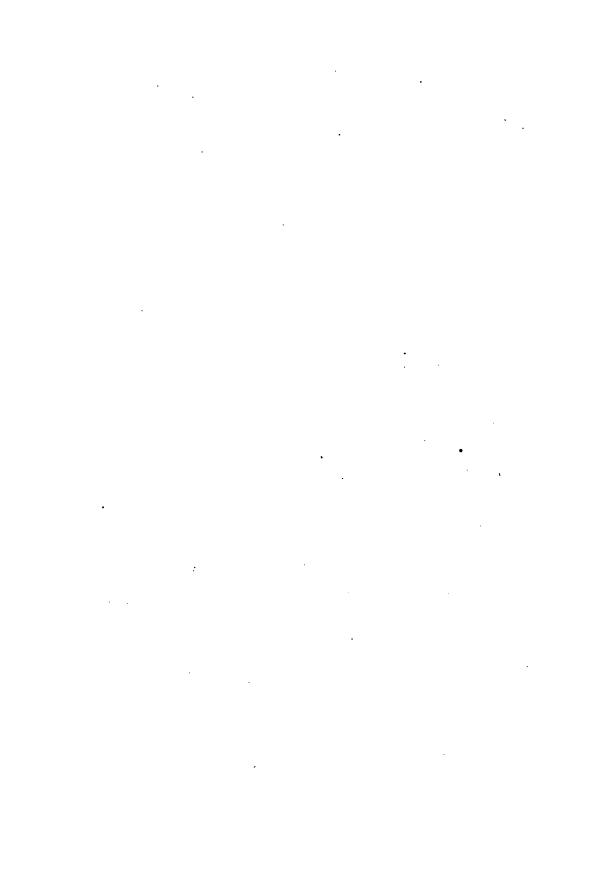

#### Erftes Capitel.

### Berbreitung der Barme auf der Erde.

Abhängigkeit des Klimas von der geographischen Breite. 123 Die Erwärmung unserer Erdoberfläche und unserer Atmosphäre stammt fast aussschließlich von der Sonne her; denn die eigenthumliche Bärme des Erdförpers ist auf seiner Oberfläche nicht mehr merklich, und die Bärmemenge, welche durch chemische Brocesse, durch Berbrennung z. B. entwickelt wird, ist verschwindend gegen die Bärmequantitäten, welche den Gang der meteorologischen Berhältnisse bedingen. Die Sonnenstrahlen allein sind es also, welche, theilweise in der Atmosphäre, vorzugsweise aber von der Erdoberstäche absorbirt und in fühlbare Bärme verwandelt, die zur Erhaltung der thierischen und pflanzlichen Organissmen nöthige Bärme liefern.

Bahrend ein von den Sonnenstrahlen getroffener Theil der Erdoberstäche erwarmt wird, strahlt umgekehrt die erwarmte Erde ihre Warmestrahlen gegen den kalteren himmelbraum aus. Diese Ausstrahlung hat eine Erkaltung des Bodens und der Atmosphäre zur Folge und die Temperaturschwankungen, welche an jedem Orte der Erde stattsinden, rühren im Wesentlichen daher, daß bald die Birkungen der Insolation, bald die der Ausstrahlung überwiegend werden.

Die Birksamkeit der Sonnenstrahlen hangt zunächst von der Richtung ab in welcher sie die Erdoberstäche treffen. Es ift bereits oben in §. 39 Seite 89 auseinandergesett worden, wie im Allgemeinen die erwärmende Birkung der Sonnenstrahlen von dem Aequator gegen die Bole hin abnimmt, und wie die Erde durch die Bendekreise und die Polarkreise in fünf Jonen getheilt wird, nämlich die heiße Jone, die beiden gemäßigten und die beiden kalten.

Außer der Richtung, in welcher die Sonnenstrahlen die Erdoberstäche treffen, ift aber auch noch das Berhältniß der Zeiten von Bichtigkeit, mahrend welcher die Insolation erwärmend und die nächtliche Strahlung abkühlend wirken kann, turz, die Schwankungen in der Dauer des Tages und der Racht üben auf die Temperaturverhältniffe verschiedener Gegenden den wesentlichften Einfluß aus.

Unter bem Acquator haben Tag und Racht das ganze Jahr hindurch gleiche Dauer, bort also können die Bariationen in der Tagesdauer nicht mitwirken, um die eine Beit des Jahres wärmer, die andere kalter zu machen, und da außerdem in den Acquatorialgegenden die Sonnenstrahlen das ganze Jahr hindurch sast gleich kräftig mirken, so find dort die Temperaturschwankungen von einem Wonat zum anderen nur unbedeutend. Bu Singapore beträgt die Differenz des beißesten und des kältesten Wonats nur 1,70, zu Quito nur 1,40 R.

Diese Gleichmäßigkeit bildet überhaupt ben Grundcharakter des Rlimas aller Gegenden der heißen Zone, welche auch die Tropen genannt werden, weil sie zwischen den Circulis tropicis liegen; doch macht sich gegen die Bendekreise hin schon ein entschiedenerer Gegensaß geltend, weil dort die Differenz in der Sonnenhöhe des Sommer- und des Bintersolstitiums 46° beträgt, und zur Zeit, in welcher die Sonne das Zenith erreicht, der Tag ungefähr 131/3 Stunden dauert, während seine Länge zur Zeit des Bintersolstitiums, nur 101/2 Stunden beträgt. Zur Zeit des Sommersolstitiums wirken also die Sonnenstrahlen nicht allein frästiger, sondern auch länger als zur Zeit des Bintersolstifiums, und dies bewirkt denn, daß die eine Jahreszeit entschieden wärmer ift als die andere. Zu Havannah ist der wärmste Monat 4,5, zu Calcutta ift er 8,4° wärmer als der kubste.

lleber die Bendekreise hinaus wird der Unterschied zwischen der Dauer des längsten und des kurzesten Tages immer bedeutender; die lange Dauer der Sommertage ersetz zum Theil, was den Sonnenstrahlen wegen ihres schrägeren Auffallens an Intensität abgeht, und so kommertaglen wegen ihres schrägeren Auffallens an Intensität abgeht, und so kommer noch selbst an Orten, welche weit vom Acquator entsernt liegen, der Sommer noch sehr heiß werden kann. So steigt z. B. an einzelnen Sommertagen zu Betersburg die Temperatur der Lust im Schatten bis auf 240 R. Im Binter dagegen, wo die ohnehin sehr schräg auffallenden Sonnenstrahlen nur eine geringe Wirkung hervorbringer können, ist der Tag obendrein sehr kurz, die Nacht aber, während welcher der Baden seine Wärme ausstrahlt, außerordentlich lang, und so muß denn im Winter die Temperatur sehr tief sinken.

Der Unterschied zwischen der Temperatur des Sommers und des Binters wird also im Allgemeinen um so größer sein, je weiter man sich vom Aequator entsernt. So beträgt z. B. die Differenz der mittleren Temperaturen des heißesten und kaltesten Monats zu Algier 10,5%, zu Reapel 12,5%, zu Rünchen 15,6%, zu Berlin 16,9%, zu Stockholm 17,4%, zu Torneo 25,8%.

Benn die ganze Erdoberfläche mit Baffer bedeckt, oder wenn fie nur durch festes, durchgängig staches Land gebildet wäre, welches, überall von gleicher Beischaffenheit, die gleiche Fähigkeit befäße, die Barmestrahlen zu absorbiren und wieder auszustrahlen, so wurden die Temperaturverhältnisse einer Gegend nur von ihrer geographischen Breite abhängen. Nun aber ist die Birksamkeit der Sonnenstrahlen unter sonst gleichen Umständen eine ganz andere, je nachdem die selben auf Basser oder auf Land, auf kahle Sandstächen oder bewaldete Ebenen

u. s. w. fallen. Außerdem aber hangt die Erwärmung einer Begend nicht allein von der Barmequantität ab, welche an Ort und Stelle durch die Sonne erzeugt wird, sondern Luft- und Meercesströmungen führen die Barme von einem Orte zum anderen fort, und bewirken so eine Abkühlung der einen und eine Erwärsmung der anderen Gegend. So kommt es denn, daß zwei Orte von. gleicher geographischer Breite oft ein sehr ungleiches Klima haben, und man sieht leicht ein, daß theoretische Betrachtungen nicht genügen, um die klimatischen Berhältnisse eines Landes zu bestimmen. Die wahre Bertheilung der Wärme auf der Erdfugel läßt sich nur durch zahlreiche, Jahre lang fortgesehte Beobachtungen genügend ermitteln. Humboldt hat hier den für alle Raturwissenschaften einzig und allein zur Bahrheit sührenden Beg der Induction zuerst mit Ersolg betreten. Auf seinen Reisen auf beiden hemisphären hat er mit unermüdlichem Eiser zahlreiche Thatsachen gesammelt, und durch geistreiche Combination dieser Thatsache zuerst eine wissenschaftliche Meteorologie begründet.

Stündliche Beobachtungen. Bur Lösung vieler meteorologischer 124 Fragen ift es von Bichtigkeit, daß an verschiedenen Orten die Beobachtung der Temperatur der Luft von Stunde zu Stunde oder wenigkens alle zwei Stunden während des Tages sowohl als während der Racht wo möglich eine Reihe von Jahren hindurch fortgeseht werde. Die alteste derartige Beobachtungsreihe ist die, welche Chiminello zu Badua während eines Zeitraumes von 16 Monaten machte. Später wurde eine ähnliche Beobachtungsreihe auf Brewster's Berganlassung auf dem Fort Leith bei Edinburgh angestellt. Gegenwärtig ist die Biffenschaft im Besit einer ziemlichen Anzahl solcher Beobachtungsreihen, unter denen wir die zu Halle, Göttingen, München, Kremsmünster, Prag, Brüssel, Greenwich, Apenrade, Rom, der karischen Pforte, Beterssburg, Rertschinsk, Barnaul, Bomban, Madras, Rio-Janeiro, Franksfort-Arsenal bei Philadelphia, Insel Melville u. s. w. hervorheben.

An mehreren Orten, z. B. zu Munchen und zu Brag, wird der Gang des Thermometers durch eigens dazu eingerichtete Instrumente aufgezeichnet. Die Beschreibung dieser von Lamont und Kreil sehr zweckmäßig und sinnreich construirten Instrumente wurde uns hier zu weit führen; wir muffen deshalb auf die »Beschreibung der an der Munchener Sternwarte verwendeten neuen Instrumente und Apparate von Lamont, Munchen 1851, und den dritten Band ber »Brager Beobachtungen« verweisen.

Täglicher Gang ber Temperatur. Wenn man die stündlichen Beob. 125 achtungen einzelner Tage betrachtet, so scheint der Gang der Temperatur ein ziemlich regelloser und von einem Tage zum anderen oft wechselnder. So geben z. B. die beiden untersten seingezogenen Curven der Fig. 184 (a. s. S.), den Münchener Beobachtungen zusolge, den Gang der Temperatur am 9. und 10. Januar 1841. Am 9. Januar stieg die Temperatur von 3 Uhr Nachts (8. Januar 15<sup>h</sup> aftronomische Zeit) ziemlich regelmäßig dis 2 Uhr Nachmittags um 83/4 Grad, um dann die zum 10. (9. Januar 16<sup>h</sup> aftronomische Zeit) um 4 11hr Morgens um 12 Grade zu sinken. Am 10. Januar stieg dann das

Thermometer in unregelmäßigem Bange bie Mitternacht wieder um 99. Die





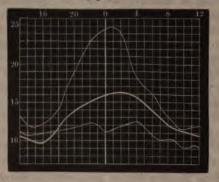

beiden fein gezeichneten Burben ber Fig. 185 fiellen ben Gang ber Lufttemperatur zu Munden am 10. und 18. Juli 1841 bar.

Golde Anomalien und Differengen laffen fich leicht erffaren, wenn man bebenft. baß ber Bang ber Temperatur allerdinge bon ber Stellung ber Sonne gegen ben Borigont abbangt, bag aber bie Birfung ber Connenftrablen mefentlich burd die Windrichtung, den Bewolfungezuftand bee Sim. mele u. f. w. mobificint merben. Deebalb tritt benn auch ber normale Bang ber täglichen Temperaturidmankungen nicht unmittelbar in Die Erichel nung, fonbern er tann nur als Mittel aus größeren Beobachtungereiben barge ftellt merben.

Nimmt man aus allen während der Jahre 1841, 1842 und 1843 im Juli

zu Munchen Morgens um 4 Uhr gemachten Beobachtungen, das Mittel so erhält man 9,9°. Ebenso ergiebt sich für 6 Uhr im Juli die mitklere Temperatur 11,2°; für 8 Uhr 14°, für Mittag 16° u. s. w. Die stark ausgezogene Curve in Fig. 185 stellt den normalen Gang der täglichen Temperaturschwankungen zu München im Lause des Monats Juli dar, wie er sich aus den auf die angegebene Beise erhaltenen Mittelzahlen ergiebt.

Die ftart ausgezogene Curve in Fig. 184 hat die gleiche Bedeutung fin ben Monat Januar.

Im Durchschnitt steigt also ju Munchen im Juli von 4 Uhr Morgens an (furz vor Sonnenaufgang) die Temperatur anfangs rasch, dann langsamer bis 2 Uhr Nachmittags, um wieder ansangs rasch und dann langsamer bis jum nächsten Sonnenaufgang abzunehmen.

Das Minimum der Temperatur findet alfo ungefahr jur Beit bes Sonnen aufgangs, das Maximum ungefahr um 2 Uhr Nachmittags Statt.

Die Differenz bes täglichen Maximums und Minimums beträgt im Mittel 6,20 R.

Im Januar ift der normale Gang der täglichen Barmefchwankungen ein ganz anderer. Das Minimum der Barme findet gleichfalls zur Zeit des Sonnen-aufgangs Statt, welcher aber jest auf eine weit spätere Stunde fällt, das Maximum ungefähr um 1 Uhr Nachmittags. Das tägliche Maximum ift aber im Durch-fonitt nur um 20 höher als das tägliche Minimum.

Dieser Gang läßt fich leicht erklären. Bon Sonnenausgang die gegen Mittag, während die Sonne immer höher steigt, empfängt die Erdoberstäche mehr Barme als sie ausstrahlt, die Temperatur der Atmosphäre muß also steigen. Bur Mittagszeit ist jedoch die Temperatur der Erdoberstäche noch nicht so hoch, daß die Barmestrahlung gegen den himmelsraum der Insolation während der nächsten Stunden, in welchen die Sonne nur sehr langsam von ihrem höchsten Stande herabgeht, gleich täme, die Temperatur der Luft muß also noch steigen, die Erwärmung durch Insolation und die Erkaltung durch Bämestrahlung einander gleich sind. Dies sindet im Sommer ungefähr um 2 Uhr, im Winter um 1 Uhr Rachmittags Statt. Bon dieser Zeit an überwiegt bei sortwährend abnehmender Insolation die Wärmestrahlung mehr und mehr, die mit dem nächsten Sonnenausgange ein neues Steigen der Temperatur beginnt.

An manchen Orten leidet der normale Gang der täglichen Barmevariationen burch örtliche Ginfluffe, 3. B. durch Bindftrömungen u. f. w., regelmäßige Stösrungen, durch welche die Beit des Maximums etwas verruckt wird.

Die Größe der mittleren täglichen Temperaturveränderung ift, wie wir bereits gesehen haben, nicht für alle Monate dieselbe; fie beträgt zu München im Januar 20, im Juli 6,20. Ebenso ift die Größe dieser mittleren täglichen Beränderung an verschiedenen Orten nicht dieselbe, wie man aus solgender Tabelle ersieht, welche diese Größe für verschiedene Orte und die zwölf Monate bes Jahres angiebt.

### Drittes Buch. Erftes Capitel.

| Boothia.                    | 0,26          | 1.54    | 5,76  | 5,33  | 5,41 | 5,03 | 8,64 | 2,72   | 1,60        | 1,08    | 0,63     | 0,27     |
|-----------------------------|---------------|---------|-------|-------|------|------|------|--------|-------------|---------|----------|----------|
| Rerte<br>fcinst.            | <b>,</b> 76′7 | 6,33    | 7,47. | 7,73  | 9,80 | 80'6 | 7,48 | 7,92   | 7,94        | 7,91    | 5,11     | 4,17     |
| Peters:<br>burg.            | 1,27°         | 1,52    | 8,51  | 5,71  | 6,41 | 6,03 | 5,25 | 6,40   | 90'c        | 2,84    | 0,77     | 0,83     |
| Brith.                      | 1,18°         | 1,59    | 2,74  | 4,70  | 3,82 | 3,71 | 4,25 | 8,87   | 8,58        | 2,16    | 1,85     | 1,08     |
| Green.<br>wich.             | 2,21°         | 2,84    | 4,80  | 5,71  | 6,17 | 08'9 | 5,78 | 6,55   | 5,68        | 4,08    | 2,64     | 1,87     |
| Brüffel.                    | 1,84°         | 2,62    | 4,08  | 6,62  | 89'9 | 6,48 | 5,45 | 11'2   | 5,63        | 3,36    | 2,17     | 2,30     |
| Salle.                      | 1,89          | 8,38    | 4,04  | 6,32  | 7,47 | 7,40 | 7,36 | 7,14   | 6,42        | 5,42    | 2,76     | 1,67     |
| Prag                        | 1,42°         | 2,85    | 3,52  | 6,10  | 4,61 | 6,20 | 20'9 | 4,67   | 4,86        | 3,45    | 2,40     | 2,05     |
| Rom.                        | 4,550         | 5,61    | 5,84  | 6,85  | 6,61 | 2,76 | 7,95 | 7,71   | 20'1        | 1,09    | 5,58     | 4,53     |
| Franks<br>forts<br>Arfenal. | 5,330         | 5,64    | 6.05  | 98′9  | 7,35 | 7,81 | 81,7 | 6,97   | 08'1        | 7,49    | 4,27     | 4,76     |
| Bombay.                     | 8,470         | 8,23    | 2,63  | 2,32  | 2,07 | 1,96 | 1,21 | 1,47   | 1,76        | 2,70    | 3,21     | 3,89     |
| Mios.<br>Zaneiro.           | 2,580         | 2,79    | 2,70  | 2,47  | 2,73 | 2,81 | 3,31 | 2,67   | 2,29        | 2,18    | 2,54     | 2,60     |
|                             | Januar        | Februar | Mårz  | April | Mai  | Bumi | Juli | Kuguft | September . | October | November | December |

Es find dies die mittleren Differenzen zwischen bem Maximum und imum deffelben Tages. An einzelnen Tagen ift diese Differenz weit größer, inderen wieder bedeutend kleiner. Die folgende Tabelle enthalt die größte die kleinste Differenz zwischen dem Maximum und Minimum deffelben Tages, je während einiger Jahre zu Frankfurt a. M. in den einzelnen Monaten achtet worden ist.

|          | ® r∂ | fte Diffe | renz   | Rleinfte Differeng |      |       |  |  |
|----------|------|-----------|--------|--------------------|------|-------|--|--|
|          | 1844 | 1845      | 1846 · | 1844               | 1845 | 1846  |  |  |
| ar       | 6,80 | 5,6°      | 7,20   | 1,00               | 0,20 | 0,7   |  |  |
| 1ar      | 9,1  | 10,8      | 8,5    | 2,1                | 1,2  | 0,7   |  |  |
|          | 8,8  | 9,7       | 12,6   | 2,1                | 1,7  | 1,5   |  |  |
|          | 12,9 | 11,8      | 11,0   | 2,3                | 2,3  | 8,0   |  |  |
|          | 12,1 | 11,7      | 13,9   | 2,6                | 3,2  | 1,9   |  |  |
| <b>.</b> | 13,6 | 12,0      | 12,0   | <b>5</b> ,0        | 3,1  | 1,7   |  |  |
|          | 10,9 | 12,9      | 14,2   | 2,9                | 1,6  | 4,6   |  |  |
| a        | 12,3 | 12,2      | 11,2   | 1,9                | 2.1  | 3,5   |  |  |
| ember .  | 12;2 | 11,8      | 13,3   | 2,7                | 2,6  | . 3,0 |  |  |
| ber      | 9,3  | 8,1       | 9,5    | 2,1                | 2,2  | 2,5   |  |  |
| mber     | 5,7  | 7.6       | 6,8    | 0,5                | 2,0  | 0,8   |  |  |
| mber     | 7,5  | 8,0       | 9,1    | 0,3                | 0,2  | 0,6   |  |  |

Diefe Data find den meteorologischen Beobachtungen des physikalischen eine zu Frankfurt a. M. entnommen.

Mittlere Temperatur der Tage, der Wonate und des Jahres. 126 mt man aus den 24 im Lause eines Tages gemachten Temperaturbeobachsen das Mittel, so erhält man die mittlere Temperatur des Tages.

hat man auf diese Beise die mittlere Temperatur aller Tage eines Monats ttelt, so erhalt man die mittlere Temperatur des Monats, wenn man den 30 oder 31 Tagesmitteln wieder das Mittel nimmt.

Die aus den 12 Monatsmitteln gezogene Mittelzahl giebt dann die mitt-Temperatur des gangen Jahres an.

So ergeben fich 3. B. aus den zu Berlin angestellten Beobachtungen folgende elwerthe für die Temperatur der einzelnen Monate und des ganzen Jahres 1829 bis 1834:

|             | 1829   | 1830   | 1831   | 1832   | 1833          | 1834  | D      |
|-------------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------|--------|
| Januar      | 4,66   | - 6,11 | - 3,71 | - 1,18 | <b>— 2,69</b> | 2,83  | 1,90   |
| Februar     | 2,88   | - 2,40 | 0,60   | 0,97   | 3,01          | 1,16  | - 0,15 |
| Mår3        | 1,38   | 3,88   | 3,14   | 3,16   | 1.77          | 3,74  | 2,74   |
| April       | 7,19   | 8,41   | 9,00   | 7,20   | 5,06          | 6,20  | 6,88   |
| Mai         | 9,49   | 11,22  | 9,98   | 9,49   | 14,38         | 12,74 | 10,92  |
| Juni        | 14,56  | 14,01  | 12,60  | 18,61  | 15,27         | 15,17 | 13,94  |
| Juli        | 15,48  | 15,39  | 15,40  | 12,64  | 14,59         | 18,69 | 15,04  |
| August      | 13,85  | 14,17  | 14,68  | 14,65  | 11,31         | 16,77 | 14,43  |
| September . | 11,59  | 11,18  | 10,53  | 10,53  | 11,27         | 12,49 | 11,75  |
| October     | 6,35   | 7,28   | 9,74   | 7,62   | 7,04          | 7,69  | 7,97   |
| November    | 0,71   | 4,72   | 2,71   | 2,62   | 3,39          | 3,81  | 3,25   |
| December    | - 6,93 | - 0.47 | 1,43   | 1,08   | 3,80          | 1,68  | 1,32   |
| Jahr .      | 5,50   | 6,77   | 7,16   | 6,86   | 7,35          | 8,58  | 7,18   |

hat man für einen Ort die mittlere Temperatur der einzelnen Monate und des ganzen Jahres mährend eines längeren Zeitraumes ermittelt, so ergiebt sich das allgemeine Monats mittel, wenn man die Mitteltemperaturen desselben Monats, wie man sie in den einzelnen Jahren erhalten hat, addirt und die erhaltene Summe durch die Zahl der Beobachtungsjahre dividirt. Auf diese Beise baben sich aus einer Reihe von 24 Beobachtungsjahren die allgemeinen Monatsmittel für Berlin ergeben, wie man sie in der letzen Columne obiger Tabelle unter D sindet.

Auf gleiche Beise ergiebt sich bas allgemeine Jahresmittel, welches für Berlin 7,180 R. ift.

Je langer die Beobachtungsreihen fortgesett find, defto richtiger werden die aus ihnen berechneten allgemeinen Monats- und Jahresmittel.

Es ist für die Meteorologie von der höchsten Wichtigkeit, das allgemeine Jahresmittel und die allgemeinen Monatsmittel von möglichst vielen Orten der verschiedensten Weltgegenden zu kennen; dahin wurde man aber nicht leicht gelangen, wenn es nöthig ware, wirklich von Stunde zu Stunde das Thermometer zu beobachten.

Solche ftundliche Beobachtungen find viel zu muhlam, fie bedurfen bes Busammenwirkens mehrerer Personen, und deshalb werden fie nur an verhältnißmäßig-wenigen Orten angestellt werden können. Glücklicherweise kann man
die mittlere Tages-, Monats- und Jahrestemperatur eines Ortes auch aus einer
geringeren Anzahl von Beobachtungen ableiten, welche zu bequemen Tagesstunden
angestellt werden.

Bon der Mannheimer Societät wurden zu diesem Zwecke die Beobachtungsstunden 7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags und 9 Uhr Abends vorgeschlagen, und diese Stunden werden auch in der That an den meisten Beobachtungsstationen von Deutschland und Nordamerika eingehalten. Andere ganz paffende Beobachtungsstunden sind 6 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags und 8 Uhr Abends; oder die gleichnamigen Stunden 6 Uhr Morgens und 6 Uhr Abends, 7 Uhr Morgens und 7 Uhr Abends u. s. w.

Rimmt man das Mittel aus den Temperatuebeobachtungen, welche zur Zeit irgend einer der angedeuteten Stundencombinationen gemacht wurden, so erhält man eine Zahl, welche dem wahren Tagesmittel sehr nahe ist; ebenso erhält man nahezu das wahre Tagesmittel, wenn man das Mittel aus den täglichen Extremen nimmt, wie sie am Thermometrographen beobachtet werden.

Bie weit nun die auf diesem Bege erhaltenen Mittelzahlen mit den mahren Mitteln übereinstimmen, welche Correctionen etwa an ihnen anzubringen find, tann man jedoch nur durch Bergleichung mit den ftundlich angestellten Beobachtungen erfahren. Gine ausführliche Untersuchung über diefen Begenftand bat Dove in den Abhandlungen der Berliner Atademie vom Jahre 1846 veröffentlicht (Seite 81). In Diesem Aufsate finden fich Tabellen, Die angeben, welche Correction man an ben zu einer beliebigen Stunde des Tages ober aus irgend einer Stundencombination gezogenen Mittelzahlen anbringen muß, um die mab= ren Mittel ju finden. Diese Tafeln enthalten fur 27 verschiedene Orte, die man als Rormalftationen bezeichnen fann, unmittelbar die in Reaumur'fchen Graden anzubringende Berbefferung, um die ju irgend einer Stunde erhaltene Temperatur auf das tägliche Mittel zu reduciren. Ferner ift die Correction für Die aus den gleichnamigen Stunden 6 . 6, 7 . 7 u. f. w., aus den Combinationen 7.2.9, - 6.2.8 n. f. w. und die aus den täglichen Ertremen erhaltenen Resultate beigefügt. Die folgenden Tabellen fur Salle und Rrememunfter find ein Auszug aus jenen Dove'ichen; aus ihnen fann man die Ginrichtung und den Gebrauch folder Tabellen erfeben.

### Drittes Buch. Erftes Capitel.

|          |                 | gåL<br>atrD | - 0.07 | - 0,17  | ¥. 10'0 — | 0,02   | - 0,24 | -0,81  | - 0,15 | - 0,17 | -0,14     | - 0,19  | - 0,18   | - 0,07        |       |  |
|----------|-----------------|-------------|--------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|---------------|-------|--|
|          |                 | 7.2.9       | - 0,12 | - 0,22  | -0,13     | - 0,12 | -0,41  | - 0,52 | - 0,31 | - 0,32 | - 0,28    | 0,28    | - 0,17   | - 0,16        |       |  |
| Rer.     |                 | 7 . 7       | 0,33   | 0,45    | 0,43      | 0,87   | 0,09   | -0,18  | 60'0   | 0,18   | 0,38      | 0,48    | 0,35     | 0,29          |       |  |
| անոք     | Rach mittage    | 9           | - 0,35 | - 0,57  | - 1,08    | - 1,18 | - 1,62 | 99'1 — | - 1,38 | - 1,49 | - 1,66    | -1,14   | - 0,41   | 11'0-         |       |  |
| e m      | Rach m          | 3           | - 1,12 | - 1,99  | - 1,99    | - 2,04 | - 2,67 | 29'2 — | - 2,33 | - 2,46 | - 2,65    | - 2,49  | - 1,28   | <b>P6'0</b> — |       |  |
| . Rre    | 9               | 12          | 86'0 — | -1,87   | -1,56     | -1,65  | -2,09  | -2,17  | - 1,75 | -1,86  | -1,81     | - 1,68  | 76'0 —   | 82'0 -        |       |  |
|          | Porgens         | )<br>       | 0,35   | 0,67    | 0,30      | 0,14   | - 0,45 | 98'0 — | - 0,42 | - 0,37 | 0,28      | 0,62    | 0,51     | 0,38          |       |  |
|          | S. (            | 9           | 88′0   | 1,24    | 1,82      | 1,88   | 1,86   | 1,54   | 1,54   | 1,80   | . 2,84    | 1,91    | 0,93     | 0,54          |       |  |
|          | liche.<br>.ome. |             | - 0,23 | -0,83   | 0,20      | - 0,16 | 0,37   | 0,24   | 0,14   | 00'0   | 60′0 —    | 08'0 —  | -0,35    | - 0,25        |       |  |
|          |                 | 7.2.9       | - 0,11 | -0,20   | -0,18     | -0,34  | 11/0 - | 02'0   | 99'0 — | - 0,49 | - 0,35    | 0,29    | 02'0     | 01'0 —        |       |  |
|          |                 | 7 . 7       | 08'0   | 0,51    | 0,45      | 0,51   | - 0,14 | 0,16   | 80'0 — | 0,26   | 0,43      | 0,61    | 0,39     | 0,28          |       |  |
| a l l e. | ittage          | 9           | 08'0 — | - 0,59  | - 0,91    | - 1,78 | - 2,24 | - 2,22 | -2,16  | -1,96  | - 1,83    | - 1,20  | 0,40     | 02'0          |       |  |
| Ĉ,       | Rachmittags     |             | -1,06  | -1,86   | -2,10     | - 8,26 | - 3,37 | -3,46  | - 3,54 | -3,57  | -3,27     | -2,76   | -1,52    | 46'0 - 0'00 - |       |  |
|          | 89              | 80          | 99     | 12      |           | -1,29  | - 1,73 | -2,58  | -2,66  | - 2,68 | - 2,65    | - 2,90  | -2,72    | - 2,44        | -1,35 |  |
|          | Morgens         | 6           | 0,05   | 0,08    | 99'0 —    | 86'0 — | -1,34  | -1,34  | -1,30  | -1,20  | - 1,14    | 11,0 —  | -0.81    | 60'0 —        |       |  |
|          | چې              | 9           | 0,72   | 1,30    | 1,42      | 1,98   | 1,30   | 1,18   | 1,24   | 1,90   | 1,97      | 1,90    | 0,92     | 0,52          |       |  |
|          | Monate.         |             | Zanuar | Februar | Mars      | April  | Mai    | Juni   | Justi  | August | September | Dctober | Rovember | December .    |       |  |

Dieselben Correctionselemente, die für irgend einen Ort ermittelt wurden, in nun aber auch für einen großen Umkreis ohne merkliche Fehler gelten in. hätte man also z. B. in Leipzig das Thermometer nur Mittags 12 beobachtet, und aus den 31 Beobachtungen des Januar das Mittel genomsohatte man von diesem Mittel noch die Bahl 0,82 abzuziehen, um das e Monatsmittel zu finden. hätte man in den Stunden 7.2.9 beobachtet das Mittel aus dreimal 31 Beobachtungen des Juli genommen, so würde is serbaltene Mittel noch um 0,650 höher sein als das wahre Monatsmittel.

Jahresisothermen. Wir haben nun den Weg kennnen gelernt, auf 127 em man die allgemeinen Monatsmittel und das allgemeine Jahresmittel eines bermitteln kann. Entsprechende Beobachtungen sind nun nach und nach vrten aller Welttheile gemacht und die daraus sich ergebenden Mittelwerthe abellen zusammengestellt worden. Die vollständigste Tabelle der Art ist die, e Dove in den Abhandlungen der Berliner Akademie vom Jahre 1846 fentlicht hat (S. 153). Sie giebt für 900 Stationen die allgemeinen Monatsel und das allgemeine Jahresmittel. Wir wollen uns zunächst mit der Bezung der Jahresmittel abgeben.

Die nachfolgende Tabelle, welche der angeführten Dove'schen entnommen thatt das allgemeine Jahresmittel für 164 verschiedene Orte in Reaumur-Graden.

Beftindien.

|        |  |  | Breite. | Länge von<br>Greenwich. | Sohe über<br>bem Meere. | Mittlere<br>Zahres:<br>temperatur. |
|--------|--|--|---------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ua .   |  |  | 170 8'  | 61° 48′ W.              | _                       | 21,15                              |
| ubas . |  |  | 32 20   | 64 50                   | -                       | 15,73                              |
| ngo .  |  |  | 18 29   | 70                      | _                       | 21,91                              |
| ınah   |  |  | 23 9    | 82                      | -                       | 20,07                              |
| caibo  |  |  | 10 43   | 71 52                   | l — i                   | 23,45                              |
| naribo |  |  | 5 45    | 55                      | _                       | 21,47                              |

#### Mexico und Gudamerita.

| ie de Bogota |  | 40 36'   | 74° 14' W. | 8100′ | 12,33 |
|--------------|--|----------|------------|-------|-------|
| :0           |  | 19 26    | 99 6       | 6990  | 12,70 |
|              |  | 12 3 S.  | 77 8       | 530   | 18,36 |
| <b>,</b>     |  | 0 14 S.  | 78 45      | 8970  | 12,49 |
| Janeiro .    |  | 22 54 S. | 43 16      | · —   | 18,56 |
| ind = Infeln |  | 52 0 S.  | 61         | _     | 6,77  |

Bereinigte Staaten von Rorbamerita und Canaba.

|                | Breite. | Länge von<br>Greenwich. | Söhe über<br>bem Meere. | Mittlere<br>Zahress<br>temperatur. |
|----------------|---------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Albany         | 420 39' | 73° 44' W.              | 123                     | 7,2                                |
| St. Augustin   | 29 50   | 81 27                   | _                       | 17,83                              |
| Augusta        | 33 28   | 81 54                   | -                       | 13,29                              |
| Baltimore      | 39 18   | 76 35                   | -                       | 9,5\$                              |
| Charlestown    | 82 47   | 79 57                   | _                       | 15,15                              |
| Cincinnati     | 39 6    | 84 27 .                 | - 1                     | 9,24                               |
| Concord        | 43 12   | 71 29                   | _                       | 5,56                               |
| Councilbluffs  | 41 25   | 95 43                   | 760                     | 8,52                               |
| Balifar        | 44 39   | 63 38                   | _                       | 8,56                               |
| St. Louis      | 38 36   | 89 86                   | _                       | 10,29                              |
| Marietta       | 39 25   | 81 30                   |                         | 9,08                               |
| Ratchez        | 31 34   | 91 25                   | _                       | 15,16                              |
| Rem = Drleans  | 29 58   | 90 7                    | 1                       | 16,80                              |
| Rem = Port     | 40 43   | 74 1                    |                         | 8,7                                |
| Bitteburg      | 40 32   | 80 8                    | _                       | 9,89                               |
| Fort Rof       | 38 34   | 123 59                  | l. — I                  | 9,27                               |
| Quebec         | 46 48   | 71 17                   |                         | 4,38                               |
| Salem          | 42 31   | 70 54                   |                         | 7,49                               |
| Fort Snelling  | 44 53   | 93 8                    | 820                     | 6,09                               |
| Fort Bancouver | 48 37   | 122 37                  | -                       | 8,77                               |
|                | Polar   | länder.                 |                         |                                    |
| Boothia Felir  | 69° 59' | 92° 1′ W.               | _                       | - 12.58                            |
| Fort Franklin  | 65 12   | 123 13                  | 230                     | <b>— 6,59</b>                      |
| Infel Melville | 74 47   | 110 48                  | _                       | — 13,67                            |
| Nain           | 57 10   | 61 50                   | _                       | <b>— 1,86</b>                      |
| Mayfiavig      | 64 8    | 21 55                   | _                       | 3,30                               |
| Sitoba         | 57 3    | 135 18                  | _                       | 5,97                               |
| Fort Simpson   | 62 11   | 121 32                  | _                       | <b>— 3,06</b>                      |
| 0              | sroßbr  | itannien                |                         |                                    |
| Briftol        | 51° 27' | 2º 36' W.               | · — ı                   | 8.74                               |
| Carlisle       | 54 54   | 2 58                    | 36                      | 6,66                               |
| Dublin         | 53 21   | 6 11                    | _                       | 7,57                               |
| Evinburgh      | 55 58   | 3 11                    | 220                     | 6,72                               |
| Liverpool      | 53 25   | 2 59                    |                         | 8,36                               |
| London         | 51 30   | 0 5                     |                         | 8,28                               |
| 006            | 50 22   | 4 7                     |                         | 8,92                               |
| Khorshavn      | 62 2    | 6 46                    |                         |                                    |
| Weck           | 58 29   | 3 5                     | _                       | 6,03                               |
| avea           | 1 28 29 | 1 3 5                   | . – 1                   | 6,64                               |

Frantreich.

|           | Breite.               | Länge von<br>Greenwich. | Söhe über<br>bem Meere. | Vittlere<br>Jahrestempes<br>ratur. |
|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| aur       | 44° 50′               | 0° 35′ O.               | _                       | 11,13                              |
| rdyen     | 51 5                  | 2 22                    | -                       | 8,69                               |
| ille      | 43 18                 | 5 22                    | 140                     | 11,34                              |
| sellier   | <b>43 36</b> .        | 3 53                    | 100                     | 12,28                              |
| <b>6.</b> | 47 13                 | 1 33                    | -                       | 10,18                              |
|           | 48 80                 | 2 20                    | 114                     | 8,58                               |
| 3nan      | 42 42                 | 2 54                    | 160                     | 12,33                              |
| le        | 46 9                  | 1 10                    | -                       | 9,34                               |
| burg      | 48 35                 | 7 45                    | 448                     | 7,86                               |
| n         | 43 7                  | 5 55                    | 76                      | 13,46                              |
|           | Niede                 | rlande.                 |                         | ,                                  |
| :bam      | 52° 23'               | 4º 53' O.               | -                       | 7,94                               |
| 1         | 50 51                 | 4 22                    | _                       | 8,30                               |
|           | 50 39                 | 5 32                    | -                       | 9,19                               |
| bam       | 51 56                 | 4 29                    | _                       | 8,45                               |
|           | S d                   | wei ¿.                  | •                       |                                    |
|           | 470 344               | 7º 32' O.               | 750                     | 7,69                               |
|           | 46 57                 | 7 26                    | 1790                    | 6,21                               |
| ernhard   | <b>4</b> 5 <b>5</b> 0 | 6 6                     | 7670                    | - 0,81                             |
|           | 46 50                 | 9 38                    | 1880                    | 7,60                               |
| allen     | 47 26                 | 10 22                   | 1700                    | 7,33                               |
|           | 46 12                 | 6 10                    | 1250                    | 8,20                               |
| iotthard  | 46 32                 | 8 33                    | 6650                    | - 0,84                             |
| me        | 46 31                 | 6 38                    | 1530                    | 7,54                               |
|           | 47 23                 | 8 32                    | 1250                    | 7,14                               |
|           | 3 t a                 | lien.                   |                         |                                    |
|           | 37 46                 | 15° 1′ O.               | 9210                    | _ 1,08                             |
| na        | <b>44 3</b> 0         | 11 21                   | 270                     | 11,44                              |
| 8         | 43 47                 | 11 15                   | 220                     | 12 11                              |
|           | 44 24                 | 8 54                    | _                       | 13,68                              |
| 1b        | <b>4</b> 5 <b>2</b> 8 | 9 11                    | 720                     | 10,30                              |
| a         | 38 11                 | 15 34                   | 30                      | 14,98                              |
|           | <b>4</b> 0 <b>52</b>  | 14 15                   | _                       | 12,25                              |
| 10        | <b>3</b> 8 7          | 13 22                   | _                       | 15,60                              |
|           | 41 54                 | 12 25                   | 160                     | 12,66                              |
|           |                       |                         |                         |                                    |
|           | 45 4<br>45 26         | 7 41<br>12 21           | 867                     | 9,39<br>10,41                      |

Deutschland.

|                |  | Breite.       | Lange von<br>Greenwich. | Sohe über<br>bem Meere. | Mittlere<br>Zahrestempe<br>ratur. |
|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Augsburg       |  | 48° 21'       | 10° 53′ O.              | 1470                    | 6,60                              |
| Berlin         |  | 52 <b>3</b> 0 | 13 24                   | 100                     | 7,18                              |
| Braunschweig   |  | 52 15         | 10 32                   | 300                     | 7,96                              |
| Breslau        |  | 51 7          | 17 2                    | 370                     | 6,64                              |
| Broden         |  | 51 48         | 10 37                   | 3500                    | 0,70                              |
| Carlsruhe      |  | 49 1          | 8 <b>2</b> 5            | 320                     | 8,30                              |
| Coblenz        |  | 50 22         | <b>7 3</b> 6 .          | 200                     | 8,65                              |
| Danzig         |  | 54 20         | 18 41                   | <u> </u>                | 6,06                              |
| Dreeben        |  | 51 3          | 13 44                   | 360                     | 7,60                              |
| Duffelborf     |  | 51 14         | 6 47                    | 90                      | 8,78                              |
| Frankfurt a. M |  | 50 10         | 8 37                    | 333                     | 7,84                              |
| halle          |  | 51 30         | 11 57                   | 340                     | 6,97                              |
| Hamburg        |  | 53 33         | 9 58                    | _                       | 7,13                              |
| Beibelberg     |  | <b>49 2</b> 8 | 8 42                    | 313                     | 8,65                              |
| Insbruck       |  | 47 16         | 11 23                   | 1770                    | 7,46                              |
| Rönigeberg     |  | 54 43         | 20 29                   | 70                      | 4,97                              |
| Munchen        |  | 48 9          | 11 36                   | 1573                    | 7,28                              |
| Brag           |  | <b>5</b> 0 5  | 16 46                   | 583                     | 8,10                              |
| Eübingen       |  | 48 31         | 9 3                     | 990                     | 6,57                              |
| Bien           |  | 48 13         | 16 23                   | 450                     | 8,46                              |
| Bürzburg       |  | 49 48         | 9 56                    | <b>52</b> 5             | 8,35                              |

| Bergen      |  |  | 600 24 | 5º 18' O. |     | 6,57   |
|-------------|--|--|--------|-----------|-----|--------|
| Christiania |  |  | 59 55  | 10 43     | 75  | 4,20   |
| Drontheim   |  |  | 63 26  | 10 25     | _   | 3,59   |
| Rafford .   |  |  | 69 58  | 23 34     | 70  | 1,35   |
| Ropenhagen  |  |  | 55 41  | 12 35     | l – | 6,47   |
| Eund        |  |  | 55 42  | 13 11     | 60  | 5,84   |
| Stockholm . |  |  | 59 21  | 18 4      | 130 | 4,52   |
| Corneo      |  |  | 66 24  | 13 47     | _   | - 0,42 |

.. Rußland.

|        |   |  |  | <b>B</b> 1 | reite. | 1 " 1 |     | Höhe<br>bem W |     | Mittlere<br>Jahreotempe=<br>ratur. |   |       |  |
|--------|---|--|--|------------|--------|-------|-----|---------------|-----|------------------------------------|---|-------|--|
| igel . |   |  |  | 640        | 32'    | 400   | 33' | 0.            | -   | -                                  |   | 0,68  |  |
| jan .  |   |  |  | 46         | 21     | 48    | 8   |               | 7   | 0                                  |   | 8,02  |  |
| ul .   | • |  |  | 53         | 20     | 83    | 27  |               | 87  | 0                                  | _ | 0,28  |  |
| etis . |   |  |  | 68         | 30     | 20    | 47  |               | 138 | 0                                  |   | 4,18  |  |
| ·      |   |  |  | 52         | 17     | 104   | 17  |               | 135 | 5                                  |   | 0,27  |  |
| i      |   |  |  | 62         | 1      | 129   | 44  |               | -   | -                                  | _ | 8,25  |  |
| ٠.     |   |  |  | 55         | 48     | 49    | 7   |               | 14  | 0                                  |   | 1,53  |  |
| u.     |   |  |  | 55         | 45     | 37    | 38  |               | 38  | 0 •                                |   | 3,57  |  |
| inst   |   |  |  | 51         | 18     | 119   | 20  |               | 210 | 0                                  | _ | 3,17  |  |
| burg   |   |  |  | 59         | 56     | 30    | 18  |               | · - | -                                  |   | 3,38  |  |
| opol   |   |  |  | 44         | 36     | 33    | 32  |               | -   | -                                  |   | 9,32  |  |
|        |   |  |  | 41         | 41     | 45    | 17  |               |     | -                                  |   | 10,11 |  |
| ef .   |   |  |  | 70         | 58     | 138   | 24  |               | -   | _                                  |   | 12,44 |  |

# Ingarn, Galigien und Ruften bes mittellandifchen Deeres.

| eft      | 440 27'      | 26° 8′ O. | -    | 6,38  |
|----------|--------------|-----------|------|-------|
|          | 47 29        | 19 3      | 810  | 6,88  |
| mtinopel | 41 0         | 29 0      | _    | 10,87 |
|          | 35 29        | 24 0      |      | 14,42 |
| 10       | 33 21        | 44 22     | _    | 18,52 |
|          | 36 47        | 0 33      |      | 14,34 |
|          | <b>36 48</b> | 10 11     | _    | 16,34 |
| lona     | 41 23        | 2 12      | _    | 13,79 |
| ltar     | 36 7         | 5 21 W.   | _    | 15,75 |
| m        | 38 42        | 9 9 W.    | _    | 13,07 |
| b        | 40 25        | 3 41 O.   | 1940 | 11,63 |
|          | 30 2         | 29 48     | _    | 17,84 |

# Tropisches Afrita.

| ıl      |     |  |   | 32° | 38'   | 16º | 56' | W. | 80   | 15,83 |
|---------|-----|--|---|-----|-------|-----|-----|----|------|-------|
| a       | , . |  |   | 5   | 30    | 0   | 0   |    | _    | 21,95 |
| elena . |     |  |   | 15  | 55 S. | 5   | 43  | W. | 1660 | 13,07 |
| ibt     |     |  |   | 33  | 56 S. | 18  | 28  | O. | _    | 15,32 |
|         |     |  |   | 13  | 10    | 14  | 30  |    | -    | 22,95 |
| ac, Mar |     |  |   |     | _     |     | _   |    | _    | 21,08 |
| eher .  |     |  | • | 28  | 15    | 50  | 54  |    | -    | 20,03 |

Offindien und China.

| ٠            |     | Breite.     | Länge von<br>Greenwich. | Sohe über<br>bem Reere. | Mittlere<br>Jahrestempe:<br>ratur. |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>A</b> va  |     | 21° 58      | 96° 5′ O.               | 1 –                     | 20,61                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Batavia      | .   | 6 9 S.      | 106 53                  | - '                     | 20,59                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Bengres      | .   | 25 18       | 82 56                   | 800                     | 21,45                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Bomban       | .   | 18 56       | 72 54                   | — I                     | 21,89                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Calcutta     | .   | 22 38       | 88 20                   | 80                      | <b>22,4</b> 0                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Canton ,     | .   | 23 8        | 113 16                  | -                       | 16,83                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Colombo      | .   | 6 57        | 80 0                    | _                       | 21,67                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Darjiling :  | . 1 | 27 7        | 88 21                   | 6960                    | 10,97                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Macao        | .   | 22 11       | 113 34                  | _                       | 17,86                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Mabras       | .   | 13 4        | 80 19                   | -                       | 22,20                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Manilla      | .   | 14 36       | 129 0                   | _                       | 20,63                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Mastorea     | .   | 30 27       | 78 <b>2</b>             | 6100                    | 10,99                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Befing       | .   | 39 54       | 116 26                  | _                       | 10,13                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Seringapatam | .   | 12 45       | 76 51                   | 2270                    | 19,45                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Singapore    | .   | 1 17        | 103 50                  | _                       | 21,63                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Trevandrum   | .   | 8 31        | 77 0                    | _                       | 21,00                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Australien.  |     |             |                         |                         |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Abelaibe     | .   | 34° 35'S.   | 138° 45'                | . – 1                   | 16,20                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Albany       |     | 35 <b>2</b> | 117 55                  | . —                     | 12,47                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Fort Dundas  | .   | 11 25       | 132 25                  |                         | 21,61                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Haborttown   | .   | 42 53       | 147 28                  | _                       | 9,07                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Baramatta    | . i | 33 49       | 151 1                   | _                       | 14,36                              |  |  |  |  |  |  |  |

Aus dieser Tabelle ersieht man zunächst, daß Orte von gleicher geographischer Breite keineswegs auch gleiche mittlere Jahreswärme haben. Bergleichen wir in dieser Beziehung nur Nordamerika mit Europa, so tritt ein auffallender Unterschied hervor. New-York liegt noch etwas südlicher als Rom, und doch ift seine mittlere Jahreswärme um 40 R. geringer; die Stadt Bergen in Norwegen hat noch eine mittlere Jahreswärme von 6,570, während zu Nain auf der Küste Labrador (570 100 n. Br.), einem um drei Breitegrade südlicher gelegenen Orte, die mittlere Jahreswärme nur — 1,860 beträgt. Bei gleicher geographischen Breite ist es in Nordamerika also stetsk kälter als in Europa. Ein ähnliches Berhältniß stellt sich bei der Bergleichung von Europa mit dem nördlichen Assender.

Gine klare Ueberficht über die Bertheilung der Barme auf der Erde hat juerft Sumboldt durch feine ifothermischen Linien möglich gemacht, durch

welche er auf einer Erdfarte alle Orte derselben Hemisphäre verband, welche gleiche mittlere Jahreswärme haben. Seine Abhandlung über die Isothermen und die Bertheilung der Wärme auf der Erde erschien im Jahre 1817 im dritten Bande der »Mémoires de la société d'Arcueil«.

Sumboldt's Abhandlung enthält eine Tabelle, welche die mittlere Jahreswarme für 60 verschiedene Orte angiebt, und nach diesen legte er seine Isothermen. Seit jener Zeit aber sind durch zahlreiche Beobachtungen die klimatischen Berhältniffe vieler Orte genauer ermittelt worden, ohne daß dadurch der Typus der großen Krümmungen der Isothermen, wie sie von Humboldt bestimmt worden waren, eine wesentliche Aenderung ersahren hätte.

Die neueste Isothermenkarte ist die von Dove entworsene, bei deren Ansfertigung die bereits erwähnte Tabelle zu Grunde gelegt wurde, welche die mittlere Jahreswärme für 900 verschiedene Orte enthält. Die Karte Tab. XVI ist eine Copie der Dove'schen.

In dieser Karte find die Isothermen von vier zur vier Grad Reaumur gezogen und jeder Linie ift die entsprechende Gradzahl beigeschrieben.

Der Gurtel der Erde, deffen mittlere Jahrestemperatur mehr als 200 R. beträgt, ift roth angelegt, mahrend die Gegenden, deren mittlere Jahrestemperatur unter 0° ift, durch blaue Farbung unterschieden sind.

Tab. XVII zeigt die Jahresisothermen auf der nördlichen Erdfugel bis jum 30. Grad nördlicher Breite in Bolarprojection.

Monatsisothermen. Benn man die mittlere Jahrestemperatur eines 128 Ortes tennt, so genügt dies noch keineswegs, um ein richtiges Bild von den klimatischen Berhältnissen desselben zu geben; denn bei gleicher mittlerer Jahrestemperatur kann der Gang der Bärme im Lause eines Jahres, die Bertheilung der Bärme auf die einzelnen Jahreszeiten eine sehr verschiedene sein. So haben z. B., wie man aus obiger Tabelle sieht, Edinburgh und Tübingen sast gleiche mittlere Jahreswärme (6,72° und 6,57° R.), in Edinburgh aber ist die mittlere Temperatur des Binters + 2,9°, in Tübingen hingegen nur 0,16°. Tübingen hat also einen weit kalteren Binter als Edinburgh, dagegen ist die mittlere Sommerstemperatur für Tübingen 13,7°, für Edinburgh nur 11,3°. Bei gleicher mittlerer Jahrestemperatur hat also Edinburgh einen gelinderen Binter und einen kühleren Sommer als Tübingen.

Um die Wärmeverhältnisse eines Landes zu kennen muß man außer ber mittleren Jahrestemperatur auch noch wissen, wie sich die Wärme auf die versschiedenen Jahreszeiten vertheilt. Diese Bertheilung kann man auf einer Isosthermenkarte nach humboldt's Beispiel dadurch andeuten, daß man an den verschiedenen Stellen einer und derselben Isotherme die mittlere Sommertemperatur des entsprechenden Ortes über, die entsprechende Bintertemperatur aber unter die Curve sett.

Gine fehr gute Ueberficht in Beziehung auf Die Bertheilung der Barme

zwischen Binter und Sommer gewährt eine Karte, in welcher man alle Orte burch Curven verbindet, welche gleiche mittlere Bintertemperatur haben, und dann wieder diejenigen, für welche die mittlere Sommertemperatur gleich ift. Die Linien gleicher mittlerer Sommertemperatur beißen Isotheren, die Linien gleicher mittlerer Bintertemperatur heißen Isochimenen. Fig. 186 stellt ein Karthen von Europa mit den Isotheren und Isochimenen von 4 zu 4 Grad dar.

Fig. 186.



Diejenigen Curven, deren entsprechende Temperaturen an der rechten Seite der Karte stehen, sind die Isochimenen, die anderen sind die Isotheren. Man sieht aus dieser Karte leicht, daß die Westäuste des südlichen Theils von Norwegen, Dänemark, ein Theil von Böhmen und Ungarn, Siebenbürgen, Bestarabien und die Südspise der Halbinsel Krim gleiche mittlere Wintertemperatur von 0° haben. Böhmen hat aber gleichen Sommer mit dem Ausstuß der Garonne, und in der Krim ist der Sommer noch weit wärmer. Dublin hat eine gleiche mittlere Wintertemperatur, nämlich 4°, mit Nantes, Oberitalien und Constantinopel, und gleiche Sommerwärme von 12° mit Drontheim und Finnland.

Die Isothere von 16° geht vom Aussluß der Garonne ungefähr über Straßburg und Bürzburg nach Böhmen, der Ukraine, dem Lande der Donischen Kosaken, und geht etwas nördlich vom Kaspischen Meere vorbei; wie ungleich aber ist die mittlere Wintertemperatur an verschiedenen Orten dieser Isothen! An der Wesktüste von Frankreich ist sie 4°, in Böhmen 0°, in der Ukraine — 4° und etwas nördlich von Kaspischen Meere gar — 8°.

Eine noch weit vollständigere Uebersicht über den Bang ber Temperatur

an irgend einem Orte erhält man, wenn aus möglichst vieljährigen Beobachtungen die allgemeine Mitteltemperatur für jeden einzelnen Monat bestimmt wird. Dove hat nun mit Benuhung alles ihm zugänglichen Beobachtungsmaterials eine Tabelle zusammengestellt, welche die allgemeinen Monatsmittel für 900 Orte enthält und hat nach dieser Tabelle Isothermenkarten für jeden einzelnen Monat des Jahres construirt. Die Tabelle auf Seite 296 bis 299 ist ein Auszug aus der Dove'schen, und in den Karten Tab. XVIII und Tab. XIX sind die Monatsisothermen für die Monate Januar und Juli eingetragen.

Aus denselben Gründen, aus welchen die Mittagsstunde nicht die heißeste Stunde des Tages ift, sondern die höchste Temperatur im Laufe eines Tages erst einige Stunden nach der Culmination der Sonne stattsindet, erreicht auch die Sommerwärme im Durchschnitt erst nach dem Sommersosstitum ihr Maximum, und so ist denn, wo nicht locale Ursachen eine Störung veranlassen, in der ganzen nördlichen gemäßigten Zone der Juli der heißeste Monat, wovon man sich in der solgenden Tabelle überzeugen kann; ebenso solgt die größte Winterkälte erst nach dem Bintersolstitum, und im Durchschnitt ist auch auf der nördlichen Halbstugel der Januar der kälteste Monat.

Wenn nun aber, wie es doch natürlich erscheint, der heißeste Monat die Mitte des Sommers, der kalteste die Mitte des Winters bilden soll, so ist klar, daß die meteorologische Eintheilung der Jahreszeiten von der astronomischen, bei welcher die Jahreszeiten durch die Solstitien und Acquinoction abgetheilt werden, abweichen muß. In der That sind nach meteorologischem Sinne die Jahreszeiten der nördlichen gemäßigten Jone in folgender Weise zusammengesest. Den Winter bilden: December, Januar und Februar; den Frühling: März, April und Nai; den Sommer: Juni, Juli und August; den Herbst endlich September, October und Rovember.

## Tafel ber mittleren Monatstempern

|                   | Jamuar.       | Februar.     | Rårz.         | April.        |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Antiqua           | 20,20         | 19,80        | 19,84         | 20,38         |
| Bermubas          | 11,04         | 11,92        | 12,16         | 13,68         |
| Pavannah          | 17,50         | 18,68        | 18,70         | 19,83         |
| ,                 |               |              |               |               |
| Merico            | 9,11          | 10,83        | 12,95         | 13,77         |
| Duito             | 11,66         | 12,88        | 12,46         | 12,38         |
| Falflands Infeln  | 10,66         | 9,77         | 8,72          | 7,40          |
| Alband            | - 3,58        | - 3,08       | 1,28          | 7,04  -       |
| St. Augustin      | 12,77         | 14,65        | 15,80         | 16.92         |
| Council Bluffe    | - 4,17        | - 2,40       | 2,41          | 8,81          |
| Concord           | <b>– 4,80</b> | - 4,51       | - 0,57        | 4,62          |
| Marietta          | 0,01          | 0,90         | 4,86          | 9,41          |
| Rem Drleans       | 11,00         | 11,73        | 15,37         | 17,96         |
| Fort Ros          | 7,05          | 6,96         | 7,46          | 8,43          |
| Quebec            | - 7,15        | 8,60         | - 4,15        | 3,41          |
| Fort Bancouver    | 2,66          | 4,88         | 5,88          | 6,22          |
|                   |               |              |               |               |
| Relville = Infeln | - 28,12       | 28,64        | 22,81         | — 17,87     - |
| Main              | - 18,80       | 12,66        | 10,88         | - 0,90        |
| Rayflavig         | - 0,97        | - 1,64       | - 0,95        | 1,98          |
| Sitáha            | 1,02          | 0,71         | 2,67          | 3,84          |
| Dublin            | 2,88          | 3,98         | 4,64          | 6,66          |
| Edinburgh         | 2,39          | 2,76         | 3,79          | 5,41          |
| London            | 2,22          | 3,78         | 4,44          | 7,11          |
| m .               | 1             |              |               |               |
| Borbeaur          | 4,0           | 5,8          | 8,6           | 10,7          |
| Montpellier       | 4,5           | 5,7          | 7,5           | 11,3          |
| Paris             | 1,53          | 3,35         | 5,33          | 7,9           |
| Amsterdam         | 0,53          | 2,14         | 3,88          | 7,17          |
| Bruffel           | 1,46          | 3,27         | 4,79          | 6,79          |
| · ·               |               | •            | ,             | -7 1          |
| Bafel             | - 0,74        | 1,10         | 4,16          | 7,51          |
| Si. Bernhard      | - 6,94        | - 6,14       | <b>- 4,51</b> | 2,09          |
| Chur              | - 1,18        | 1,52         | 4,61          | 6,94          |
| Mailand           | 1 0 7 4       | 1 000        |               | . 1007        |
| Reavel            | 0,54          | 2,80         | 6,17          |               |
| Balermo           | 6,52          | 6,82<br>8 59 | 8,01          | 10,31         |
| Rom               | 8,63<br>5,79  | 1            | 9,78          | 11,71         |
| potom             | 0,79          | 6,82         | 8,74          | 11,47         |

ebener Orte in Roaumur'ichen Graben.

| Ŧ   |       | 1       |               | <del>                                     </del> |                | <u> </u>       |                |
|-----|-------|---------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|     | Juli. | August. | Septbr.       | Detober.                                         | November.      | December.      | Differeng.     |
|     | 21,75 | 22,17   | 22,00         | 21,71                                            | 22,15          | 20,93          | 2,37           |
|     | 19,44 | 19,84   | 19,92         | 18,24                                            | 15,04          | 12,72          | 8,40           |
|     | 21,98 | 22,03   | 21,50         | 20,82                                            | 19,17          | 18,46          | 4,53           |
| 1   | 14,82 | 14,64   | 14,36         | 12 54                                            | 10,60          | 8,91           | 6,27           |
|     | 12,08 | 13.06   | 12,04         | 12,42                                            | 12,28          | 12,68          | 1,40           |
|     | 2,40  | 2,95    | 6,11          | . 6,89                                           | 6,70           | 7,94           | 8,26           |
| 1   | 17,80 | 16,86   | 13,06         | 7,64                                             | 2,70           | - 1,65         | 21,38          |
| Ì   | 22,58 | 22,52   | 21,40         | 18,59                                            | 14,02          | 12,85          | 9,81           |
|     | 20,17 | 19,60   | 14,77         | 9,62                                             | 2,91           | - 3,46         | 24,34          |
| 1   | 15,59 | 14,94   | 10,88         | 7,28                                             | 2,24           | - 3,10         | 20,39          |
|     | 18,12 | 17,32   | 14,01         | 8,79                                             | 4,52           | 1,22           | 18,11          |
| 1   | 22,32 | 22,28   | 21,08         | 16,76                                            | 11,87          | 9,00           | 13,32          |
|     | 11,52 | 11,65   | 11,11         | 10,06                                            | 8,82           | 7,73           | 4,69           |
| - } | 18,40 | 15,50   | <b>13,</b> 50 | 4,80                                             | 0,50           | - 8,05         | 26,45          |
|     | 15,11 | 15,11   | 12,88         | 9,77                                             | 4,88           | 4,88           | 12,45          |
| 1   | 4,64  | 0,26    | - 4,21        | 15,48                                            | - 23,62        | 1 0000         |                |
|     | 8,08  | 8,44    | 5,77          | 0,88                                             | 1              | - 23,83        | 33,28          |
|     | 10,75 | 9,27    | 6,42          | 2,18                                             | - 2,44         | - 11,83        | 22,24          |
|     | 11,16 | 11,46   | 10,65         | 6,50                                             | - 0,69<br>4,84 | - 1,15<br>1,92 | 12,39<br>10,45 |
|     | 10.70 | 1074    | 10.50         |                                                  |                |                |                |
|     | 12,76 | 12,74   | 10,56         | 8,00                                             | 4,93           | 3,57           | 9,88           |
| į   | 11,86 | 11,22   | 9,53          | 7,46                                             | 4,19           | 3,44           | 9,47           |
| ı   | 14,00 | 14,02   | 12,00         | 8,66                                             | 6,00           | 3,78           | 12,00          |
| 1   | 18,3  | 18,3    | 15,6          | 11,6                                             | 7,3            | 5,0            | 14,3           |
|     | 20,6  | 20,0    | 17,0          | 13,3                                             | 8,3            | 6,1            | 16,10          |
| I   | 14,96 | 14,82   | 12,52         | 9,0                                              | 5,41           | 2,92           | 13,48          |
| ١   | 14,82 | 14,80   | 12,72         | 8,51                                             | 4,41           | 2,17           | 14,29          |
| ļ   | 14,39 | 14,41   | 12,13         | 8,78                                             | 5,22           | 3,28           | 12,95          |
| ı   | 15,09 | 14,72   | 11,75         | 8,05                                             | 3,07           | 1,57           | 15,83          |
| 1   | 5,44  | 5,38    | 3,02          | - 0,41                                           | - 3,63         | - 5,66         | 12,38          |
| !   | 15,00 | 14,18   | 12,05         | 8,17                                             | 4,28           | - 0,10         | 16,18          |
| ı   | 19,00 | 18,48   | 15,32         | 11,09                                            | 6,70           | 2,03           | 18,46          |
|     | 19,04 | 18,58   | 16,34         | 13,16                                            | 9,68           | 7,45           | 12,52          |
|     | 19,43 | 19,71   | 18,06         | 15,56                                            | 12,18          | 10,10          | 11,12          |
|     | 19,54 | 19,40   | 16,92         | 14,58                                            | 9,50           | 7,02           | 13,75          |
| •   | •     | , ,     |               | , , -                                            | , -,           | .,             | 25,15          |

## Tafel ber mittleren Monatstemperatu

| •            |       |   |   |   | Januar.       | Februar.               | März.          | April.        | <b>M</b>      |
|--------------|-------|---|---|---|---------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Berlin       |       | _ |   |   | <b>— 1,90</b> | - 0,15                 | 2,74           | 6,88          | 14            |
| Carloruhe .  |       |   |   |   | - 0,14        | 1,97                   | 4,57           | 8,36          | 1:            |
| Danzig .     |       |   |   |   | _ 2,02        | - 0,54                 | 1,44           | 5,07          | . :           |
| Dresben .    |       |   |   |   | - 1,25        | 0,58                   | 3,52           | 7,82          | 11            |
| Franffurt a. | W.    |   |   |   | - 0,24        | 2,08                   | 4,24           | 7,60          | 1             |
| München .    |       |   | : |   | _ 1,07        | 0,45                   | 4,08           | 6,68          | 11            |
| Brag         |       |   |   |   | 1,95          | <b>—</b> 0,27          | 3,94           | 9,16          | 12            |
| Tübingen .   |       |   |   |   | - 1,44        | 0,46                   | 3,28           | 6,96          | 10            |
| Wien         | • •   | • | • | • | - 1,21        | 0,68                   | 3,91           | 8,82          | 18            |
| Bergen .     |       |   |   |   | 1,34          | 2,06                   | 2,48           | 5,48          | 8,            |
| Stockholm    |       |   |   |   | - 3,42        | - 2,37                 | <b>— 1,07</b>  | 2,12          | 7,            |
| Torneo       |       | • | • | • | - 12,71       | <b>— 11,03</b>         | <b>—</b> 7,31  | <b>— 2,26</b> | 4,            |
| Archangel .  |       |   |   |   | 11,3          | 10,2                   | <b>— 4,49</b>  | - 0,27        | 4,            |
| Aftrachan .  |       |   |   |   | - 8,60        | - 4,92                 | 1,70           | 9,09          | 16,           |
| Irfust       |       |   |   |   | - 15,69       | <b>— 12,10</b>         | <b>—</b> 5,32  | 1,86          | 1,            |
| Jafust       |       |   |   |   | - 34,43       | <b>— 27,05</b>         | <b>— 17,08</b> | - 6,95        | 2,            |
| Mostau .     |       |   |   |   | - 8,19        | <b> 7,11</b>           | <b>- 2,33</b>  | 4,32          | 9,            |
| Tiflis       |       | • |   | • | - 0,05        | . 0,84                 | 4,62           | 9,11          | 14,           |
| Algier       |       |   |   |   | 9,32          | 10,14                  | 10,66          | 12,02         | 15,           |
| Gibraltar .  |       |   |   |   | 11,56         | 11,39                  | 13,87          | 15,11         | 16,           |
| Cairo        | • . • |   |   |   | 11,60         | 10,72                  | 14,48          | 20,40         | ; <b>2</b> 0, |
| Bufarest .   |       | • | • | • | - 3,56        | <b>—</b> 5, <b>2</b> 0 | - 0,12         | 5,48          | 10,           |
| Funchal .    |       |   |   |   | 14,00         | 13,84                  | 14,32          | 14,40         | 14            |
| St. Helena   |       |   |   |   | 14,21         | 15,06                  | 15,22          | 14,94         | 13            |
| Capstabt .   |       |   |   |   | 18,83         | 19,54                  | 18,11          | 15,60         | 13            |
| Roufa        |       | • |   | • | 19,44         | 22,72                  | 25,28          | 26,80         | 26            |
| Batavia .    |       |   | · |   | [20,44        | 20,88                  | 21,10          | 20,88         | 21            |
| Calcutta .   |       |   |   |   | 16,57         | 19,16                  | 22,89          | 25,29         | 25            |
| Befing       |       |   |   |   | - 2,98        | - 2,40                 | 4,27           | 11,12         | 17            |
| Singapore    |       |   |   |   | 20,65         | 21,46                  | 21,51          | 21,80         | 2             |
| Fort Dundas  |       |   |   |   | 22,69         | 22,72                  | 22,64          | 22,40         | 2             |
| Saborttown . |       |   |   |   | 13,84         | 13,84                  | 10,40          | 9,52          | (             |
| Abelaibe .   |       |   |   |   | 23,31         | 21,00                  | 20,75          | 14,86         | 1             |

# hiedener Orte in Reaumur'ichen Graben.

|                | Juli.          | August.        | . Septbr. | October. | November. | December.      | Differenz.             |
|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------------|------------------------|
| 4              | 15,04          | 14,43          | 11,75     | 7,97     | 3,25      | 1,32           | 16,94                  |
| 5              | 15,83          | 15,41          | 12,56     | 8,33     | 4,24      | 1,58           | 15,97                  |
| 2              | 14,04          | 13,73          | 10,70     | 6,69     | 2,69      | - 0,09         | 16,06                  |
| 4              | 15,77          | 14,82          | 11,67     | 8,02     | 3,04      | 0,75           | 17,02                  |
| 0              | 15,14          | 14,99          | 12,18     | 7,66     | 3,98      | 1,00           | 15,38                  |
| 8              | 14,55          | 14,26          | 11,63     | 7,65     | 3,12      | . 1,29         | 15,62                  |
| 9              | 16,72          | 16,25          | 13,25     | 8,13     | 3,52      | 0,68           | 18,67                  |
| 2              | 14,24          | 13,84          | 11,20     | 7,04     | 1,44      | - 1,12         | 15,68                  |
| 7              | 17,22          | 16,87          | 13,29     | 8,54     | 3,71      | 0,46           | 18,43                  |
| 1              | 12,62          | 11,94          | 9,94      | 7,13     | 3,95      | 2,55           | 11,28                  |
| 3              | 13,98          | 12,80          | 9,62      | 5,42     | 1,50      | - 2,15         | 17,40                  |
| 8              | 13,06          | 10,88          | 6,34      | 0,17     | - 0,38    | <b>— 10,38</b> | 25,77                  |
| •              | 1 20,00        | 1 - 3/1-5      | 1 0,01    | ,,,,,    | 1 3,25    | 1,             | 20,                    |
| 0              | 12,81          | 11,37          | 6,94      | 1,43     | - 4,17    | - 8,66         | 24,11                  |
| 2              | 19,98          | 20,29          | 16,14     | 8,06     | 3,05      | - 3,58         | 28,89                  |
| 6              | 14,60          | 12,07          | 6,89      | 0,85     | - 6,71    | 13,68          | 30,29                  |
| 8              | 16,35          | 11,60          | 5,38      | - 6,85   | - 24,18   | 29,68          | 50,78                  |
| 0              | 15,29          | 13,83          | 9,42      | 3,33     | - 2,16    | <b>— 7,10</b>  | 23,48                  |
| 6              | 20,57          | 19,99          | 15,13     | 11,04    | 5,52      | 2,11           | 20,62                  |
|                | 1 10 00        | 19,77          | 18,30     | 16,22    | 13,30     | 10,29          | 40.45                  |
| 6              | 19,22<br>21,09 | 20,84          | 18,59     | 15,72    | 13,37     | 10,23          | 10,45                  |
| 7<br>6         | 23,92          | 23,92          | 20,96     | 17,92    | 13,76     | 13,04          | 9,70<br>13, <b>2</b> 0 |
| 8 <sub>1</sub> | 16,07          | 14,74          | 11,69     | 7,71     | 4,82      | 0,48           | 19,63                  |
| ٥,             | 10,01          | 1 11,11        | 1 11,00   | ,,,,     | 1 1,02    | 0,40           | 13,03                  |
| 2              | 18,00          | 18,48          | 18,64     | 17,36    | 15,84     | 14,16          | 4,80                   |
| 7              | 11,56          | 11,19          | 11,14     | 11,66    | 12,38     | 13,23          | 4,08                   |
| 0              | 11,37          | 12,70          | 13,29     | 14,64    | 16,95     | 17,94          | 8,17°                  |
| 0              | 22,96          | 21,52          | 22,80     | 23,68    | 21,20     | 17,72          | 9,08                   |
|                | 1 90.44        | 1 90.00        | 20,88     | 20,00    | 19,11     | 20,88          | 2,22                   |
| 2<br>8         | 20,44<br>23,95 | 20,88<br>23,82 | 24,02     | 23,29    | 20,77     | 17,94          | · .                    |
| 1              | 23,95<br>22,05 | 21,74          | 16,51     | 10,47    | 3,11      | — 1,71         | 9,38<br>25,03          |
| 2              | 22,03<br>22,38 | 21,74          | 21,79     | 21,81    | 21,47     | 20,85          | 1. ' 1                 |
| -              | 1 22,00        | 1 21,02        | 1 21,13   | 21,01    | ~1,11     | - 20,00        | 1,65                   |
| 6              | 17,84          | 19,60          | 20,80     | 22,24    | 22,96     | 23,44          | 5,60                   |
| 4              | 3,60           | 6,00           | 6,72      | 9,84     | 11,36     | 13,76          | 10,24                  |
| 6              | 9,89           | 11,62          | 12,58     | 16,06    | 18,00     | 22,22          | 13,42                  |
|                | -              |                |           | •        | •         |                | ' ' I                  |

Thermische Jsanomalen. Ein Blid auf die Karte der Jahresisothermen belehrt uns, wie ungleich die mittlere Jahreswärme an verschiedenen Orten desselben Breitegrades ift. Auf dem 60. Breitegrade z. B. ist die mittlere Jahrestemperatur auf dem Meere zwischen Asien und Amerika gleich 0°, an der Bestäuste der Hudsonsban ist sie ungefähr — 6°, in der Rahe der Südspise von Grönland wieder 0°; auf dem Meere nördlich von Schottland — 6°; in Betersburg etwas über — 3,4°, auf dem Ural 0° und im Inneren von Asien wieder — 7° R.

Ermittelt man mit hulfe der Isothermenkarte durch Interpolation die mittlere Barme für die auf demselben Breitegrade liegenden Bunkte, deren Länge 10°, 20° u. s. w. bis 360° ift, so erhält man die mittlere Barme für 36 gleichweit von einander abstehende Bunkte desselben Parallelkreises. Rimmt man aus den 36 so erhaltenen Werthen das Mittel, so erhält man eine Zahl, welche Dove die normale Temperatur des Parallels nennt. Nach Dove's Bestimmungen sind Folgendes die Werthe der normalen mittleren Jahres, temperatur für die einzelnen Parallelkreise:

| 900       | nördl. | Breite |     |   | 13,20 | N. | 200  | nör   | dl. Brei | te |  | — 20,2° <del>N</del> . |
|-----------|--------|--------|-----|---|-------|----|------|-------|----------|----|--|------------------------|
| 80        | ×      | 'n     | ٠,• | _ | 11,2  |    | 10   | »     | »        |    |  | 21,3                   |
| 70        | »      | "      |     | _ | 7,1   |    | 0    | w     | »        |    |  | 21,2                   |
| <b>65</b> | »      | »      |     | _ | 4,2   |    | _10  | füdl. | Breite   |    |  | 20,4                   |
| 60        | »      | »      |     | _ | 0,8   |    | 20   | ))    | »        |    |  | 18,7                   |
| <b>50</b> | 20     | »      | •   |   | 4,3   |    | 30   | 23    | »        |    |  | 15,5                   |
| 40        | w      | »      |     |   | 10,9  |    | . 40 | 30    | 29       |    |  | 10,0                   |
| <b>30</b> | »      | ×      |     |   | 16,8  |    |      |       |          |    |  |                        |
|           |        |        |     |   |       |    | ł    |       |          |    |  |                        |

Mit hulfe dieser Tabelle kann man nun leicht sehen, ob und wieviel die mittlere Jahreswärme eines Ortes höher oder tieser ist als die normale mittlere Jahrestemperatur des Parallels. So ist z. B. die mittlere Jahrestemperatur von Betersburg, welches ungesähr unter dem 60. Breitegrade liegt, 3,4%, also um 4,2% höher als die Normaltemperatur des Parallels oder, um es kurz anszudrücken, die mittlere Jahrestemperatur von Betersburg ist um 4,2% zu hoch. In gleichem Sinne ist dagegen die mittlere Jahrestemperatur von Nertschinst, — 3,2%, ungefähr um 6,8% zu niedrig, da die normale mittlere Jahreswärme für den Parallel von 51% 15%, unter welchem Nertschinks liegt, wie sich durch Interpolation aus obiger Tabelle ermitteln läßt, — 3,6% beträgt.

Diese Differenz zwischen der mittleren Temperatur eines Ortes und der Rormaltemperatur seines Barallels nennt Dove die thermische Anomalie. Mit dem Romen der thermischen Isanomalen bezeichnet er dagegen solche auf einer Karte gezogenen Curven, welche eine Reihe von Orten mit einander verbinden, denen eine gleiche thermische Anomalie zukommt. In der Karte Tab. XX sind die thermischen Isanomalen des Jahres eingetragen. Um die llebersicht zu erleichtern, sind die Gegenden, in welchen die mittlere Jahreswärme zu hoch ift, weiß gelassen, diejenigen, in welchen sie zu niedrig ift, dagegen blau angelegt.

So überfieht man benn bier mit einem Blide, daß die mittlere Jahreswarme von gang Europa, Rleinafien, Arabien, Berfien, Oftindien und dem größten Theile von Afrita und Australien höher ift als die Normaltemperatur Des Jahres für die entsprechenden Parallelfreise; dagegen hat in gleicher Beife der ganze affatische Continent bis auf die eben genannten südwestlichen Theile, und ber Continent von Nordamerita bis auf die nordweftlichen Ruften und Alorida eine ju geringe mittlere Jahresmarme.

Auf diefer Karte feben wir aber auch, wie groß die thermische Anomalie eines jeden Ortes ift; wir feben jum Beispiel, daß in der Mitte von Spanien, Sicilien und Mostau die mittlere Jahreswarme um 20, in Island, dem nordlichen Schottland, in der Umgegend von Drontheim um 60 zu hoch ift. Dagegen läuft eine thermische Isanomale von - 20 südwestlich von Fort Snelling vorbei, in der Rähe von Washington und Boston vorüber nach Neu-Foundland u. s. w.; zu Bafhington und Boston ist also die mittlere Sahrestemperatur um 20 zu niedrig.

In derfelben Beife, wie die Curven der Karte Tab. XX aus den Jahresisothermen abgeleitet worden find, hat Dove auch die Monateisothermen benutt, um die thermischen Isanomalen für jeden einzelnen Monat zu construiren. Tab. XXI und Tab. XXII enthalten die thermischen Isanomalen der Monate Januar und Juli.

Aus dem Laufe der thermischen Isanomalen des Januar ersehen wir, daß die mittlere Temperatur dieses Monats an den nordwestlichen Rusten von Rordamerita und namentlich an den westlichen Ruften von Europa viel ju boch ift; daß dagegen diefer Monat im Inneren und an den Oftfuften von Nordamerita, fowie auf dem affatischen Continent, und namentlich in Sibirien, viel zu talt ift. In London ist die mittlere Temperatur des Januar um 80, in Drontheim ist sie um 120 ju boch; dagegen ift fie am unteren Ende des Oberen Sces in Rordamerika 60, ju Jakuft in Sibirien 170 niedriger als die Normaltemperatur der entfprechenden Barallelfreise für den genannten Monat.

Anders gestalten fich die Berhaltniffe im Juli; in diesem Monate zeigt fich in Sibirien ein größerer, in Europa nur ein unbedeutender Ueberschuß über die Rormaltemperatur der entsprechenden Parallelfreise, mahrend an den Ditkuften von Nordamerita auch diefer Monat zu kalt bleibt.

Land: und Seeflima. Die ungleiche Bertheilung von Land und Baffer 130 auf unserer Erdoberfläche veranlaßt eine ungleiche Erwarmung an verschiedenen Stellen, fie bedingt großentheils die Richtung der Luft- und Meerströmungen, durch welche entweder die höhere Temperatur der Tropen nach den Bolen hin, oder umgekehrt die Ralte der Polarmeere dem Acquator genabert wird; die Birkung, welche die Sonnenstrahlen an irgend einem Orte der Erde hervorzubringen im Stande find, hängt von der Configuration des Landes, von der Befchaffenheit des Bodens ab, fie wird durch die Richtung der herrschenden Winde, burd Gebirgezüge modificirt; die klimatischen Berhaltniffe einer Begend find alfo das Refultat mannigfacher Urfachen, welche fich theils combiniren, theils gegenseitig modificiten, und welche bald mehr allgemeiner, bald mehr localer

Natur sind, welche bald direct, bald indirect wirken. »Die physische Geographie,« fagt humboldt, »hat ihre numerischen Elemente wie das Weltspiem, und wir werden in der Renntniß dieser Elemente in dem Maße fortschreiten, als wir die Thatsachen besser benuten lernen, um in ihnen die allgemeinen Gesetze mitten in dem Zusammenwirken der particllen Störungen zu erkennen.«

Ganz abgeschen davon, daß die ungleiche Bertheilung von Land und Wasser auf unserer Erdoberstäche die Richtung der Lust- und Meerströmungen modificirt, bewirkt sie auch direct eine ungleiche Wärmevertheilung, weil das seite Land, die Wärmestrahlen leichter absorbirend und ausstrahlend, sich schneller erwärmt und leichter wieder erkaltet als das Meer, welches, überall von gleichsörmiger Natur, wegen seiner Durchsichtigkeit und wegen der bedeutenden specifischen Wärme des Wassers nicht so schnell erwärmt wird, die einmal erlangte Wärme aber auch nicht so schnell abgiebt. Die Temperatur der Meeresoberstäche ist deshalb weit gleichsörmiger, sowohl die täglichen als auch die jährlichen Temperaturschwankungen sind hier ungleich geringer als in der Mitte der großen Continente, und dadurch ist gerade der schon oben erwähnte Unterschied zwischen Laudund Seeklima bedingt, welcher dadurch größer wird, daß an den Küsten der nördlich gelegenen Ländern der Himmel meistens bedeckt ist, was sowohl der wärmenden Einsluß der Sonnenstrahlen im Sommer mäßigt, als auch die flack Erkaltung des Bodens durch Wärmestrahlung im Winter hindert.

Inseln, welche mitten in einem großen Meere liegen, Ruften und namentich Halbinseln werden das weniger veränderliche Seeklima theilen, während die Unterschiede zwischen Sommer- und Wintertemperatur um so größer sind, je weiter man sich von den Ruften entsernt. Schon in vorigem Paragraph wurden Beispiele angeführt, welche zeigen, wie bei gleicher mittlerer Jahreswärme die Bertheilung der Wärme auf die verschiedenen Jahreszeiten oft sehr ungleich ift; wie an Orten, welche ein Kuftenklima haben, die Temperaturschwankungen weit geringer sind als für solche Orte, welche mitten im Lande liegen.

So ist bereits angeführt worden, daß Edinburgh bei gleicher mittlerer Jahreb wärme doch milderen Binter und kühleren Sommer hat als Tübingen. Die Differenz der mittleren Temperatur des heißesten und kältesten Monate beträgt für Edinburgh nur 9,5%, für Tübingen aber 15,7%.

Die Tabellen auf Seite 287 und Seite 296 liefern Material genug, um den Unterschied zwischen Lands und Seeklima nachzuweisen; die folgende kleine Tabelle enthält die Zusammenstellung einiger besonders charakteristischer, obiger Tabelle entnommener Beispiele:

|     |          |     |   | Mil     | tlere Temperatur | bes   | 2:5        |
|-----|----------|-----|---|---------|------------------|-------|------------|
|     |          |     |   | Jahres. | Januar.          | Juli. | Differenz. |
|     |          |     |   | 5,97    | 1,02             | 11,16 | 10,04      |
| oig |          |     | . | 3,30    | _ 0,97           | 10,75 | 11,72      |
|     |          | . • | . | 6,57    | 1,34             | 12,62 | 11,28      |
| •   | •        |     | . | 7,57    | 2,88             | 12,76 | 9,88       |
| ı   | <u> </u> |     |   | 3,57    | - 8,19           | 15,29 | 23,48      |
| an  |          |     | . | 8,02    | - 8,60           | 19,98 | 28,89      |
|     |          |     | . | 0,27    | <b>— 15,69</b>   | 14,60 | 30,29      |
| •   |          |     | . | - 8,25  | - 34,43          | 16,35 | 50,78      |

Das Seeklima, welchem die vier erstgenannten Orte angehören, ist besonurch kuhle Sommer und gelinde Winter charakterisitt, so daß die Differenz n der mittleren Temperatur des heißesten und des kaltesten Monats nicht wie ist. Am entschiedensten tritt dieser Charakter des Seeklimas an den istlichen Rüsten von Amerika auf, wie man aus den Karten Tab. XXI und am leichtesten übersehen kann. Der Juli ist hier zu kuhl, der Januar warm.

Das Continentalklima, welchem die vier zulest genannten Orte angehöst dagegen durch heiße Sommer und kalte Winter ausgezeichnet, daher der hied zwischen der Temperatur des Januar und des Juli hier sehr groß ist, 28 namentlich die Temperaturverhältnisse von Sibirien zeigen. Auch dies die Karten Tab. XXI und XXII auf den ersten Blick, indem Sibirien r Januarkarte blau, auf der Julikarte weiß, also in beiden Fällen gerade ingesetzt angelegt ist, wie die Nordwestküste von Nordamerika.

lus den Karten Tab. XXI und XXII ersehen wir weiter, daß Europa fast sen Sommer hat; die mittlere Temperatur des Juli ist nur wenig zu hoch, ieser Ueberschuß wächst von Westen nach Often hin, dagegen sallen die sten Europas im Winter entschieden dem Seeklima anheim, indem hier ttlere Januartemperatur weit höher ist als die Normaltemperatur dieses für die entsprechenden Breitegrade.

Enropa ift also unter allen Ländern gleicher geographischer Breite hin, seiner Wärmeverhältnisse in jeder Beziehung am meisten begünstigt,
warme Sommer und gelinde Winter hat. Den Gegensatz zu diesem Beri bildet Nordamerika, welches, den schmalen, bereits erwähnten Küstenstrich hnet, im Sommer dem Küstenklima und im Winter dem Continentalklima ıfallt, also bei sehr kalten Wintern verhältnismäßig kühle Sommer hat. Belden Einfluß solche klimatischen Verschiedenheiten auf die Begetation Ratur find, welche bald direct, bald indirect wirken. »Die phyfische Geographie,« fagt humboldt, »hat ihre numerischen Clemente wie das Beltspiem, und wir werden in der Renntniß dieser Clemente in dem Maße fortschreiten, als wir die Thatsachen besser benußen lernen, um in ihnen die allgemeinen Gesetze mitten in dem Zusammenwirken der partiellen Störungen zu erkennen.«

Ganz abgesehen davon, daß die ungleiche Bertheilung von Land und Wasser auf unserer Erdoberfläche die Richtung der Lust, und Meerströmungen modisieirt, bewirkt sie auch direct eine ungleiche Wärmevertheilung, weil das seste Land, die Wärmestrahlen leichter absorbirend und ausstrahlend, sich schneller erwärmt und leichter wieder erkaltet als das Meer, welches, überall von gleichsörmiger Natur, wegen seiner Durchsichtigkeit und wegen der bedeutenden specifischen Wärme des Wassers nicht so schnell erwärmt wird, die einmal erlangte Wärme aber auch nicht so schnell abgiebt. Die Temperatur der Meeresoberstäche ist deshalb weit gleichsörmiger, sowohl die täglichen als auch die jährlichen Temperaturschwankungen sind hier ungleich geringer als in der Mitte der großen Continente, und dadurch ist gerade der schon oben erwähnte Unterschied zwischen Land, und Seeklima bedingt, welcher dadurch größer wird, daß an den Küsten der nördlich gelegenen Ländern der Himmel meistens bedeckt ist, was sowohl den wärmenden Einfluß der Sonnenstrahlen im Sommer mäßigt, als auch die starke Erkaltung des Bodens durch Wärmestrahlung im Winter hindert.

Inseln, welche mitten in einem großen Meere liegen, Ruften und namentlich Halbinseln werden das weniger veränderliche Seeklima theilen, während die Unterschiede zwischen Sommers und Wintertemperatur um so größer find, je weiter man sich von den Ruften entfernt. Schon in vorigem Baragraph wurden Beispiele angeführt, welche zeigen, wie bei gleicher mittlerer Jahreswärme die Bertheilung der Wärme auf die verschiedenen Jahreszeiten oft sehr ungleich ift; wie an Orten, welche ein Kustenklima haben, die Temperaturschwankungen weit geringer sind als für solche Orte, welche mitten im Lande liegen.

So ist bereits angeführt worden, daß Edinburgh bei gleicher mittlerer Jahres, wärme doch milberen Winter und kühleren Sommer hat als Tübingen. Die Differenz der mittleren Temperatur des heißesten und kältesten Monats beträgt für Edinburgh nur 9,5%, für Tübingen aber 15,7%.

Die Tabellen auf Seite 287 und Seite 296 liefern Material genug, um den Unterschied zwischen Lands und Seeklima nachzuweisen; die folgende kleine Tabelle enthält die Zusammenstellung einiger besonders charakteristischer, obiger Tabelle entnommener Beispiele:

|           | Di            | ttlere Temperatur | bes   | 0'7        |
|-----------|---------------|-------------------|-------|------------|
|           | Jahres.       | Januar.           | Juli. | Differeng. |
| Sitaha    | 5,97          | 1,02              | 11,16 | 10,04      |
| Repfiavig | 3,30          | - 0,97            | 10,75 | 11,72      |
| Bergen    | 6,57          | 1,34              | 12,62 | 11,28      |
| Dublin    | 7,57          | 2,88              | 12,76 | 9,88       |
| Mosfau    | 3,57          | - 8,19            | 15,29 | 23,48      |
| Aftrachan | 8,02          | <b>— 8,60</b>     | 19,98 | 28,89      |
| Irfußf    | 0,27          | - 15,69           | 14,60 | 30,29      |
| Jafust    | <b>— 8,25</b> | - 34,43           | 16,35 | 50,78      |

Das Seeklima, welchem die vier erstgenannten Orte angehören, ist besonbers durch tühle Sommer und gelinde Winter charakterisirt, so daß die Differenz zwischen der mittleren Temperatur des heißesten und des kältesten Monats nicht sehr groß ist. Am entschiedensten tritt dieser Charakter des Seeklimas an den nordwestlichen Rüsten von Amerika auf, wie man aus den Karten Tab. XXI und XXII am leichtesten übersehen kann. Der Juli ist hier zu kühl, der Januar viel zu warm.

Das Continentalklima, welchem die vier zulest genannten Orte angehören, ift dagegen durch heiße Sommer und kalte Winter ausgezeichnet, daher der Unterschied zwischen der Temperatur des Januar und des Juli hier sehr groß ist, wie dies namentlich die Temperaturverhältnisse von Sibirien zeigen. Auch dies zeigen die Karten Tab. XXI und XXII auf den ersten Blick, indem Sibirien auf der Januarkarte blau, auf der Julikarte weiß, also in beiden Fällen gerade entgegengesetzt angelegt ist, wie die Nordwestkufte von Nordamerika.

Aus den Karten Tab. XXI und XXII ersehen wir weiter, daß Europa saft normalen Sommer hat; die mittlere Temperatur des Juli ist nur wenig zu hoch, und dieser Ueberschuß wächst von Westen nach Osten hin, dagegen fallen die Bestäusten Europas im Binter entschieden dem Seeklima anheim, indem hier die mittlere Januartemperatur weit höher ist als die Normaltemperatur dieses Monats für die entsprechenden Breitegrade.

Enropa ift also unter allen Ländern gleicher geographischer Breite hinsichtlich seiner Bärmeverhältnisse in jeder Beziehung am meisten begünstigt,
da es warme Sommer und gelinde Binter hat. Den Gegensat zu diesem Berhältniß bildet Nordamerika, welches, den schmalen, bereits erwähnten Rüftenstrich
abgerechnet, im Sommer dem Rüftenklima und im Binter dem Continentalklima
anheimfällt, also bei sehr kalten Bintern verhältnismäßig kuble Sommer hat.

Belden Ginfluß folche klimatifchen Berschiedenheiten auf die Begetation

ausüben muffen, ift klar. An mehreren Orten Sibiriens, in Jakuft 3. 8., wo die mittlere Jahrestemperatur — 8,250 ift, die mittlere Januartemperatur aber — 34,430 beträgt, wird während des kurzen, aber heißen Commers Beizen und Roggen auf einem Boden gebaut, welcher in einer Tiefe von 3 Fuß beständig gefroren bleibt; dagegen ist auf der Insel Island bei ungleich höherer Jahrestemperatur und bei einer unbedeutenden Binterkatte an den Ban von Cerealien nicht mehr zu denken, weil die niedrige Commertemperatur nicht himreicht, sie zur Reise zu bringen.

Im nordöstlichen Irland, wo im Binter taum Gis friert, in gleicher Breite mit Königsberg, gedeiht die Myrthe so träftig wie in Bortugal, auf den Kuften von Devonshire überwintert die Camellia japonica und die Fuchsia coccinea im Freien; der Winter ist in Plymouth nicht fatter als in Florenz und Montpellier; der Weinbau gedeiht aber nicht in England, weil die Rebe wohl eine ziemlich starke Winterkalte vertragen kann, aber eines heißen Sommers bedarf, wenn die Traube reifen und einen trinkbaren Bein liefern sollen. In Astrachan, welches mit dem Nordeap gleiche Winterkalte hat, reifen die herrlichsten Trauben. Ungarn bringt ausgezeichneten Bein hervor, obgleich seine Winter kalter sind als im nördlichsten Schottland, wo kein Obstbaum mehr gedeiht, ja selbst kalter als auf den Faröerinseln, wo auch die Buche und die Eiche nicht mehr fortkommt.

Ueberall, wo die mittlere Jahreswärme unter 17° ift, findet das Erwachen der Ratur im Frühlinge in demjenigen Monate Statt, deffen mittlere Temperatur 6 bis 8° beträgt. Der Pfirfischbaum blüht, wenn die mittlere Temperatur eines Monats 5,5°, der Pfiaumenbaum, wenn fie 8,2° erreicht. Die Birke schlägt bei einer mittleren Monatstemperatur von 11° aus; in Rom findet dies im März, in Paris Anfangs Mai, in Upsala in der Mitte Juni Statt, auf dem Nordcap kommt die Birke nicht mehr fort, weil die mittlere Temperatur des heißesten Monats nur 8,1° beträgt.

131 Ursachen der Krümmung der Isothermen. Bereits im Eingange des vorigen Paragraphen ist erwähnt worden, daß die Lust und Mecresströmungen einen wesentlichen Einstuß auf die klimatischen Berhältnisse der Länder ausüben, und sie sind es auch vorzugsweise, welche die Krümmung der Isothermen bedingen

In der nördlichen gemäßigten Jone sind die Sudwest- und die Nordostwinde die vorherrschenden. Der Sudwestwind kommt aus den Aequatorialgegenden und führt die Barme der Tropen zum Theil nach den kalteren Ländern; dieser erwärmende Einsluß der Sudwestwinde wird aber in solchen Ländern vorzugsweise merklich werden, welche der sudwestlichen Luftströmung am meisten ausgesest sind, und somit erklärt sich, daß die Bestküsten der großen Continente wärmer sind als die Ostküsten, daß die Isothermen in Europa, welches eigentlich nur eine halbinselförmige Berlängerung des asiatischen Continents ist, und an den Best küsten von Nordamerika weiter nach Norden steigen als im Inneren von Asien und an den Ostküsten von Nordamerika.

Ferner trägt eine unter dem Ramen des Golfftrome befannte Reeres

ftromung febr gur Milberung bes europaifchen Rlimas bei. Der Urfprung diefes Stromes ift im mexicanischen Meerbufen ju suchen, wo das Meermaffer bis zu einer Temperatur von 24 bis 250 erwärmt wird. 3mifchen Cuba und Morida aus dem mericanischen Meerbufen beraustretend, folgt der Strom anfange den amerikanischen Ruften, um fich dann mit ftete gunehmender Breite und abnehmender Temperatur öftlich nach Europa hin zu wenden. Benn auch der Golfftrom felbit nicht bis an die Ruften von Europa reicht. fo verbreitet fich doch fein warmes Baffer, namentlich unter dem Ginfluffe der vorherrichenden Gudwestwinde, in ben europäischen Gemaffern, mas ichon daraus bervorgebt, daß man an den westlichen Rüsten von Irland und an den Ruften von Rorwegen Früchte von Baumen findet, die in der heißen Zone Ameritas wachsen; die Best- und Sudwestwinde bleiben also lange mit einem Reerwaffer in Berührung, deffen Temperatur zwischen dem 45. und 50. Breitenarade felbit im Januar nicht unter 70 finkt. Unter dem Ginfluß Diefes Golfftrome ift das nördliche Europa durch ein eisfreies Meer von dem Gurtel bes Bolareifes getrennt; felbft in der talteften Sahreszeit erreicht die Granze bes Bolareifes nicht die europäischen Ruften, fo daß man mitten im Winter vom Rordcap bis jur Gudfpige von Spigbergen fahren tann. Sabine fand zwischen bem 65. und 70. Breitengrade Die mittlere Temperatur des atlantischen Oceans an der Oberfläche 4,50, mabrend bei gleicher Breite die mittlere Temperatur des europaifchen Continents ichon unter bem Befrierpuntte ift.

Bahrend so alle Umftande zusammenwirken, um die Temperatur in Europa au erhöben, wirten im nordlichen Afien mehrere Urfachen gufammen, um Die Isothermen bedeutend herabzusenken. Im Guden von Afien liegen zwischen den Bendefreisen keine bedeutenden Landermaffen, nur einige affatifche Salb. infeln ragen in die beiße Bone binein; das Meer aber erwarmt fich nicht fo ftart wie die afritanischen Buften, theils weil das Baffer die Barmeftrahlen ungleich weniger absorbirt, theils aber auch, weil bei ber fortwährenden Berdampfung von Baffer auf der Oberflache des Meeres fehr viel Barme gebunden wird. Die marmen Luftftrome, welche, aus dem Beden des indifden Oceans auffteigend, die Barme der Tropen dem inneren und nördlichen Afien zuführen könnten, werben aber noch durch die ungeheuren Bebirgefetten im Guden von Afien aufgehalten, mahrend das nach Rorden bin allmälig fich verflachende Land ben Rord- und den Rordostwinden preisgegeben ift. Bahrend fich Europa nicht weit nach Rorden erstreckt, raat Affien weit in das nordliche Gismeer binein, meldes, bier allen warmenden Ginfluffen entzogen, durch welche die Temperatur der europäischen Meere erhöht wird, fast immer mit Eis bedeckt ist. Ueberall reichen die Rordfuften von Afien bis an die Bintergrange des Bolareifes, und Die Sommergrange Diefes Gifes entfernt fich nur auf turge Beit an einigen Stellen von den Ruften; daß aber diefer Umftand die Temperatur bedeutend erniedrigen muß, ift flar, wenn man bedentt, wie viel Barme bei der Schmel, zung folder Gismaffen gebunden wird.

Die bedeutende Senkung der Isothermen im Inneren und an den Oftkuften von Rordamerika ruhrt zum Theil daher, tag die Sudwestwinde hier nicht

mehr Seewinde, sondern Landwinde sind, und deshalb hier nicht mehr den milbernden Einfluß ausüben können wie auf den Bestäuften. Bahrend die europäischen Ruften von wärmerem Baffer bespult sind, ziehen sich an den Oftkuften von Rordamerika kalte Meerströmungen von Rorden nach Suden. Gine solche Strömung, von Spisbergen herkommend, geht zwischen Island und Grönland hindurch und vereinigt sich dann mit den aus der Hudsons und Baffinsbap kommenden Strömungen, um an der Rufte von Labrador herab, bei Reusoundland vorbei zu treiben und sich unter dem 44. Breitengrade in den Golfstrom zu ergießen. Diese arktische Strömung trägt die Rälte der Bolarregionen theils durch die niedrige Temperatur des Bassers selbst, theils durch schwimmende Eisberge in die südlicheren Gegenden, und so ist diese Strömung ein Hauptgrund der bedeutenden Senkung der Isothermen an den Oftkuften von Amerika.

Auf der füdlichen hemisphäre find die Ssothermen weit weniger getrummt als auf der nördlichen, was wohl vorzugsweise darin seinen Grund hat, daß der größte Theil derselben mit Wasser bedeckt ift.

Un den Bestfüsten von Sudamerika macht sich eine bedeutende Annaherung der Isothermen gegen den Acquator hin bemerklich, wie man dies sowohl bei den Isothermen des Januar und des Juli sehen kann. Es rührt dies daher, daß gerade an diesen Ruften eine vom Sudyol gegen den Acquator gerichtete Meeresströmung die kalteren Gewässer des sudlichen Cismecres den niederen Breiten zuführt.

Eine abnliche Strömung im füdlichen Theile des atlantischen Oceans bewirft, daß auch zwischen Brafilien und Afrika die Isothermen ihre converen Gipfel dem Acquator zukehren.

Im Allgemeinen ist die füdliche hemisphäre kühler als die nördliche, wie sich schon daraus ergiebt, daß der größte Theil des Gürtels, innerhalb deffen die mittlere Jahrestemperatur über 200 R. ist, zum größten Theil auf die nördliche hemisphäre fällt (Tab. XVI). Auch die Tabelle auf Seite 287 bestätigt die eben ausgesprochene Behauptung.

Die geringere Barme ber sublichen Salbkugel mag ihren Grund wohl vorzugsweise darin baben, daß bas Meer einen großen Theil ber seine Oberstäche treffenden Barmestrahlen reflectirt, daß also überhaupt die Quantität der auf ber sublichen Erdhälfte absorbirten Barmestrahlen nicht so groß ist wie auf ber nördlichen, weit mehr Land enthaltenden hemisphäre.

Ubweichungen vom normalen Gange der Wärme. Die periodischen Schwankungen ber Lufttemperatur treten nie rein auf, sie erscheinen stell mehr oder weniger durch unregelmäßige Beränderungen alterirt. Bir brauchen nur die thermometrischen Beobachtungsreihen irgend eines Ortes mit Ausmerklamfeit zu verfolgen, um zu finden, wie verschieden der Gang der Bärme von einem Jahr zum anderen ist, wie bedeutend die aus den Beobachtungen gezogene mittlere Temperatur eines Monats in einzelnen Jahren von dem entsprechenden Mittel anderer Jahre sowohl wie von dem allgemeinen Monatsmittel abweicht.

Dove hat die nicht periodischen Aenderungen der Temperaturvertheilung auf der Oberfläche der Erde einer genaueren Untersuchung unterworsen und die Resultate seiner Forschungen in einer Reihe von Aufsagen niedergelegt, welche in den Jahrgängen von 1838 bis 1846 der Abhandlungen der Berliner Asabemie veröffentlicht wurden. Man findet daselbst nicht allein die Resultate seiner mühevollen Studien, sondern auch eine Zusammenstellung des gesammten Beobsachtungsmaterials, welches er zusammenbringen konnte, und welches die Basis seiner Untersuchungen bildet.

Ronat an einem bestimmten Orte aus einer möglichst großen Reihe von Beobsachtungsjahren bekannt, so kann man leicht ermitteln, um wie viel die mittlere Temperatur desselben Monats für ein bestimmtes Jahr über oder unter dem entsprechenden allgemeinen Monatsmittel war. Benn wir 3. B. wissen, daß das allgemeine Monatsmittel für den December in Berlin 0,35° R. ist, daß aber die mittlere Temperatur dieses Monats im Jahre 1829 daselbst nur — 6,93° R. betrug, so ist klar, daß der December 1829 zu Berlin um 7,28° R. zu kalt war.

Solche Bergleichungen hat nun Dove in großer Anzahl zusammengestellt. Die Tabelle auf der folgenden Seite giebt einen Auszug einer solchen Zusammenstellung für die Jahre 1829 und 1834. Die Zahlen ohne Borzeichen geben an, wieviel die mittlere Monatstemperatur in den genannten Jahren über, die negativen, wieviel sie unter dem allgemeinen Monatsmittel des Ortes war.

Bir sehen aus dieser Tabelle, daß der December 1829 in Europa sehr kalt war. In Baris war die mittlere Temperatur dieses Monats um 5,67, in Berlin war sie sogar 7,28° R. unter dem allgemeinen Mittel des Monats December. Diese Abweichung sinden wir nun aber keineswegs in gleicher Beise an den übrigen in der Tabelle zusammengestellten Orten. In Betersburg und Kasan war der December 1829 freilich auch noch zu kalt, aber nicht so viel wie in Baris und Berlin, in Irkusk dagegen sinden wir schon einen merklichen Ueberschuß der mittleren Monatstemperatur; ebenso auf der Insel Island, mahrend dieser Ueberschuß in Nordamerika noch bedeutender ist und zu Marietta 3,74° R. erreicht.

Aehnliche Berhaltniffe, wenn auch nicht gang fo ausgezeichnet, finden wir im Januar 1829.

Bu Baris herrschte mahrend des gangen Jahres 1829 eine zu niedrige Temperatur; zu Berlin finden wir nur in den Monaten Juni und September einen ganz unbedeutenden Ueberschuß an Wärme, während an allen anderen auf der Tabelle verzeichneten Orten dieser Ueberschuß in mehreren Monaten bald mehr oder weniger bedeutend ausfällt. Namentlich zeigt Renkiavig in den Sommermonaten eine zu hohe Temperatur.

Für den Februar 1829 erstreckt sich die zu niedrige Temperatur über alle in unserer Tabelle verzeichneten Orte; der Unterschied vom allgemeinen Mittel der mittleren Februartemperatur ift aber keineswegs überall gleich. In Marietta und in Betersburg war die Ralte am bedeutenbsten, mahrend in Rep-

| Danuar Bebruar Wari Wari | Marietta. |          | (          |          | . (     |             | man a const |         |
|--------------------------|-----------|----------|------------|----------|---------|-------------|-------------|---------|
|                          | 0.48      | Concorb. | Renfiavig. | Baris.   | Berlin. | Betereburg. | Rafan.      | Irfuşf. |
|                          | 87.0      |          |            | 1 8 2 9. |         |             |             |         |
| :::::                    |           | 0.71     | - 0,02     | 80,8 -   | - 2,16  | 0,94        |             | 0,79    |
|                          | 4,28      | - 2,62   | - 0,14     | 86'0 -   |         |             | 12'0 —      |         |
| :::                      |           |          | 78'0 —     | 1,02     |         |             |             |         |
| • •                      |           | -0,24    | 0,19       | 0,20     |         | 1,75        |             |         |
| <u> </u>                 | 1,34      | 1,00     | 0,11       | - 0,22   | - 1,71  | 0,70        | 0,58        | 0,92    |
|                          | 0,87      | 0,18     | 0,56       | - 0,15   | 0,38    | - 0,23      | 0,05        |         |
| :                        | 0,57      | - 0,44   | 1,91       | - 0,53   | 00,0    | 1,98        | 1,37        | 0,19    |
| <u> </u>                 | 0,12      | - 0,14   | 2,56       | 86'0 -   | - 0,28  | 0,55        | 0,22        | 0,08    |
| <br> -<br> :             |           | - 2,87   | 90'0 -     | - 1,10   | 0,27    | 1,55        | 1,26        | 0,03    |
| -                        | 0,77      | - 0,38   |            | 1,80     |         |             | 97,0        | 1,05    |
| 1                        |           | 0,04     | 0,20       | - 1,47   | 2,34    | 1,46        | 0,26        | 1,65    |
| _                        | 8,74      | 3,02     | 1,24       | 79'9 —   | - 7,28  | 18'0 -      | - 2,89      | 1,74    |
| •                        |           |          |            | 1 8 3 4. |         |             |             |         |
| . –                      | -         |          |            | _        | _       | _           | _           |         |
| !<br>-                   | 2,20      | - 1,47   | - 1,47     | 7,46     | 5,33    | - 2,40      | 2,59        | 84,0    |
| _                        | 3,30      | 1,55     | 0,05       | - 0,43   | 1,20    | 0,25        | - 4,65      | 1,94    |
| <u>-</u>                 | 0,03      | 0,59     | 0,16       | 0,41     | 0,81    | 1,81        | 8,57        | 1,49    |
| ·<br>·                   | 0,47      | 0,87     | - 0,23     | - 1,18   | 1,11    | - 0,14      | 1,74        | 1,45    |
| <br> -                   | 1,52      | - 1,63   | - 1,15     | 1,06     | 1,54    | 0,19        | 10,05       | 1,42    |
| _                        | 0,23      | 0,71     | -1,79      | 0,50     | 0,99    | 1,67        | 0,21        | 0,74    |
| -                        | 1,23      | 2,00     | 1,11       | 0,82     | 3,26    | 10,84       | 2,00        | 90'0    |
| -                        | 0,43      | 69'0 —   | - 2,06     | 1,01     | 2,64    | 2,01        | 1,30        | - 0,15  |
| <u> </u>                 | 0,28      | 0,91     | 1,30       | 1,67     | 1,17    | 0,10        | 20'0 —      | 68'0    |
|                          | 1,40      |          |            | 0,00     | 60'0    |             | 1,88        | 1,88    |
| Rovember                 | 0,10      | 1,38     | 0,01       | 0,12     | 0,76    | 0,85        | 1,54        | 29,65   |

avig und in Irkuft die negative Abweichung nur unbedeutend ift. Bon larietta nach Often gehend finden wir eine Abnahme der negativen Abweizung; für England weisen Dove's Tabellen sogar eine, freilich unbedeutende sitive Abweichung nach. Noch weiter nach Often zu wächst die negative Abzichung wieder, um in Petersburg wieder ein Maximum von 4,070 R. zu erzichen und dann wieder bis Irkuft abzunehmen, wo sie nur noch ½ Grad trägt.

Diese Berhältnisse berechtigen uns wohl zu der Annahme, daß östlich über tust hinaus im Februar 1829 eine positive Abweichung von der normalen imperatur stattgefunden habe, daß im östlichen Asien, im westlichen Kordamesa und dem zwischenliegenden Ocean der Februar 1829 zu warm gewesen, daß also hier der Gegensat gegen die zu niedrige Temperatur zu suchen, welche zu jener Zeit im Osten von Amerika, in Europa und im westlichen weile von Asien herrschte. Leider sehlt es an Beobachtungen aus jener sast io Längengrade umfassenden Gegend, welche unsere Bermuthung bestätigen unten.

Einen Gegensatz gegen 1829 bildet das Jahr 1834. Das weftliche iropa hatte sich saft das ganze Jahr 1834 hindurch eines lleberschusses an arme zu erfreuen, mahrend wir auf der Tabelle für Island schon fast durchengig negative Borzeichen sehen. Der Januar 1834 war im ganzen westlichen iropa bedeutend über dem allgemeinen Mittel, mahrend alle auf der Tabelle zeichneten Orte mit Ausnahme von Paris und Berlin zu viel Kalte hatten.

Gleichzeitige Witterungsverhältniffe verschiedener Gegenden. 133 irch derartige Zusammenstellungen und Bergleichungen, wie wir fie im vorigen ragraphen kennen lernten, hat Dove nachgewiesen:

- · 1) daß größere Abweichungen vom normalen Gange der Tempes tur nicht local auftreten, sondern daß fie fich gleichzeitig über ößere Strecken der Erdoberfläche verbreitet zeigen, daß dagegen
- 2) eine zu große Rälte oder zu große Bärme auch nicht gleichstig über die ganze Erde verbreitet ist, sondern daß jedes in zend einer Gegend auftretende Extrem sein Gegengewicht in einer tgegengesehen Abweichung an anderen Gegenden findet.

Es ift demnach höchst wahrscheinlich, daß stets dasselbe Quantum Wärme auf Erdoberfläche verbreitet ift, daß aber die Bertheilung deffelben außer den iodischen Schwankungen auch nicht periodische Aenderungen erleidet.

Bas nun die Berbreitung gleichartiger Witterungsverhältnisse betrifft, so ben sie sich häusiger in der Richtung von Sud nach Nord, als von Best h Oft, so also, daß die entgegengeseten Extreme meist in der Richtung von st nach Oft neben einander liegen, wofür namentlich die Temperaturverhältze der Jahre 1829 und 1834 Beispiele liesern. So steht die Witterung in ropa häusig im Gegensaß zu der in Nordamerika und in Sibirien, während sich zu anderen Zeiten mehr dem einen oder dem anderen Nachbarn anzießt.

Bollftandig werden diese Berhaltniffe erft hervortreten, wenn fich bas Beobachtungsmaterial auch über ben weftlichen Theil von Amerita und ben öftlichen von Affien erftrecken wird.

Db wir einen kalten oder milden Binter haben, ob der Sommer heiß oder gemäßigt ift, das hangt davon ab, welche Bindrichtung langere Zeit die herrschende ift. Wir werden weiter unten sehen, daß auf der nordlichen hemisphäre. locale Störungen abgerechnet, Rordost und Sudwest die herrschenden Binde sind, welche, neben einander herstließend, sich abwechselnd zu verdrängen suchen. Bahrend die Luft als ein breiter Sudweststrom über bestimmte Länder und Meere von Acquator in höhere Breiten strömt, wird dagegen an anderen Stellen ein ent gegengesetzer Strom die Luft wieder dem Acquator zuführen. Der Rordost bringt uns aber, wie gleichsalls später nachgewiesen werden soll, kalte Binter und heiße Sommer, der Sudwest hingegen milde Binter und kuble Sommer.

Db also der Winter irgend eines Jahres in einer bestimmten Gegend strenger oder milder ift als gewöhnlich, wird demnach davon abhängen, ob diese Gegend zu jener Zeit in den Sudwest- oder ob fie in den Rordoststrom aufgenommen ift, und ebenso find die Abweichungen im Sommer von der gerade herrschenden Windrichtung abhängig.

Da nun aber dieselbe Windrichtung nicht gleichzeitig über die ganze hemisphäre herrschen tann, sondern Ströme entgegegengeseter Richtung neben ein, ander herlausen muffen, so ergiebt sich auch als eine nothwendige Folge dieses Berhältnisses, daß gleichnamige Abweichungen vom normalen Gange der Barme ebenfalls nicht über die ganze hemisphäre verbreitet sein tonnen, sondern daß man auf demselben Breitengrade abwechselnd positive und negative Abweichungen sinden muß. Herrscht z. B. im Januar in Europa der Südweststrom vor, so wird daselbst eine für diese Zeit ungewöhnlich milbe Witterung herrschen, während dann in denjenigen Orten, auf welchen gleichzeitig der Nordost weht, der negative Gegensaß auftritt.

Manchmal, wenn auch nicht häufig, halt eine Abweichung nach gleichen Sinne längere Zeit an. So finden wir zu Paris das ganze Jahr 1829 zu kalt, und zu Berlin erheben sich nur die Monate Juni und September unbedeutend über das Mittel. Ein noch auffallenderes Beispiel der Art bietet die im westlichen Europa vom Juni 1315 bis zum December 1816 fortdauernde Kälte, welche die traurige Mißernte von 1816 zur Folge hatte. Gleichzeitig erfreute sich Ofteuropa einer milden Temperatuet.

Der bedeutenden Getreideaussuhr Odeffas von 1815 bis 1817 verdantt Dieser Ort sein Aufblühen als Sandelsstadt.

Das Jahr 1834 zeigt dagegen für das westliche Europa vorherrschend positive Differenzen. Ebenso die Jahre 1811, 1822 u. s. w., welche als vorzugliche Beinjahre bekannt find.

Es ist eine ganz irrige Annahme, daß stets auf einen kalten Binter ein heißer Sommer folge. Guten Beinjahren geht im Gegentheile meist ein milber Binter oder Frühling vorher. So war es wenigstens 1811, 1819, 1822 und 1834.

Ueberfieht man die in diesem und dem vorigen Paragraphen mitgetheilten Thatsachen und Gesethe, so ergiebt fich aus ihnen der Schluß, daß anomale Bitterungsverhältnisse nicht tosmischen, sondern nur tellurischen Ursprungs sind.

Beränderlichkeit monatlicher Mittel. Bon den klimatischen Ber- 134 baltniffen einer Begend geben die allgemeinen Monatsmittel noch kein vollstanbiges Bilb. Man erhalt bies erft, wenn man den Grad der Beranderlich. teit der Witterungeverhaltniffe tennt, wenn man weiß, wie weit fich die monatlichen Mittel einzelner Sabre von dem entsprechenden allgemeinen Mittel entfernen fonnen. Auch auf diesen Bunkt hat Dove seine Aufmerksamkeit Er bestimmte für eine große Angahl von Orten die absolute Beranderlichkeit, unter welcher er ben größten Spielraum verfteht, innerbalb deffen die mittlere Temperatur der einzelnen Monate mabrend einer moalichft großen Reibe von Beobachtungsjahren fcmantte. Go ift g. B. Die niedrigfte mittlere Januartemperatur, welche feit 1719 zu Berlin beobachtet wurde, die von 1823, welche - 9,360 Rt., die hochste aber die von 1796, welche + 4,920 R. betrug; Die absolute Beranderlichfeit des Januar für Berlin ift bemnach 14,280 R. Rach biefer Erlauterung ift die auf den folgenden Seiten Rebende Tabelle größter Abweichungen mongtlicher und jährlicher Mittel verftandlich, welche ein Auszug ber von Dove gegebenen ift.

Die zweite Berticalreihe giebt die Anzahl der Beobachtungsjahre, mahrend welcher die folgenden Differenzen vorkamen.

Aus der naheren Anficht diefer Tabelle geht unmittelbar hervor:

- 1) Daß die absolute Beränderlichkeit der Temperatur zwischen den Tropen am geringsten, daß fie aber in den Gegenden der Moussons (Oftindien) bedeutender ift als in der Region der Paffate.
- 2) In der gemäßigten Jone, besonders an Orten eines noch nicht überwiegenden Seeklimas, wächst die absolute Beränderlichkeit mit der Annaherung an die kalte Jone, wie sich am deutlichsten durch die Bergleichung von Italien, ben Alpen, Deutschland und Rordeuropa ergiebt.
- 3) Die Rabe bedeutender Gebirge scheint besonders die Beranderlichkeit wahrend der Sommermonate zu steigern, wie sich namentlich aus der Bergleischung der entsprechenden Zahlen für die Alpen und für Deutschland ergiebt.
- 4) Im Seeklima ift die Beränderlichkeit gering. Entfernt man fich von ben Ruften in das Innere der Continente, so nimmt die Beränderlichkeit ansfangs zu, dann wieder ab. So ist die Beränderlichkeit in England kleiner als an den benachbarten Ruften des Continents, und hier wieder kleiner als im innern Deutschland. Im nördlichen Afien ift die Beränderlichkeit wieder weit geringer als in Deutschland.
- 5) Die größte Beranderlichkeit findet in den Wintermonaten Statt, während in der gemäßigten Bone, namentlich in den Gegenden vorherrschender Sommerzregen der September der beständigste Monat ift.

I-: Izzyza

|              |      | <u> </u>         | Telemen.              | <b>Stir</b> g. | -           |
|--------------|------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| dents        | *    | 1,2              | 4.89                  | 3.54           | 3,22        |
| Bateur .     | =    | : #              | 134                   | 4.35           | 1 7,0       |
| he Same      | -    | 2.55             | 1.50                  | 1.86           | 1.27        |
|              | -    | ŗ÷               | 4.36                  | 2.23           | 2,31        |
|              |      | 3:               | relie <b>n</b>        |                |             |
| hairma .     | =    | 程,3              | 5.96                  | 8,75           | 4,75        |
| iller        | 劉    | 2.5              | 5.34                  | 2,42           | 3,54        |
|              | 魚    | 4.50             | 1.14                  | 5,76           | 5,25        |
| Salant       | _ 75 | £.81             | F,60                  | 5.50           | 5,50        |
| Sine.        |      | 3.67             | . 5.34                | 5.22           | 4,67        |
|              |      | •                | 1 <b>r</b> e <b>x</b> |                |             |
| Er. Berningt | £    | ÷.3%             | 6,64                  | 7,41           | 4,13        |
| Ceri         | 42   | 1.7F             | 4.36                  | 6,06           | 5,92        |
| Infient      | 14   | 11.52            | 16.43                 | 9,26           | 8,32        |
| Rimber       | 34   | 1(.50            | 6,78                  | 7,96           | 6,51        |
| None.        |      | 5,81             | 7,09                  | 6,66           | 6,45        |
|              | 3 r. | riri             | T t m t               | <b>delant</b>  | ·-          |
| Carlerum .   | 41   | F.8 <del>5</del> | 6,35                  | 8,76           | 6,66        |
| Emmarn .     | 41   | 14.09            | 9,06                  | 6,28           | 8,27        |
| Prag         | 15   | 10.54            | 9,17                  | 6,33           | 4,27        |
| Tresten      | 20   | 6,96             | 6,49                  | 6,34           | 4,23        |
| Minel        |      | 9,44             | 7,83                  | 5,97           | 4,74        |
| -            | g ű  | űen t            | e e Con               | tinent         | . <b>6.</b> |
| Paris        | 33   | 9,54             | 7,94                  | 5,87           | 5,02        |
| Sarlem       | 17   | 5,92             | 5,94                  | 4,05           | 3,29        |
| Elberfelt    | 12   | 1                | 4,36                  | 3,27           | 2,76        |
| Hamburg      | 18   | 1                | 8,05                  | 6,16           | 5,40        |
| Danzig       | 24   | 9,07             | 6,96                  | 6,15           | 5,35        |
|              |      |                  | 6,80                  | 5,74           |             |

Die Eropen.

|          | Juli.          | August. | Geptbr.       | Detober. | Novbr.  | December. | Jahr. |
|----------|----------------|---------|---------------|----------|---------|-----------|-------|
| ,        | 1,42           | 0,76    | 1,66          | 1,23     | 1,67    | 1,91      |       |
|          | 3,29           | 2,53    | 2,44          | 1,73     | 2,76    | 2,27      | 1,98  |
| Ł        | 1,24           | 2,66    | 2,40          | 1,17     | 1,88    | 1,29      |       |
| ) [      | 2,40           | 2,02    | 2,04          | 1,94     | 1,98    | 1,41      | 1,41  |
|          |                |         | Ital          | ien.     |         |           | ·     |
| , 1      | 3,82           | 3,24    | 4,71          | 3,54     | 3,93    | 5,07      | 1,76  |
| )        | <b>3,5</b> 0   | 3,88    | <b>4,5</b> 6  | 3,34     | 4,11    | 4,44      | 2,01  |
| )        | 3,90           | 4,45    | 3,75          | 4,35     | 4,25    | 4,45      | 3,55  |
|          | <b>4,6</b> 0 . | 5,28    | 6,89          | 5,20     | 5,20    | 6,80      | 2,78  |
| '        | 3,68           | 4,45    | 4,26          | 4,25     | 4,77    | 5,29      | 2,21  |
|          |                | •       | Alb           | e n.     |         | -         |       |
| ;        | 6,21           | 3,54    | 5, <b>6</b> 5 | 5,02     | 8,17    | 6,29      | 2,29  |
| <b>)</b> | 5,06           | 5,14    | 4,27          | 5,09     | 6,37    | 7,53      | 2,24  |
| ,        | 6,46           | 8,93    | 6,13          | 7,46     | 8,47    | 13,03     | 4,45  |
| )        | 5,22           | 6,49    | 5,79          | 4,47     | 5,23    | 9,17      | 2,57  |
| ;        | 4,99           | 5,36    | 4,65          | 5,10     | 5,99    | 9,10      | 2,59  |
|          | •              | Inne    | res D         | eut ſch  | land.   |           | •     |
| >        | 4,95           | 5,31    | 4,77          | 6,63     | 6,62    | 9,68      | 2,25  |
| 3        | 5,31           | 6,23    | 4,72          | 6,94     | 5,10    | 10,76     | 3,02  |
| 5        | 3,67           | 5,70    | 3,11          | 3,81     | 6,01    | 11,87     | 3,30  |
| ;        | 5,14           | 5,14    | 2,82          | 3,57     | 4,30    | 8,28      | 3,09  |
| 5        | 4,71           | 5,01    | 3,41          | 4,45     | 5,23    | 972       | 2,57  |
|          |                | Rüfter  | ı de ê        | Conti    | nent 8. |           |       |
| 7        | 4,00           | 4,70    | 3,86          | 4,88     | 5,40    | 9,70      | 2,34  |
| 3        | 3,84           | 3,97    | 2,64          | 4,20     | 4,41    | 8,72      | 2,65  |
| •        | 3,78           | 4,75    | 3,97          | 3,54     | 4,84    | 0,58      | 2,12. |
| 3        | 5,05           | 5,28    | 3,15          | 6,00     | 4,56    | 8,32      | 2,46  |
| 3        | 4,19           | 6,14    | 4,26          | 3,81     | 5,55    | 9,14      | 3,58  |
| ,        | 4,54.          | 5,30    | 3,79          | 4,56     | 5,48    | 9,11      | 2,69  |
|          | ,              | '       |               | '        |         |           |       |

| 4          | Drif     | tes Sud.       | Erftes Capit  | vi.                          |        |   |
|------------|----------|----------------|---------------|------------------------------|--------|---|
|            |          | <b>&amp;</b> 1 | ıglan b.      | • .                          | •      | • |
|            |          | Januar.        | Februar.      | Mārz.                        | April. | 1 |
| Condon     | 52       | 9,47           | 5,91          | 5,78                         | 4.86   | T |
| Mandefter  | 25       | 8,76           | 5,42          | 3,81                         | 5,55   |   |
| Dublin     | 17       | 6,68           | 5,01          | 5,71                         | 4,62   | ı |
| Binburgh   | 11       | 4,15           | 3,45          | 4,13                         | 3,48   | 1 |
| Mittel     |          | 5,88           | 4,86          | 4,44                         | 3,97   | ┪ |
| Upfala     | 40       | 13,13          | 11,26         | 11,22                        | 7,64   | - |
| Stockholm  | 16       | 10,59          | 9,10          | 7,15                         | 6,86   | 1 |
| Torneo     | 31       | 11,66          | 14,67         | 9,98                         | 8,00   |   |
| Betereburg | 14       | 7,87           | 9,32          | 8,19                         | 6,38   | 1 |
| Kafan      | 8        | 5,87           | 8. <b>3</b> 5 | 5,36                         | 8,82   |   |
| Irfust     | 10       | 4,47           | 4,66          | 4,76                         | 2,12   | 1 |
| Mittel     |          | 10,51          | 10,29         | 8,17                         | 6,96   |   |
|            |          | Rort           | ameri         | t a.                         | ·      |   |
| <b></b> .  | 43       | 6,63           | 7,60          | 4,84                         | 4,69   | 6 |
| Salem      |          |                | I             | I                            | 1      |   |
| Balem      | 10       | 6,98           | 8,45          | 5,36                         | 6,34   | 1 |
|            | 10<br>10 | 6,98<br>3,28   | 8,45<br>6,00  | <b>5,3</b> 6<br><b>4,</b> 00 | 5,68   | 4 |

England.

| Juli. | August. | Septbr. | October. | Novbr.  | December. | Jahr. |
|-------|---------|---------|----------|---------|-----------|-------|
| 4,76  | 4,58    | 4,25    | 4,84     | 4,80    | 7,39      | 3,02  |
| 5,34  | 3,15    | 4,18    | 4,31     | 5,33    | 5,19      | 2,27  |
| 3,15  | 3,95    | 3,73    | 4,26     | 4,99    | 4,74      | 3,04  |
| 2,41  | 3,69    | 2,94    | 2,00     | 3,83    | 3,51      | 1,42  |
| 3,51  | 3,63    | 3,63    | 4,20     | 4,40    | 5,04      | 2,18  |
| N o 1 | cdeura  | paur    | id Not   | r da fi | e n.      |       |
| 5,57  | 5,62    | 4,10    | 5,48     | 5,65    | 10,06     | 3,30  |
| 5,51  | 1,78    | 4,78    | 7,44     | 8,56    | 11,03     | 3,10  |
| 7,22  | 7,70    | 9,20    | 8,20     | 8,48    | 12,58     | 0,96  |
| 5,41  | 4,83    | 3,62    | 3,60     | 5,46    | 9,22      | 3,17  |
| 3,37  | 4,78    | 2,38    | 4,50     | 7,06    | 10,47     |       |
| 2,68  | 1,72    | 1,25    | 1,91     | 3,22    | 5,02      |       |
| 5,54  | 5,82    | 5,35    | 6,76     | 7,43    | 9,66      | 2,64  |
|       | 96      | lorda   | merito   | ı.      |           |       |
| 4,85  | 4,11    | 3,92    | 5,55     | 4,68    | 9,28      | 2,69  |
| 3,22  | 3,56    | 4,46    | 5,98     | 5,74    | 10,25     | 2,31  |
| 2,72  | 3,92    | 2,88    | 3,76     | 5,76    | 8,56      | 2,48  |
| 3,88  | 3,93    | 3,56    | 4,27     | 4,74    | 8,15      | 2,58  |

135 Ubnahme ber Temperatur in höheren Luftregionen. Die Erwärmung der Luft hat zwei Ursachen, nämlich eine theilweise Absorption der Sonnenstrahlen, welche dieselbe durchlaufen, und dann die Berührung mit dem durch die Sonnenstrahlen erwärmten Boden. Die lettere Barmequelle ist weitaus die bedeutendste.

Die durch Berührung mit dem Boden erwarmte Luft wird eben durch die Erwarmung ausgedehnt, ihr specifisches Gewicht nimmt ab und deshalb steigt sie in die Höhe, die vom Boden erhaltene Barme mit sich führend. Allein diese Barme macht sich in den höheren Luftregionen keineswegs durch eine bedeutende Temperaturerhöhung geltend; denn beim Aufsteigen nimmt die Dichtigkeit der Luft fortwährend ab und die Abnahme der Dichtigkeit ist von einer sortwährenden Barmebindung begleitet, weil ja die Barmecapacität der Gase um so mehr wächst, je mehr ihre Dichtigkeit abnimmt. Daraus folgt nun, daß die höheren Luftschichten kalter sein muffen als die tieferen.

Daß eine solche Abnahme der Temperatur in den höheren Luftregionen wirklich stattfindet, davon überzeugt man fich, wenn man zu diesen höheren Regionen aufsteigt, mag man fich nun in einem Luftballon erheben oder den Gipfel hoher Berge besteigen.

Die Abnahme der Temperatur bei verticaler Erhebung kann nicht leicht ein regelmäßiges Geset befolgen, weil die beständigen Luftströmungen, Bolken, Rebelschichten u. s. w. einen mehr oder weniger störenden Einfluß ausüben.

Gap-Luffac stieg im Jahre 1804 in einem Luftballon bis zur Sohe von 21000 Fuß; während das Thermometer am Boden 24,8° R. zeigte, beobachtete er in jener Sohe die Temperatur von — 7,6° R., also eine Temperaturdissernz von inehr als 32 Graden. Barral und Bixio, welche am 27. Juli 1850 ungefähr zu gleicher Sohe aussteigen, gelangten in einer Sohe von 6000 Fuß in eine Nebelschicht, deren obere Gränze erst erreicht wurde, nachdem sie sich bis zu einer Söhe von 20000 Fuß über dem Boden erhoben hatten. Nahe an der oberen Gränze dieser Nebelschicht zeigte das Thermometer noch — 8° R., sant aber unmittelbar über derselben auf — 18,4° R. In einer Söhe von 21000 Fuß zeigte das Thermometer nur noch — 32° R.

Auf hohen Bergen zeigt ichon die Beränderung der Begetation die Abnahme der Temperatur an: je höher man steigt, desto mehr nimmt die Begetation den Charakter kalterer Simmelsstriche an; am auffallendsten zeigt sich dieser Bechsel in den Tropen; besonders großartig erscheint er aber an den ungeheuren Gebirgen Sudamerikas, wo man in einem Tage aus den Baldern von Balmen und Bananen bis zu den Granzen des ewigen Schnees aufsteigen kann.

Bie in der Andestette und den mexicanischen Gebirgen die mittlere Temperatur mit der Sohe über der Meeresstäche abnimmt, übersieht man aus folgender von humboldt gegebenen Tabelle.

| Sohe über ber<br>Deeresfläche. | Mittlere T                   | emperatur.               |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| in<br>Parifer Fuß.             | Cordilleras<br>de los Andes. | Mexicanische<br>Gebirge. |
| 0                              | 22° N.                       | 20,8° 97.                |
| 3000                           | 17,6                         | 15,8                     |
| 6000                           | 14,4                         | 14,4                     |
| 9000                           | 11,3                         | 11,0                     |
| 12000                          | <b>5,</b> 6 .                | 6,0                      |
| 15000                          | 1,2                          | . 0,8                    |
|                                |                              |                          |

Da sich in der heißen Zone die Temperatur der Luft im Lause eines Jahres nur wenig ändert, so kann man sich von der Temperatur in verschiedenen Sohen der Andeskette die beste Borstellung machen, wenn man sie mit der mitteleren Temperatur gewisser Monate in höheren Breiten vergleicht. So findet man in den Ebenen des Orinoco täglich eine Temperatur, welche noch um 40 höher ist als die mittlere Temperatur des Monats August in Balermo; zu Bopahen, 5400 Fuß über dem Meere, sindet man die Temperatur der drei Sommermonate in Marseille; zu Quito die Temperatur von Paris während der letten Hälfte des Mai, in den Paramos (11000') die Temperatur von Paris während der ersten Hälfte des Aprils.

Man kann sich an den Abhang großer Gebirgsmassen isothermische Linien gelegt benken, welche mehr oder weniger als horizontale Curven erscheinen wers. den. So zieht sich um den Fuß der Andeskette eine Isotherme von 22°. Da wo eine 6000 Fuß hohe Ebene in die Masse der Andeskette einschneidet, befins det sich ungefähr die Isotherme von 14° R. u. s. w.

Die Isotherme von 0° wird an der Andestette durch eine Reihe von eins ander getrennter in fich geschloffener Curven, welche um die ifolirten Schncestuppen herumziehen, reprasentirt sein.

So folgen fich benn hier in verticaler Richtung in ganz kurzen Entfernungen von einander die Isothermen in gleicher Ordnung, wie man fie durchschneidet, wenn man von dem Acquator bis in die Bolargegenden wandert.

Bie die Rothermen in ben Alpen über einander liegen, zeigt die von Schlagintweit (Boggendorffe Annalen LXXXII) entlehnte Fig. 185 (a. f. S.).

Da humboldt für die südamerikanischen Gebirge unter dem Aequator eine Temperaturabnahme von 20° R. für eine Erhebung von 15000 Fuß gestunden hat, so ergiebt sich dort im Durchschnitt eine Erhebung von 750 Fuß für eine Temperaturabnahme von 1° R.

Rennt man für eine Gegend die Sohendifferenz, welche einer Temperaturerniedrigung von 1º entspricht, so kann man aus der mittleren Temperatur

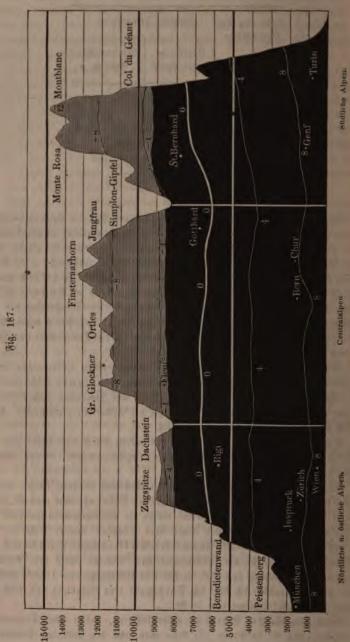

Nordliche n. östliche Alpen.

eines höhergelegenen Ortes annähernd genau die mittlere Temperatur berechnen, welche sich unter sonst gleichen Umständen im Niveau des Weeres sinden würde; dividirt man nämlich mit dem Höhenunterschiede, welcher einer Temperaturdisserenz von 1° entspricht, in die Höhe des Beobachtungsortes, so sindet man, um wie viel Grade die mittlere Temperatur im Niveau des Weeres höher sein würde. In den Alpen entspricht durchschnittlich eine Erhebung von 750 Fuß einer Temperaturerniedigung von 1° Reaumur; nun aber ist das Hospiz auf dem St. Bernhard 7670 Fuß über dem Weeresspiegel, seine mittlere Temperatur ist also  $\frac{7670}{750} = 10,2^{\circ}$  niedriger als am Weeresspiegel; da aber die mittlere Temperatur auf dem St. Bernhard — 0,8° ist, so ergiebt sich für die mittlere Temperatur im Riveau des Weeres 9,4° R.

Genf liegt 1218 Fuß über dem Meeresspiegel, seine mittlere Temperatur  $8,2^{\circ}$  ift demnach  $\frac{1218}{750} = 1,6^{\circ}$  niedriger als sie sein wurde, wenn Genf im Riveau des Meeres läge; seine Temperatur wurde also für diesen Fall  $8.2 + 1,6 = 9,8^{\circ}$  R. betragen.

Die mittlere Temperatur ber fuboftlichen Schweiz, auf ben Meeresspiegel reducirt, ware bemnach 9,4 bis 9,80 R.

Die Jothermen auf der Karte Tab. XVI, sowie die Isotheren und Isochimenen auf der Karte Seite 294 sind so gezogen, wie diese Linien laufen wurden, wenn alle Orte in der höhe des Meeresspiegels lägen; die Temperatur der verschiedenen Orte ist also auf das Rivcau des Meeres reducirt.

Temperaturschwankungen in höheren Luftregionen. Für Ge- 136 birge, welche nicht bedeutend ausgedehnte Hochebenen bilden, sondern vorzugs- weise durch hohe Ramme und Gipfel gebildet werden, wie dies z. B. für die Alpen der Fall ift, sind die Temperaturschwankungen in der Höhe weit geringer als in der Tiefe, weil isolirte Berge und Bergreihen auf die Temperatur der höheren Luftregionen nur einen unbedeutenden Einfluß ausüben können, und weil die periodischen Temperaturschwankungen des Bodens in der Ebene, welche sich zunächt den unteren Luftschichten mittheilen, in der Höhe in ihrer Wirkung schon abgeschwächt sind, ehe sie merklich werden.

Co fand z. B. Rams auf dem Rigi als Mittel aus einer Beobachtungsreihe von mehreren Bochen die Differenz des täglichen Maximums und Minimums = 3,04°, mahrend diefe Differenz zu Burich gleichzeitig 7,6° R. betrug.

Auf dem St. Bernhard beträgt (Tabelle S. 296) die Differenz zwischen den mittleren Temperaturen des wärmsten und des kältesten Monats nur 12,380, während für Genf dieser Unterschied auf 18,090 fteigt.

Da nun die Schwankungen der Temperatur benachbarter, aber ungleich boch gelegener Orte einander nicht parallel gehen, so ist klar, daß die Temperaturdifferenz zwischen zwei solchen Orten nicht constant bleiben kann, daß sie mit der Jahreszeit fich andert. Go beträgt die Differenz der mittleren Januar-

temperatur für Genf und den St. Bernhard nur 6,520, mahrend ber Untersichied ber mittleren Julitemperatur 12,230 ift.

Daraus folgt dann auch, daß die Höhe, um welche man fich erheben muß, damit die Temperatur um 10 finkt, nicht für alle Zeiten des Jahres dieselbe ift; fie ift größer im Winter, kleiner im Sommer.

Die Einwirkung des erwärmten Bodens kann sich nur nach und nach auf die höheren Luftschichten erstrecken. Es ist also immer eine mehr oder weniger bedeutende Zeit nöthig, bis sich die in der Tiese stattsindenden Temperaturschwankungen in größere Höhen fortpstanzen; dadurch aber wird nothwendiger Beise die Zeit des täglichen und des jährlichen Maximums verschoben, und zwar muß es auf den Höhen später eintreten als im Thal. Den Beobachtungen von Kämß zusolge sindet in der That in den Sommermonaten auf dem Rigi (5000 Fuß hoch) das Maximum der Temperatur erst um 5 Uhr Rachmittags Statt.

Ebenso ift die Zeit des jährlichen Temperaturmaximums auf hohen Bergen verruckt. Während in Genf der Juli entschieden der heißeste Monat ift, ift auf dem St. Bernhard die mittlere Temperatur des Juli und des August fast gleich; es ift also offenbar die Zeit der größten Bärme gegen den August hin versschoben.

Temperaturverhältnisse der Sochebenen. Ein isolirter hoch in die Lust hineinragender Bergkegel oder ein Bergkamm wird die höheren Regionen der Atmosphäre nicht merklich erwärmen können, weil die Winde in jedem Augenblicke nur kalte Lustmassen an ihm vorbeiführen; eine Hochebene von bedeutendem Umsange aber, welche sich unter dem Einstusse der Sonnenstrahlen bedeutend erwärmen kann, indem sie von einer weniger dichten und weniger hohen Lustschicht bedeckt ist als die tieseren Gegenden, weil also die Sonnenstrahlen, welche eine Hochebene tressen, durch Absorption in der Lust weniger Wärme verloren haben als die, welche zur Tiese gelangen, kann allerdings einen merklichen Einstuß auf die Erwärmung der höheren Lustregionen ausüben, welche über ihr schweben und welche eben wegen der größeren Ausdehnung des Plateaus längere Zeit mit dem erwärmten Boden in Berührung bleiben.

Unter soust gleichen Umständen muß es demnach auf Hochebenen wärmer sein als auf isolirten Berggipfeln von gleicher Höhe. In den mexicanischen Gebirgen zwischen dem 18. und 19. Grade nördlicher Breite hört schon in einer Höhe von 13600 Fuß alle phanerogamische Begetation auf, die Schneegränze sindet sich in einer Höhe von 14500 Fuß, mährend bei gleicher sudlicher Breite in Beru in größerer Höhe eine zahlreiche ackerbauende Bewölkerung wohnt; Botosi liegt 13540 Fuß über dem Mecresspiegel, die Schneegränze liegt hier in einer Höhe von 18350 Fuß. Dies erklärt sich nur durch die bedeutende Ausdehnung und Höhe der Hochebenen Berus. Das Plateau, in dessen Mitte der Titicaca See liegt, erhebt sich zwischen zwei Gebirgsketten bis zu einer Höhe von mehr als 12350 Fuß; bei einer Breite von 60 geographischen Meilen erstreckt es sich vom 16. bis zum 20. Grade südlicher Breite,

fo daß es eine Oberfläche von 3600 Quadratmeilen bat. Die Blateaus der Andes in der Rabe des Acquators haben höchstens eine Oberfläche von 10 Quadratmeilen, und die Sohe der megicanischen Sochebene betragt nur 6000 his 8000 Kug..

Ein anderes Beispiel bietet die Sochebene von Tibet und der dinefischen Tartarei. In einer Sobe von 11700 Rug wird hier in einer Breite von 320 noch Beigen mit Erfolg gebaut, die Cultur der Gerfte fteigt noch weit bober binauf, mahrend auf dem fudlichen Abhange bes Simalana, in den Thalern bes Banges icon in einer Sobe von 9500 Fuß alle Cultur aufhort; ja felbit unter dem Aequator auf den Plateaus von Quito und Caramarca ift die Granze der Cultur des Weigens 2300 Jug tiefer ale in den Sochebenen von Tibet

Der Einfluß der Sochebenen auf die Temperatur der oberen Luftregionen ift in ihrer Mitte am bedeutenoften. Bu Santa Fe de Bogota, in der Mitte eines Plateaus, ift die mittlere Jahrestemperatur 14,50, mahrend fie in gleicher Sohe zu Facatativa am Rande des Blateaus nur 13,10 ift.

Bahrend fich die Sochebenen unter der Einwirkung der Sonnenftrablen ftart erwarmen, ift naturlich auch aus demfelben Grunde der Barmeverluft, den fie durch die nächtliche Strahlung erleiden, viel bedeutender als in der Tiefe. Auf der Sochebene von Caramarca in Beru, wo in einer Sobe von 4300 Jug die mittlere Temperatur 160 ift, erfriert doch der Beizen häufig des Nachts. humboldt fab hier bei Tage im Schatten das Thermometer auf 250 fteigen, während es vor Sonnenaufgang nur 80 gezeigt hatte.

Auf den Bochebenen find also die taglichen Schwankungen der Temperatur, und, wenn fie weiter vom Aequator entfernt liegen, auch die jährlichen, viel größer ale unter fonft gleichen Umftanden in der Tiefe; fo hat z. B. die Sochebene von Tibet fehr heiße Sommer, obgleich die mittlere Jahrestemperatur ziemlich niedrig ift (die mittlere Temperatur des Monats October fand Turner 5,7%, und dies ift so ziemlich genau auch die mittlere Jahrestemperatur), weil dagegen der Binter um fo falter ift. Auf der Nordseite des Simalana liegen die Culturgrangen und die Schneegrange nicht etwa deshalb höher als auf dem fudlichen Abhange, weil die mittlere Sahreswarme höber, sondern weil bei der ungleichmäßigeren Barmevertheilung der Sommer auf der nördlichen Abdachung beißer ift.

Die Schneegränze. Die Temperaturabnahme in den höher über dem 138 Reeresspiegel gelegenen Luftschichten wird dadurch besonders auffallend nachgewiefen, daß auf hohen Bebirgen ber Schnee felbft in den Sommermonaten nicht megfcmilat, daß diefe Gipfel Jahr aus Jahr ein mit Schnce bedect bleiben. Borübergeben ift der Granze des ewigen Schnece in den Andes von Sudamerita bereits Erwähnung gefchehen, wir wollen jedoch diefen Begenstand noch einer ausführlicheren Betrachtung unterwerfen.

Unter ber Granze bes emigen Schnece versteht man diejenige Bobe, über welche binaus, felbft in der heißeften Jahredzeit, der Schnee auf den freien

Abhängen und fteilen Banden der Gebirge liegen bleibt. Solche mit ewigem Schnee bedectte Localitäten werden Schneefelder genannt.

Im Allgemeinen wird naturlich die Schneegranze um so tiefer gegen den Meeresspiegel herunter ruden, je mehr man sich vom Aequator aus den Bolen nähert; doch ift ihre Sohe keineswegs allein durch die geograpische Breite eines Ortes bestimmt, sondern sie wird durch mancherlei locale Berhältnisse auf das Mannigfaltigste modificirt.

Die folgende Tabelle enthält eine Busammenstellung der bobe der Schneegrange in verschiedenen Gegenden der Erde.

| ®ebirge.                       | Breite.                  | Unt<br>Gränz | e des    | im Riveau<br>in gleich |                       |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------|------------------------|-----------------------|
|                                |                          | ewi<br>Schn  | •        | bes ganzen<br>Jahres.  | bes Som<br>mers.      |
| Rorwegen, Rufte                | 71½° N.                  | 2220         | par. F.  | 0,2° M.                | 5,1 ° <del>9</del> 2. |
| Rorwegen, im Inneren           | 70 — 701/40              | 8800         | *        | - 2,4                  | 8,9                   |
| Island                         | 65°                      | 2890         | ъ ·      | 3,3                    | 9,6                   |
| Norwegen, im Inneren           | 60 — 62°                 | 4800         | w        | 3,8                    | 13,0                  |
| Albankette (Sibirien)          | 60° 55′                  | 4190         | x)       |                        |                       |
| Nörbl. Ural                    | 59° 40'                  | 4490         | æ        | 0,9                    | 13,4                  |
| Ramtschatfa                    | 56° 40'                  | 4930         | »        | 1,6                    | 10,1                  |
| Altai                          | 491/4 510                | 6590         | »        | 5,8                    | 13,4                  |
| Alpen                          | 45 3/4 460               | 8350         | n        | 8,9                    | 14,7                  |
| Kaukasus (Elbruz)              | 43 0 21 '                | 10380        | »        | 11,0                   | 17,3                  |
| Byrenden                       | 421/2 430                | 8400         | 10       | 12,5                   | 19,0                  |
| Metna                          | 371/80                   | 8900         | n        | 15,0                   | 20,1                  |
| Nörbl. Abhang bes himalana     | $(30^{3}/_{4} - 31^{0})$ | 15600        | »        |                        |                       |
| Subl. Abhang des himalaha      | {                        | 12200        | »        | 16,2                   | 20,6                  |
| Merico                         | 19 — 191/40              | 13900        | »        | 20                     | 22,2                  |
| Abnifinien                     | 13° 10′                  | 13200        | »        |                        |                       |
| Sierra Nevaba be Meriba .      | 8° 5′                    | 14000        |          | 22                     | 22,6                  |
| Bulcan von Tolima              | 40 46'                   | 14380        | ,        |                        |                       |
| Duito                          | 0,0,                     | 15320        | »        | 22,5                   | 22,8                  |
| Deftl. )                       |                          | (15000       | <b>3</b> | ,                      | -,-                   |
| Beftl.   Corbilleras von Chili | 14½ — 18° S.             | 16500        | *        | • • •                  |                       |
| Chili, Anbee ber Rufte         | 41 — 440                 | 5630         | <b>3</b> |                        |                       |
| Magellanestraße                | 53 — 54°                 | 3480         | æ        | 4,3                    | 8                     |

Bie ungleich die Sohe der Schneegranze auf den Gebirgen verschiedener Gegenden ift, wird durch Fig. 188 anschaulich gemacht, in welcher die vorzug-



lichsten höhen von Sudamerika, Afien und Europa gewissermaßen in eine Gruppe zusammengestellt find. Die Lage der Schneegranze ist durch die hier beginnende hellere Schraffirung zu erkennen. Die den durchlaufenden horizontalen Linien entsprechenden höhen (in pariser Fuß ausgedrückt) find am rechten Rande der Figur beigesetzt.

Die erste Gruppe links stellt die südamerikanischen Gebirge dar, und zwar ist Rro. 1 der Illimani, Rro. 2 der Aconcagua (ungefähr 33° südl. Br.), Rro. 3 der Chimborazzo.

Dem himalanagebirge gehören die Gipfel Rro. 4 und 5 an, von denen ber erstere ben Schamalari, ber lettere den Dhawalagiri darftellt. Die linke Seite dieser Gruppe entspricht dem sudlichen, die rechte Seite dem nordlichen Abhange des Gebirges, und man fieht hier deutlich wie die Schneegranze auf dem nordlichen Abhange höher liegt als auf dem sudlichen.

Rro. 6 ftellt den Elbrug, den Gipfel des Rautafus, dar.

Die übrigen Gipfel in unserer Figur entsprechen europäischen Gebirgen, und zwar Rro. 7 den Pyrenäen, Rro. 8 den Alpen, Rro. 9 dem Sulistelma in Rorwegen (67° nördl. Breite), Rro. 10 den Bergen der Insel Magerö, deren nördlichste Spige das Rordfap bildet.

Man glaubte früher, daß sich die Gränze des ewigen Schnees stets in solochen Regionen sinden müßte, wo die mittlere Jahrestemperatur 00 ist. Wenn dies so ware, so müßten alle Länder, deren mittlere Jahrestemperatur unter Rull ist, beständig mit Schnee bedeckt sein, während wir doch z. B. wissen, daß selbst zu Jakußt, bei einer mittleren Jahrestemperatur von — 8,250, noch Cerea-lien gebaut werden.

Die Granze, bis zu welcher selbst im Sommer der Schnee nicht wegschmilzt, kann also nicht ohne Beiteres aus der mittleren Jahrestemperatur eines Ortes abgeleitet werden, sie hängt nicht sowohl von der mittleren Jahreswärme, sondern vielmehr von der Bertheilung der Barme auf die verschiedenen Jahreszeiten ab.

In Jatust ift die mittlere Temperatur des heißesten Monats 14,2°. Bei einer folden Barme muß der Schnee wegschmelzen, der Binter mag noch so kalt gewesen sein. Benn ju Jakust bei unveränderter mittlerer Jahrestemperatur von — 8,25° die Barme so vertheilt ware, daß sie nur zwischen 0° und — 16° schwantte, so wurde der Schnee ewig liegen bleiben.

Die mittlere Temperatur ber Schnecgranze kann also an Orten, welche ein sehr excessives Klima haben, sehr niedrig sein; in solchen Gegenden aber, für welche die Differenz zwischen der Commer- und Bintertemperatur geringer ift, wird die mittlere Jahrestemperatur an der Gränze des ewigen Schnees höher sein. Da nun zwischen den Bendekreisen die Schwankungen der Temperatur weit geringer find als in den gemäßigten Jonen und in den Potargegenden, so wird auch die mittlere Jahrestemperatur der Luft an der Schneegranze in den Tropen weit höher sein als in höheren Breiten.

Denken wir uns einen Ort, an welchem die Temperatur ber Luft bas ganze Jahr hindurch 0° betrüge, so könnte der Schnee, welcher hier fällt, unmöglich wegschmelzen, und man sieht leicht ein, daß, wenn die Temperatur eines Ortes um nur sehr wenige Grade schwankt, die mittlere Temperatur über 0° sein muß, damit der gefallene Schnee vollkommen wegschmelzen kann, wenn man bedenkt, wie viel Bärme beim Schnelzen des Schnees gebunden wird. Es ift daher leicht zu begreisen, daß in den Tropen die mittlere Lufttemperatur an der Schneegränze über Null ift.

In den Tropen ist die mittlere Lufttemperatur der Schneegranze + 1,20,° während sie in Norwegen vom 60. bis 70. Breitengrade — 5° ist; in Sibirien ist sie natürlich noch niedriger.

Da die Schneegränze vorzugsweise von der Temperatur des heißesten Monats abhängt, so muß die Söhe der Schneegränze in verschiedenen Gegenden, für welche die mittlere Jahreswärme in der Ebene gleich ift, verschieden sein, wenn die Bertheilung der Bärme an beiden Orten ungleich ift, wenn die eine Gegend ein Kuftenklima, die andere aber ein Continentalklima hat. Bei gleicher mittlerer Jahreswärme in der Ebene liegt die Schneegränze für ein Kuftenklima tiefer als für ein Continentalklima.

So hat z. B. Island und das Innere von Norwegen vom 60. bis 62. Grade fast ganz gleiche mittlere Jahreswärme, in Island ist aber die Sommer-wärme geringer, und beshalb liegt auch die Schneegranze bedeutend (2000 Kuß) tiefer.

Je mehr Schnee im Winter fällt, besto heißer nuß es im Sommer werden, wenn er ganz wegschmelzen soll; ba nun an den Ruften mehr Schnee fällt als im Inneren der großen Continente, wo die Luft weit trockener ift, so ist darin ein neuer Grund zu suchen, warum an den Kusten die Schneegränze verhältnißmäßig tiefer liegt als im Inneren des Landes.

Die Byrenäen und der Raukasus liegen ungefähr in gleicher Breite; die mittlere Jahrestemperatur sowohl als auch die mittlere Sommerwärme ift am Fuße der Pyrenäen höher als am Fuße des Kaukasus, und doch ist die Schnecgränze am Kaukasus um 2000 Fuß höher als in den Pyrenäen, weil dort weit weniger Schnec fällt als hier.

Sehr auffallend erscheint es auch, daß die Schneegranze auf der nordlichen Abdachung bee himalang um mehr ale 3000 Fuß höher liegt ale am fublichen Abhange; es wird dies aber begreiflich, wenn man bedenkt, daß gerade die über bem indischen Ocean mit Feuchtigkeit gefättigte Luft, an den fudlichen Abbang des riefenhaften Gebirges anschlagend, dort ungeheure Maffen von Regen in den niederen und von Schnee in den hoberen Regionen abfett, mabrend aus der trodenen Luft auf der nördlichen Abdachung ungleich weniger Schnee herabfällt; außerdem aber ichließt fich an die nordliche Abdachung die bedeutende Sochebene von Tibet an, mahrend fich bas Bebirge auf ber Gudseite rafch bis jum Spiegel bes Meeres berabfentt.

Das Tafelland von Tibet besteht eigentlich aus mehreren durch Gebirgstetten getrennten Sochebenen von außerordentlicher Trockenheit, auf welchen die Temperaturschwankungen ungemein groß find; da diese felfigen und fandigen Sochebenen fich im Sommer durch die Absorption der Sonnenstrahlen bedeutend erwarmen, tragen fie viel gur Erbohung ber Schneegrange bei.

Ein abnlicher Unterfchied zeigt fich zwischen ben öftlichen und westlichen Cordilleras von Chili. Rach den Deffungen von Bentland ift die Schneegranze vom 14. bis jum 18. Breitengrade noch bedeutend höher ale unter bem Acquator felbit, mas offenbar nur von dem Ginfluffe der Sochebenen berrühren kann.

Die Granze bes Schnees fteigt und finkt mit ben verschiedenen Jahreszeiten: Diefe Schwankung ift in der beißen Bone Amerikas febr unbedeutend, fie beträgt, nach Sumboldt, nur 250 bis 350 Ruß; man barf jedoch die Granze bes Sonees nicht mit ben Grangen verwechseln, bis zu welchen noch von Beit zu Beit Schnee fallt und auch einige Beit liegen bleibt. In den mexicanischen Bebirgen liegen die Brangen, zwischen welchen die Schneegrange auf- und nieberfteigt, icon bedeutend weiter, nämlich um 2000 fuß, auseinander; diefer Unterschied ift leicht zu begreifen, wenn man bedenkt, daß die mittlere Temperatur der drei marmften Monate in Mexico um 50, in Quito aber nur 10 bis 20 mehr beträgt ale die mittlere Temperatur der drei falteften Monate.

Die Gleticher. In den von Bergtammen und Gipfeln eingefchloffenen 139 und geschütten Sochthalern werden im Laufe des Bintere ungleich größere Maffen von Schnee angehäuft als auf den Schneefeldern, indem theils der Bind ben Schnee in folden Thalern zusammenweht, theile Lawinen in diefelben binabftürzen.

Diese Schneemaffen erleiden nun durch abwechselndes theilweises Aufthauen und Biedergefrieren allmälig eine gangliche Umanderung ihres Aggregatzuftandes. Das burch Schmelzen gebildete Baffer bringt in die Bwifchenraume zwifchen ben einzelnen Schneefroftallchen ein und füllt fie abwechselnd mit Luftblafen aus; ber nachste Frost verwandelt diefen mit Baffer getrantten Schnee in eine Maffe tornigen Gifes, welche mit dem Ramen Firn bezeichnet wird.

Durch eine mehrmalige, in Folge der Abwechselung von Sommer und Binter in großem Magftabe ftattfindende Biederholung des eben angedeuteten Broceffes wird die Schnee- und Firnmaffe allmälig mehr und mehr in Gis vermandelt, meldes, fich in die Thaler hinabsenkend, die Gleticher bildet, mahrend

jete Sieder um Edparmifen ab Marcid zu fernem Glafchebiltung in ben diebbilden unfürft.

Im Berfebenis ulber bim annenen und bendicktige Mohr, wie det fin be ben ben Gene und Freier gerichlagen, wert bericht aus inder berücklichen von einem gewest ind. Seit ber geme Mohr der Derfeben geben Abrucht wie berichten geben. In dem unteren beide der Reifen beiden kaben bei kienen ber Greifen geben. In dem unteren freie ber Berlieben batten beide kienen ber Greife einem Mallings, mahrend fie beide benarf kann ber Greife einem Contentant, und der eigentliche Firm eine gang fendenten Raffe bilben.



Das Gletschereis bleibt nicht etwa an der Stelle liegen, an welcher es gebildet wurde, sondern die ganze Maffe ift in einer beständigen, langsamen, thalabwarts gerichteten Bewegung begriffen, indem das Gis theils in Bolge seiner eigenen Schwere auf der geneigten Basis langsam hinabgleitet, theils durch bas Gewicht der höher liegenden Firn- und Schneemaffen hinabgeschoben wird. Das Gletschereis verhalt sich aber hierbei nicht wie ein zusammenbangender seiter Norper, sondern mehr wie eine zahe, dickslussige Maffe, denn die Geschwindigten ber Gletschewegung ift keineswegs für den ganzen Querschnitt dieselbe; in ber Mitte bes Gletscherstromes ift die Bewegung weit rascher thalabwarts als on den Seitenrandern, und dieser Umftand bewirft im Berein mit mehreren

anderen, daß fich im Gletschereis jahlreiche Rlufte und Spalten bilben, wie bies Big. 189 zeigt, welche einen Theil des Bermattglettichere barftellt.

Bie enorm die Machtigfeit ber Gismaffen ift, welche die Gleticher in bas Thal berabführen, davon giebt die Unschauung des unteren Gletscherendes Die befte Borftellung, weil man bier die Sobe ber Giemaffen überfeben fann, wie dies Fig. 190 erlautert, welche das untere Ende bes Bermatt= ober Bornergletichere, eines des machtigften in der Schweig, darftellt.

Die Geschwindigkeit, mit welcher Die Gleticher in Das Thal binabidieben, bangt naturlich von localen Berhaltniffen, j. B. von ber Reigung ber Thalfoble, von ber Machtigkeit der Gletscher- und Firnmaffe u. f. w. ab. Auch schwankt Die Große ber Gleticherbewegung mit der Jahreszeit; fie ift großer im Commer, wenn durch Begidmelgen ber Bafis und durch das Baffer, welches die feineren



Fig. 190.

Rtufte und Spalten ausfüllt, Die Beweglichkeit ber Bletichermaffe erhöht wird; fie ift bagegen am geringften im Binter, wenn durch bas Gefrieren alles Baffere ber gange Gletider in compacte Giemaffen verwandelt und burch Anfrieren an ben Boden mit diefem fefter vereinigt wird.

Durch Meffungen, welche am Maregleticher angestellt murben, bat man gefunden, bag bae Fortruden beffelben in ber Mitte feiner Lange ungefahr 250 Ruß jabrlid, alfo im Durchschnitt 9 Boll ben Tag beträgt. Um unteren Ende Deffelben beträgt das Borruden nur ungefahr 155 Fuß jahrlich.

Die untere Grange des Gletschere wird fich naturlich ba finden, wo gerade fo viel Gie an ber vorderen Glache wegichmilgt, ale Die Daffe des Gletichers in gleicher Beit vorructt. In warmeren Jahren wird fich beshalb der Gleticher etwas jurudziehen, und wenn mehrere fühlere und ichnecreiche Jahre auf einander folgen, jo fentt fich ber Bleticher weiter in bas Thal berab.

Die Gletscher muffen fich bemnach in ben Thalern ber hochgebirge weit unter die Granze bes ewigen Schnees hinabziehen, wie dies auch in Fig. 188 bei Rro. 8 angedeutet ift. So reicht z. B. ber untere Grindelwaldgletscher, welcher überhaupt unter allen Alpengletschern am tiefften herabsteigt, bis zu einer bobe von 3065 Fuß über ben Meeresspiegel herunter, während die Schneegranze in jenen Gegenden ungefahr 8000 Fuß hoch ift.

Die Gletscher fenken fich also in eine Region herab, welche ichon eine üppige Begetation zeigen kann, und so kommt es, daß man nicht felten die unteren Partien der Gletscher von Getreidefeldern und von Baumwuchs umgeben findet.

Die nach Schlagintweit's Karte bes Monte Rosa copirte Rarte bes Lysgletschers, Fig. 191, ift sehr geeignet, einige der die Gletscherbildung bedingenden Umstände anschaulich zu machen. Das in der Tiefe ganz enge Lysthal breitet sich in der Höhe zu einem weiten Thalkefiel aus, welcher auf der Rordseite durch den Lyskamm, im Often durch den Ramm der Bincentpyramide und im Westen durch einen diesem parallel lausenden, sast eben so hoben Gebirgskamm eingeschlossen ist. Die ungeheure Schnees und Firnmasse, welche sich in diesem hoch über der Schneegranze liegenden Thalkefiel anhäust, ist es nun, welche den Lysgletscher ernährt, von den Firnseldern aus wie ein Strom langsam herabsließt und sich in das unten enger werdende Lysthal keilssörmig einzwängt. Das untere Ende dieses Gletschers sindet sich in einer höhe von 6200 Fuß, die mittlere Hobe der Firnslinie, d. h. der Gegend, in welcher die Firnmasse in Gletschereis übergeht, beträgt ungefähr 9230 Fuß. Die mittlere Reigung der Firnmasse ist 180.

Das untere Ende und die Seiten der Gletscher sind von Steinwällen umgeben, welche aus Schutt und ben Trümmern der umgebenden Felsen zusammengesett sind und welche von der Eismasse des Gletschers fortgeschoben werben. Solche Bälle werden Moranen genannt, und zwar unterscheidet man End, moranen oder Steinwälle, welche den Gletscher vorn, und Seitenmoranen, welche ihn zu beiden Seiten einfassen. — Stofen zwei aus höheren Seitenthälern herabkommende Gletscher in demselben Thalbett zusammen, so daß sie sich zu einem einzigen Gletscher vereinigen, so vereinigen sich auch die einander zugewandten Seitenmoranen zu einer Mittelmorane oder Gufferlinie, welche als ein langer Steinwall auf der Mitte des Gletschers fortgeschoben wird.

Dieser Umstand, daß die Gletscher den Transport größerer und kleinerer Gesteinemassen vermitteln und sie weit von ihrem Ursprunge absehen, giebt ihnen in geologischer Beziehung eine große Bedeutung; doch ift hier nicht der Ort, diesen Gegenstand weiter zu erörtern.

Die ungeheure Eismasse ber Gletscher muß bei ihrer Bewegung nothwendig bedeutende Reibungseffecte auf die Felsen des Thalgrundes und der Seitenwände veranlassen; die scharfen Eden und Kanten der Felsen werden abgestumpft und gerundet, die Flächen werden geebnet und formlich geschliffen und polirt, und ba, wo zufällig einzelne lofe Gesteinöstude zwischen dem Gletichereis und den feitlichen Felfen eingekeilt find, werden durch das gewaltsame Fortichieben dieser Gesteinöfragmente in den seitlichen Felswänden Rigen und

Fig. 191.

## KARTE DES LYSGLETSCHERS.

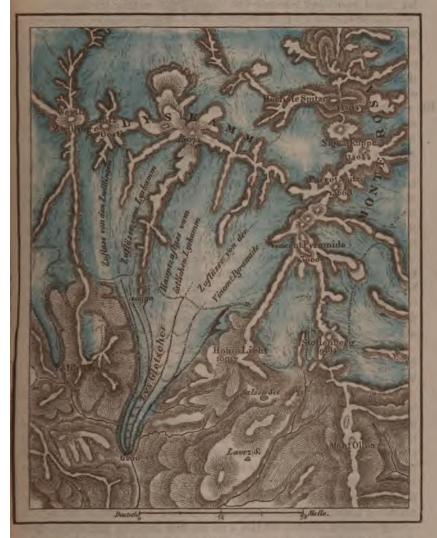

Streifen hervorgebracht, welche die Birfung der Gleticher wesentlich von der abrundenden und glattenden Birfung des fliegenden Baffere unterscheiden.

Rach dem, was oben über die Bildung der Gletscher gesagt wurde, ist klar, daß der Bechsel der Jahreszeiten zu ihrer Bildung wesentlich ist; die Gletscher sehlen des halb auch in den schneebedeckten Gebirgen der Tropen, weil dort das ganze Jahr hindurch sast dieselbe Temperatur herrscht, also das abwechselnde Thauen und Wiederzestrieren in solcher Beise, wie es zur Bildung von Gletschern nothwendig ist, nicht stattsinden kann. Im himalahagebirge, wo die Temperaturschwankungen im Lause bes Jahres bereits sehr bedeutend sind, kommen auch mächtige Gletscher vor.

Am bedeutenoften find die Gletscher in den arktischen Gegenden ausgebildet. Der zehnte Theil der Insel Island ift mit Gletschern bedeckt und in Grönland sowohl wie in Spighergen reichen die Gletscher bis zum Meere hinab. Solche in das Meer vorgeschobene Gletschrmassen werden öfters durch mancherlei Ursachen vom Lande losgelöft, und werden dann durch die Meeresströmungen als kolossale Gisberge weit von dem Orte ihrer Entstehung weggeführt.

140

Albsorption der Wärmestrahlen durch die Atmosphäre. Benn man mit hülfe einer Sammellinse Zunder durch Concentration der Sonnenstrahlen anzünden will, so wird man einen großen Unterschied finden, je nachdem man den Bersuch Mittags anstellt, wo die Sonne hoch am himmel steht, oder des Abends, wenn sie ihrem Untergange nahe ist; während sich der Schwamm des Mittags leicht entzündet, geschicht dieses am Abend entweder nur sehr schweirig oder gar nicht; die Intensität der von der Sonne zu uns kommenden Bärmestrahlen ist also in diesen beiden Fällen eben so ungleich wie die Intensität der Lichtstrahlen; Abends können wir die rothgelbe Scheibe der untergehenden Sonne wohl ansehen, Mittags aber wird das Auge durch den Glanz der Sonnenstrablen geblendet.

Dieser Unterschied in der Intensität der Licht, und Barmestrahlen, welche von der Sonne ju uns tommen, rührt offenbar daher, daß der Beg, welchen die Sonnenstrahlen durch die Atmosphäre hindurch jurudzulegen haben, bedeutend größer ist, wenn die Sonne dem Horizonte nahe steht; je größer aber der Beg ist, den die Sonnenstrahlen in der Atmosphäre zurudlegen, desto mehr Licht und Barme wird absorbirt werden.

Um annähernd die Barmeabsorption in der Atmosphäre zu bestimmen, hat herschel ein Instrument construirt, welches er heliometer genannt hat. Bouillet gab diesem Instrumente folgende vervollkommnete Ginrichtung.

Das chlindrische Gefäß v, Fig. 192, ist aus dunnem Silberblech gemacht; sein Durchmeffer beträgt ungefähr 1 Decimeter, seine Höhe 14 bis 15 Millimeter, so daß es ungefähr 100 Gramm Baffer aufnehmen kann. In dem Gefäße befindet sich die Rugel eines Thermometers, dessen Röhre durch einen das Gefäß verschließenden Kork in eine hohle Metallröhre hineinragt; diese Metallröhre geht durch zwei Hülsen bei c und c', so daß sie mit dem Gefäße v mittelft des Knopses beständig um ihre Are gedreht werden kann; diese Umdrehung hat zum Zwed, das Basser im Gefäße v in beständiger Bewegung zu erhalten, damit sich die Bärme in demselben möglichst gleichförmig verbreitet.

Die obere Fläche des Gefäßes v ist mit Ruß forgfältig geschwärzt. Die Scheibe d hat denselben Durchmesser wie das Gefäß v; richtet man also das Instrument so gegen die Sonne, daß der Schatten des Gefäßes v gerade auf

die Scheibe d fällt, so kann man ficher sein, daß die Sonnenstrahlen die vorbere Rache des Gefäßes rechtwinklig treffen.

Benn die geschwärzte Oberfläche des Instrumentes rechtwinklig von den Son-



nenstrahlen getroffen wird, fo steigt die Temperatur des Baffers in v über die der Umgebung.

Wenn das Befag v fich ermarmt, fo verliert es auch Barme, theile durch Strahlung gegen ben Simmeleraum, theile an die Umge= Wenn ein folder buna. Berluft nicht ftattfande, fo murde die durch den warmenden Ginfluß der Connenftrablen bervorgebrachte Temperaturerhöhung Befäßes v jedenfalls bedeutender fein als die, welche man beobachtet; um aber auf die Barme fcbliegen gu fonnen, welche dem Inftrumente wirklich durch bie Sonnenstrahlen zugeführt wird, ift deshalb an ben beobachteten Temperatur= erböhungen eine Correction anzubringen. Der Berfuch wird deshalb in folgender Beife angestellt.

Benn das Basser in dem Gefäße die Temperatur der umgebenden Luft hat, wird das Instrument nahe an dem Orte, wo man es den Sonnenstrahlen aussehen will, im Schatten aufgestellt, und zwar so, daß die Bärme von der beruften Fläche frei gegen den himmel ausstrahlen kann. Man beobachtet nun fünf Minuten lang die Erkaltung; in der folgenden Minute bringt man einen Schirm vor die schwarze Fläche und richtet dann den Apparat so, daß die Sonnenstrahlen rechtwinklig einfallen, wenn man am Ende der sechsten Minute den Schirm wegnimmt. Bährend der folgenden fünf Minuten beobachtet man die durch die Sonnenstrahlen hervorgebrachte Temperaturerhöhung, indem man das Basser des Gefäßes v in beständiger Bewegung erhält; am Ende der elsten Minute seht man den Schirm wieder vor, zieht den Apparat an seine frühere Stelle zurück und beobachtet dann die während der solgenden fünf Minuten stattsfindende Erkaltung.

is it y de ur imi Mantin dans die Sommenhalfen herogis Laurenburtennung – und – de Kommenhaufend, melde der Appu der imi metrogenation und ur der imi inigenden Mantin melodet, fei d Laurenburtennung zu under dem der Sommenkannen derengebauft fein d wenn fein Siemersennis frangefunder date:

Die fangende Luselle ruthülle die Kefunnen **von fünf Beskahtungte** von Korl mit den heitender ungefielle das.

| Jahr um Eng<br>be-<br>Benkahnunger. |      |     | françis<br>Der | Dide ter<br>turdingina<br>Entificht. | Bestad<br>Temperal<br>erhöhm |
|-------------------------------------|------|-----|----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                                     | 7:,  | Ric | Mergens.       | 1.800                                | 3,80° €                      |
|                                     | 11.2 | •   | Retates.       | 1.164                                | 4.00                         |
|                                     | ż    |     | Raine.         | 1,107                                | 4,70                         |
| 3                                   |      |     | <b>T.4</b> #   | 1.132                                | 4.65                         |
| <b>10 5</b> 3 m 147                 | ž    | -   |                | 1,216                                | 4.60                         |
| 20 20 Care 1 10 1 1 1               | 3    |     | •              | 1,370                                | >                            |
| į                                   | 4    |     | <b>-</b>       | 1.648                                | 4,00                         |
| !                                   | 5    |     | -              | 2.151                                | ». ».                        |
| • '                                 | •    |     | •              | 3,165                                | 2,40                         |
|                                     | 12   |     | Mittags.       | 1,147                                | 4,90                         |
| :                                   | 1    |     | Radm.          | 1.174                                | 4,85                         |
| •                                   | 2    |     | •              | 1,266                                | 4,75                         |
| Am 27. Juli 1637 4                  | 3    |     |                | 1,444                                | 4,50                         |
| 1                                   | 4    |     | <b>&gt;</b>    | 1,764                                | 4.10                         |
| 1                                   | 5    |     | •              | 2,174                                | 3,50                         |
| •                                   | 4    | a   |                | 3,702                                | 3,35                         |
|                                     | 12   |     | Dittage.       | 1,507                                | 4,60                         |
|                                     | 1    | >   | Nachm.         | 1,559                                | 4,50                         |
| a ~                                 | 2    | *   | 79             | 1,723                                | 4,30                         |
| Am 22. Sertember 1837 🐈             | 3    | *   | 20             | 2,102                                | 4,00                         |
| 11                                  | 4    | *   | n              | 2,898                                | 3,10                         |
| <u>\</u>                            | 5    | >>  | 10             | 4,992                                |                              |
| (1                                  | 12   | ×   | Mittags.       | 1,191                                | 4,80                         |
| 1                                   | 1    | >>  | Nachm.         | 1,223                                | 4,70                         |
| }                                   | 2    | 27  | 20             | 1,325                                | 4,60                         |
| Am 4. Mai 1838 \                    | 3    | 10  | n              | 1,529                                | 4,30                         |
| j.:                                 | 4    | »   | n c            | 1,912                                | 3,90                         |
| 1:                                  | 5    | >>  | ×              | 2,603                                | 3;20                         |
|                                     | 6    | "   | . w            | 4,311                                | 1,95                         |
| ( )                                 | 11   | w   | Morgens.       | 1,193                                | 5,05                         |
| <b>\</b> }                          | 12   | ×   | Mittage.       | 1,164                                | 5,10                         |
| )                                   | 1    | »   | Nachm.         | 1.193                                | 5,05                         |
| Am 11. Wai 1838 \                   | 2    | w   | 20             | 1,288                                | 4,85                         |
| ii. 2411 1000 ]                     | 3    | 30  | w              | 1,473                                | 4,70                         |
|                                     | 4    | 10  | 10             | 1,812                                | 4,20                         |
| ( )                                 | 5    | 10  | •              | 2,465                                | 3,65                         |
| `                                   | 6    | *   | <b>»</b>       | 3.943                                | 2,70                         |

Die erste Columne dieser Tabelle bezeichnet Jahr und Tag der Beobachtungen, zweite enthält die Beobachtungestunden, die dritte die Dicke der von den Sonsnstrahlen durchlaufenen Luftschicht, die verticale Sohe der Atmosphäre gleich 1 sett; die vierte enthält die beobachtete Temperaturerhöhung des Baffere im liometer.

Aus dieser Tabelle sehen wir nun zunächst, daß die Sonnenstrahlen um mehr an wärmender Kraft verlieren, je weiter der Weg ist, welchen sie in der mosphäre zurückzulegen haben. Betrachten wir z. B. die Beobachtungen vom . Mai 1838, so sinden wir, daß um 1 Uhr Nachmittags die Temperaturzöhung 5,05° betrug um 5 Uhr, wo die Dicke der durchlausenen Luftschicht unzähr doppelt so groß war, betrug die Temperaturerhöhung nur 3,65°, sie war o um 1,4° geringer; sur die dreisache Dicke der Luftschicht, ungefähr um 6 r Abends, war die Temperaturerhöhung nur 2,7°, also abermals um 0,9° tinger.

Man ficht daraus, daß die wärmende Kraft der Sonnenstrahlen in einem oas weniger raschen Berhältniffe abnimmt, als die Dicke der durchlaufenen ftichicht wächst.

Aus solchen Beobachtungen die absolute Große der atmosphärischen Absorps n berechnen zu wollen, wie es Pouillet gethan hat, ift nicht wohl zuläffig.

Sigene Wärme der Erde und Temperatur des Weltraums. 140 ogleich alle Bärme auf der Erdoberfläche nur von der Sonne kommt, so hat h die Erde im Inneren auch ihre eigenthümliche Bärme, wie aus der Temstaturzunahme solgt, welche man in großen Tiesen beobachtet hat, und wie die ihen Quellen beweisen, welche aus großer Tiese kommen. Benn die Bärme nach n Mittelpunkte der Erde hin auch in größerer Tiese noch in dem Maße zunimmt, ees uns diese Beobachtungen zeigen, so müßte schon in einer Tiese von 10000 is die Temperatur des siedenden Bassers herrschen, im Mittelpunkte der de aber müßten alle Körper glühend sein und im geschmolzenen Justande sich sinden. Daß wir von dieser ungeheuren hise im Inneren der Erde auf der derstäche nichts merken, läßt sich durch das schlechte Leitungsvermögen der 'alteten Erdfruste erklären, welche diesen alübenden Kern einschließt.

Raberes über die Erdwarme wird in den nachsten Baragraphen folgen.

Auch der Weltraum hat seine eigenthümliche Temperatur, und es hat nicht Bersuchen gesehlt, dieselbe zu bestimmen. Nach Fourier ist die Temperatur 8 Weltraums — 50° bis — 60°; Arago aber hat darauf ausmerksam geacht, daß sie jedenfalls bedeutend geringer sein muß, da man ja auf dem ort Reliance in Nordamerika eine Temperatur von — 56,7° beobachtet hat. ne so starke Temperaturerniedrigung wäre auf der Erde nicht möglich, wenn Emperatur des Weltraums nicht bedeutend geringer wäre.

Die Erfaltung der Erdoberfläche durch die nächtliche Strahlung ift eine ilge davon, daß die Rörper auf der Erdoberfläche ihre Barme gegen diefen tals 2 Beltraum ausftrahlen. Um die Gefege der nächtlichen Strahlung zu erstteln, hat Bouillet ein Instrument conftruirt, welches er Actinometer

nennt und welches Fig. 198 dargestellt ift. Es besteht aus einem Thermometer,



welches in einem Detallcplinder borizontal in folder Beife angebracht ift, daß burch Schwanenfedern jede Barmezuleitung von unten und von ber Seite ber gebindert wird. Benn diefer Apparat in einer beiteren Racht ine Freie geftellt wird, fo muß bas Thermometer naturlich bedeutend unter die Temperatur der umgebenden Luft finten. Die folgende Tabelle enthält einige Refultate, welche Pouillet mit diefem Inftrumente erhalten bat.

| Lage. | Stunben.   | Lemperatur ber Luft. | Temperatur bes<br>Actinometers. | Unterfchiebe. | Lage. | •   | Stun | ben.    | Lemperatur der<br>Luft. | Temperatur bes<br>Actinometers. | Unterfchiebe. |
|-------|------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-------|-----|------|---------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
|       | Bom 20.    | bis 21.              | April.                          |               |       |     | Bor  | n 5. bi | s 6. D                  | łai.                            |               |
| 1     | 8 Uhr Abi  | 5,6                  | - 0,8                           | 6,4           | 1     | 5   | uhr  | Abbs.   | 25,5                    | 19,9                            | 5,0           |
| 3     | 9 n n      | 4,5                  | - 2,0                           | 6,5           | 1     | 6   | 33   | 39-     | 25,1                    | 17,5                            | 7,6           |
| 1     | 10 » »     | 3,6                  | -3,0                            | 6,6           | Mai.  | 7   | 'n   | 20      | 23,1                    | 15,0                            | 8,            |
| (     | 41/2 " Mrg | ø. 0,0               | - 7,0                           | 7,0           | 100   | 8   | 30   | >>      | 22,9                    | 13,9                            | 9,            |
| 1     | 5 n n      | 0,0                  | - 7,0                           | 7,0           | 1     | 9   | 39   | » ·     | 21,5                    | 12,5                            | 9,            |
| 1     | 51/2 n n   | 0,1                  | - 6,5                           | 6,6           | (     | 10  | 39   | 20      | 17,5                    | 10                              | 7,            |
| 1     |            |                      |                                 |               | Mai.  | 4   | » S  | Mrgs.   | 12,1                    | 5                               | 7,            |
|       |            |                      | T                               |               | 6. 90 | 41/ |      | **      | 12,1                    | 5                               | 7,            |
| ı     |            |                      |                                 |               |       |     |      |         |                         |                                 |               |

Diese Bersuche zeigen uns, daß die Temperatur des Actinometers faft in derselben Beise abnimmt, wie die Temperatur der Luft, daß also bei niedriger Lufttemperatur eine eben so ftarte Strahlung gegen den himmelsraum ftattfindet

ŀ

wie bei bober. So fanden auch Belle und Daniell eine burch die nachtliche Strahlung bewirkte Temperaturerniedrigung von 7 bis 80 unter die Temperatur ber Luft; Bilfon beobachtete einen Unterschied von fast 90 zwischen der Temperatur der Schneeoberfläche und ber Luft; Scoresby und Parry haben in den Bolargegenden ähnliche Beobachtungen bei einer Lufttemperatur von - 200 gemacht. Dies beweift nun, daß die Temperatur des Weltraums febr gering fein muß, denn fonft mußte der Ginfluß der nachtlichen Strahlung bei niedriger Temperatur geringer fein ale bei bober.

Bouillet bat die Temperatur des Weltraums zu — 1420 bestimmt: da jeboch die Schluffe, durch welche er zu diesem Resultate gelangte, febr gewagt find, indem ihre Grundlage bochft unficher ift, fo mag bier die Anführung diefes Refultate genügen.

Temperatur bes Bobens. Bir haben bisher nur immer die Tempes 142 ratur der Luft, aber nicht die Temperatur der oberen Bodenschichten besprochen, welche je nach der Ratur der Bodenfläche oft bedeutend von der Lufttemperatur verschieden sein kann; ein nachter, des Bflangenwuchses beraubter, fteiniger ober fandiger Boden wird durch die Absorption der Sonnenstrahlen weit beißer. ein mit Pflanzen bedeckter Boden, z. B. ein Wiesengrund, wird durch die nachtliche Strahlung weit falter als die Luft, deren Temperatur ichon durch die fortmahrenden Luftströmungen mehr ausgeglichen wird. In den afrikanischen Buften fteigt die Sige des Sandes oft auf 50 bis 600. Ein mit Pflanzen bedeckter Boden bleibt fuhler, weil die Sonnenstrahlen ihn nicht dierect treffen konnen, Die Bflanzen felbst binden gemiffermagen eine große Barmemenge, indem burch Die Begetation eine Menge Baffer verdunftet; fie erkalten aber, wie wir bald naber seben werden, wenn wir die Thaubildung betrachten, bei ihrem großen Emissionevermögen durch Ausstrahlung der Barme fo ftart, daß die Temperatur bes Grafes oft 6 bis 9 Grad unter die der Luft finkt. Im Inneren ber Balber ift die Luft beständig fuhl, weil die dichte Laubdecke auf diefelbe Beife abtublend wirkt wie eine Grasdecke, und weil die an den Gipfeln der Baume abgefühlte Luft fich niederfentt.

Begen des unvolltommenen Barmeleitungevermögens tann die Barme ber oberften Bodenschichten nur nach und nach in das Innere eindringen; wenn die Dberfläche aber erkaltet, fo verlieren die tieferen Bodenschichten weniger fcnell ihre Barme; in einer geringen Tiefe werden deshaib die Temperaturschwankungen weit geringer fein als an der Oberfläche felbft. In Deutschland verschwinden schon bei einer Tiefe von 2 Fuß die täglichen Temperaturschwankungen, und in einer noch größeren Tiefe verschwinden fogar die jahrlichen Bariationen. fo daß hier beständig eine Temperatur herrscht, welche nur wenig von der mittleren Temperatur des Ortes abweicht.

Seit 1671 hatte Caffini bemerkt, daß die Temperatur der Reller des Observatoriume ju Baris mabrend bes gangen Sabres fich nicht andert. Jahre 1730 machte Labire Dieselbe Beobachtung. Der Graf Caffini, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften, "überfah zuerft die große Bichtigkeit Dieser Erfceinung; im Jahre 1771 fing er an, fie durch eine Reihe von Berfuchen naber

١

ju untersuchen, und im Jahre 1788 ftellte er gemeinschaftlich mit Lavoifier in ben Rellern bes Observatoriums einen sehr empfindlichen Apparat auf, welcher entscheidende Resultate liesern mußte. Dieser Apparat, welcher noch jest baselbst ausgestellt ift, hat folgende Einrichtung.

Auf dem Boden des Rellers, in einer Tiefe von 27,6 Metern, erhebt sich ein massiver Steinblock von 1,3 Meter Höhe, auf welchem ein mit feinem Sande gefülltes Glasgesäß steht; in diesem Sande stedt die Rugel eines Thermometers, dessen Theilung auf Glas geät ist. Das Thermometer ift von Lavoisier selbst construirt und mit wohl gereinigtem Quecksilber gefüllt; seine Rugel hat 7 Centimeter im Durchmesser, und die Röhre ist sehr fein, so daß ein Grad eine Länge von ungefähr 95 Millimetern einnimmt, daß also 1/100 Grad noch saft eine Länge von 1mm hat; man kann demnach noch die Hälfte von 1/100 Grad ablesen. Das Thermometer geht nur die auf 16°, es hat aber oben ein kleines Behälter, in welches das Quecksilber hineinsteigen kann, wenn etwa die Temperatur über 16° steigen sollte.

Diefes Thermometer zeigt nun eine conftante Temperatur von 11,82°C, und biefe Temperatur hat fich seit einem halben Jahrhundert nicht geandert.

Die Tiefe, in welcher die jahrlichen Temperaturschwankungen verschwinden, ift nicht in allen Gegenden dieselbe; fie hangt von der Leitungsfähigkeit des Bobens, vorzüglich aber auch von der Größe des Temperaturunterschiedes der heißeften und kaltesten Jahreszeit ab. In der heißen Jone Amerikas fand Bouffingault schon in einer Tiefe von 5 bis 6 Decimetern eine conflante Temperatur, weil hier die Wärme ziemlich gleichförmig über die verschiedenen Reiten des Jahres verbreitet ift.

Bie mit zunehmender Tiefe die jährlichen Beranderungen der Temperatur abnehmen, erfieht man aus folgenden Resultaten, welche die zu Bruffel in dieser Beziehung von 1834 bis 1837 angestellten Bersuche geliefert haben.

| Tiefe.     |  | 4 | Sđ) |     |   | gen ber Temperatur<br>1fe eines Jahres. |
|------------|--|---|-----|-----|---|-----------------------------------------|
| $0,19^{m}$ |  |   |     | . • |   | 13,280                                  |
| 0,45       |  |   |     |     |   | 12,44                                   |
| 0,75       |  |   |     |     |   | 11,35                                   |
| 1,00       |  |   |     |     |   | 10,58                                   |
| 1,95       |  |   |     | •   | • | <b>7,</b> 59                            |
| 3,90       |  |   |     |     |   | 4,49                                    |
| 7,80       |  |   |     |     |   | 1,13                                    |

Bergleicht man die Beobachtungen von Paris, Strafburg, Zürich und Bruffel, fo ergiebt sich, daß die jährlichen Schwankungen ungefähr in einer Tiefe von 24 Metern verschwinden.

Da die Barme nur allmälig von der Oberfläche in die Tiefe eindringt, so ift flar, daß in der Tiefe das Maximum der Temperatur spater erreicht wird als in der Atmosphäre, wie dies auch folgenhe von Forbes in Edinburgh in verschiedenen Bodenarten angestellte Bersuche bestätigen.

| Bobenart.                  | Jährlid<br>fung            | e Temp<br>in einer    | •                    |                       | Beitpun                        |          | nveraturm<br>Liefe von           | arimume                         |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|
|                            | 1m                         | 1,9m                  | 3,9m                 | 7,8m                  | 1m                             | 1,9m     | 3,9m                             | 7,8m                            |
| Trapp<br>Sand<br>Sandstein | 10,53° &.<br>11,23<br>9,58 | 6,61°<br>8,30<br>7,72 | 3,5°<br>4,19<br>5,22 | 0,80°<br>1,16<br>2,28 | 6. Aug.<br>81. Juli<br>5. Aug. | 24. Aug. | 17. Det.<br>7. Det.<br>11. Sept. | 8. Jan.<br>30. Dec.<br>11. Nov. |

Aus diesen Bersuchen ergiebt sich nun auch, wie ungleich die Leitungsfähis teit verschiedener Fels- und Bobenarten für die Barme ist. Trapp (Dolerit) besitzt unter den drei genannten das geringste, Sandstein das beste Leitungs- vermögen. In gleicher Tiefe sind im Sandstein die Schwankungen der Temperatur nicht allein größer, sondern das Maximum der Temperatur stellt sich auch früher ein als im Sand und Dolerit.

In solchen Gegenden, deren mittlere Jahrestemperatur unter dem Gefrierpuntte ift, muß in einer bestimmten Tiefe der Boden stets gefroren sein. So ift 3. B. zu Jakusk, dessen mittlere Jahrestemperatur — 9,7° C. ist, wie schon oben erwähnt wurde, trot der bedeutenden Sommerwärme in einiger Tiefe der Boden beständig gefroren. In der Hoffnung, Wasser zu finden, legte Ermann hier einen Brunnen an, fand aber in einer Tiefe von 50 Fuß noch eine Temperatur von — 7,5°; dieser Brunnen wurde später durch Schergin bis auf 358 Fuß vertieft. Folgendes sind die Temperaturen des Bodens in verschiedenen Tiefen:

| 15,2m |  |    |  |  | — 7,5° €.   |
|-------|--|----|--|--|-------------|
| 23,5  |  |    |  |  | <b></b> 6,9 |
| 36,3  |  | ٠. |  |  | -5,0        |
| 16.5  |  |    |  |  | - 0.6       |

Innere Erdwärme. Benn man in der Erdoberfläche über den Punkt 143 hinab vordringt, in welchem die jährlichen Temperaturschwankungen verschwinden, so findet man eine mit wachsender Tiefe stets zunehmende Temperatur. In Bergwerken war diese Erscheinung schon lange bemerkt worden, ehe man noch regelmäßige Beobachtungen darüber anstellte; die Bergleute wußten, daß in der Tiefe nicht allein die Witterungsveränderungen nicht mehr sühlbar sind, sondern daß es daselbst auch außerordentlich warm ist.

Sauffure fand zu Ber in Canton Baadt in einem Schachte, welcher feit Drei Monaten von Riemandem befahren worden war, eine Temperatur von

Später wurden ahnliche Meffungen in den Bergwerten der verschiedenften Gegenden angestellt, und alle führten zu dem gleichen Resultate, wenn sich auch nicht an allen Orten das gleiche Geset der Barmezunahme herausstellte. Die in dieser Beziehung gefundenen Ungleichheiten find aber sehr erklarlich, wenn man bedenkt, daß die verschiedenen Felsmassen, in welchen die Schachte angelegt sind, nicht gleich gute Barmeleiter sind, daß es nicht gleichgultig sein kann, ob man von der hohe eines Berges, von der Sohle eines Thales oder von der Ebene aus niedergeht, daß die Tagwasser, welche in den Boden einfinken, mehr oder weniger störend auf die Regelmäßigkeit der Barmezunahme einwirken muffen.

Wie in Schachten, so beobachtet man auch in Bohrlochern eine mit der Tiefe ftets machsende Temperatur. Magnus fand z. B. in einem Bohrloch bei Rudersdorf in der Mart Brandenburg, welches bis zu 730 Fuß unter dem Mecresspiegel binabreicht, folgende Temperaturen:

| 10,6250 € | in | einer | Tiefe    | von      | 60  |
|-----------|----|-------|----------|----------|-----|
| 11,875    | 29 | *     | *        | *        | 200 |
| 14,212    | 39 | ×     | ×        | *        | 400 |
| 17.250    | ×  | 33    | <b>»</b> | <b>»</b> | 680 |

In dem Bohrloche des artefischen Brunnens zu Grenelle bei Paris fand man in einer Tiefe von 1650 Fuß die Temperatur von 27,7° C., in dem zu Reusalzwerk in Bestphalen in einer Tiefe von 2050 Fuß eine Temperatur von 32,75° C.

Im Durchschnitt entspricht ein Tiefergehen von 90 bis 100 Fuß einer Temperaturerhöhung von 10 C. Borausgeset, daß bei weiterem Gindringen in die Erdrinde die Temperatur nach dem gleichen Gesetz zunähme, mußte man bereits in einer Tiefe von 10000 Fuß die Temperatur des siedenden Basserksinden, und in einer Tiefe von ungefähr fünf geographischen Meilen mußte eine hitz herrschen, bei welcher Gußeisen und Basalt slüssig sind.

Alle in diesem Baragraphen besprochenen Thatsachen deuten somit dar auf hin, daß sich das Innere der Erde in feurigeflüssigem Bustande befinde. Dieser glühende Erdern wird von einer erstarrten hulle von verhältnismäßig geringer Dide, der sesten Erdrinde, eingeschlossen, deren Leitungsfähigkeit so gering ift, daß die eigene Wärme des Erdförpers auf der Oberfläche derselben nicht mehr merklich und sein Inneres vor fernerer Erkaltung geschütt ift.

Rur bei vulcanischen Ausbrüchen und in heißen Quellen bringt die innene Erdwärme noch bis zur Oberfläche der Erde hervor.

Der Umstand, daß die Erde eine ihrer Umbrehungsgeschwindigkeit entsprechende Abplattung hat (siehe Seite 56 §. 21), beweist, daß früher der ganze Erderper im flüssigen Zustande war, und aus geologischen Untersuchungen geht hervor, daß dies nur ein seurigestüssiger Zustand gewesen sein könne. Allmälig erstarrte die Oberstäche, aber noch lange war die innere Wärme der Erde auf ihrer Oberstäche merklich, wie schon aus dem Umstande hervorgeht, daß man bis in den hohen Norden versteinerte Balmstämme sindet, daß also früher in jenen Gegenden eine tropische Begetation einheimisch war, wo gegenwärtig nur noch ein spärlicher Pflanzenwuchs möglich ift. Gegenwärtig nun ist die schlecht

leitende feste Erdrinde so did, daß keine merkliche Erkaltung des Erdernes mehr ftattfinden kann, und daß Gleichgewicht stattfindet zwischen der Wärmemenge, welche die Erdoberstäche von der Sonne empfängt, und dersenigen, welche sie wieder gegen den himmelbraum ausstrahlt.

Quellentemperatur. Das als Regen, Schnee, Thau u. f. w. aus der 144 Atmofphare auf den Boden gelangende Baffer tehrt theilmeife durch Berdunftung wieder in die Luft gurud, theilweise wird es durch den Begetationsproceg confumirt, ein fehr bedeutender Theil aber fickert in den Boden ein, um an tieferen Stellen als Quellen bervorzubrechen. Das Baffer ficert in einem lodereren Boden nieder, bis es auf eine Lehm- oder Felsenschicht gelangt, die ein weiteres Bordringen hindert; entweder wird es nun auf diefen mehr oder weniger geneigten Schichten fortfließen, bis es am Ausgange derfelben ale Quelle erscheint, oder es folgt den Relespalten und Rluften, auf welchen es endlich auch wieder einen Ausweg findet. Jedenfalls nimmt bas Baffer allmälig die wenig veranderliche Temperatur der Erd= und Relofchichten an, mit denen es langere Beit in Berub. rung fteft, und fo tommt es benn, daß die Temperatur ber Quellen faft bas gange Jahr hindurch ziemlich conftant bleibt, wenigstens wenn fie einigermaßen wafferreich find. Die Temperaturschwantungen folder Quellen betragen im Laufe eines Jahres bochftens 1 bis 2 Grad; ihre bochfte Temperatur erreichen fie auf unserer Semisphare im September, ihre niedrigfte im Marg.

Die mittlere Temperatur diefer Quellen ift, wie die der Erdschichten, aus welchen fie kommen, meist wenig von der mittleren Lufttemperatur des Ortes verschieden, an welchem fie hervorbrechen; in der Regel ift die Quellentemperatur etwas höher, und diefer lleberschuß steigt in höheren Breiten, wie Bahlenberg gezeigt hat, auf 3° bis 4°; dagegen machen es die Beobachtungen, welche in der heißen Zone gemacht wurden, wahrscheinlich, daß dort die mittlere Quellentemperatur etwas niedriger ift als die mittlere Lufttemperatur.

Es ift demnach flar, daß die Barme der Quellen nicht allein nach den Bolen bin, sondern auch mit der Erhebung über die Mecresflache abnimmt, wie auch die folgenden Beispiele darthun.

|                                         | D        |      | e l<br>u:    | I   | e   |              |     |     |     |    |    | Höhe<br>Meer |      |     | Temperatur. |
|-----------------------------------------|----------|------|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|----|----|--------------|------|-----|-------------|
| Enontefis (Lapplant                     | <u> </u> |      |              | •   | •   |              | _   |     |     |    |    | 1602         | par. | Fuß | 1,7°€.      |
| Umea (Schweben)                         |          |      |              |     |     |              |     |     |     |    |    | 100          | •    | 22  | 2,9         |
| Manchen                                 |          |      |              |     |     |              |     |     |     |    |    | 1540         | 20   | p   | 9           |
| Rrun (3farthal) .                       |          |      |              |     |     |              |     |     | •   |    |    | 2520         | *    | 70  | 7,5         |
| Rigi Raltbab                            |          |      |              |     |     |              |     |     |     |    |    | 4404         | w    | »   | 6,3         |
| Erfte Ifarquelle .                      |          |      |              |     |     |              |     |     |     |    |    | 5726         | 10   | >   | 3,4         |
| Cochthor (Bağ zwife                     | ben      | 90   | löll         | = l | ınb | R            | aur | ist | hal | ). |    | 8128         | *    |     | 1,9         |
| Im Stollen ber Goll<br>Fleuß im Mölltha | bzed     | he ( | ( <b>9</b> ) | rg  | wei | e <b>f</b> ( | ıuf | bet | gı  | OB | en | 8858         | »    | >   | 0,8         |

22\*

Die hier zusammengestellten Quellentemperaturen find theils von Bahlen, berg, theils von Shlagintweit beobachtet (Bogg. Annal LXXVII).

Benn das Baffer bis zu größeren Tiefen unter die Erdoberfläche eindringt und dann auf Canale trifft, in welchen es durch den hydrostatischen Druck wieder in die höhe gehoben wird, so wird es aus der Tiefe auch eine fehr hohe Temperatur mitbringen, wie man fie in der That auch an solchen Quellen beobachtet, welche mit dem Namen der Thermen bezeichnet werden. In der folgenden Tabelle sind die Temperaturen einiger bekannteren Thermalquellen angegeben.

| Pfaffere . |     |   | 37,2° C.  | Baden . Baden 67,50 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wildbad .  |     |   | 37,5      | Wiesbaden 70,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Barregce . |     |   | 40,0      | Karlsbad 75,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Machen .   |     |   | 44 - 57,5 | Burticheid 77,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bath       |     |   | 46,25     | Ratharinenquellen im Rau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leuck      |     |   | 50,2      | tajus 88,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Air in Sar | opo | n | 54,3      | Trincheros in Benezuela . 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ems        |     |   | 56,25     | , and the second |

Solche Quellen find eine unwiderlegliches Zeugniß fur die hohere Temperatur, welche im Inneren des Erdforpere herrscht.

Die periodischen Springquellen Islands. Ganz besonders merkwürdige Erscheinungen bieten manche der zahlreichen heißen Quellen Islands dar. Die ganze Insel ift vulcanischen Ursprungs. Unabsehbare Schneeselden decken die Ruppen der isländischen Gebirge, von denen sich gewaltige, meilenbreite Gletscher herabsenken. Ungeheure Wassermassen brechen aus den Spalten und Gewölben dieser Gletscher hervor oder stürzen sich in Cascaden von den Siewänden herab. Trifft nun das abziehende Wasser auf vulcanische Rlüste und Spalten, so wird es durch dieselben jenen Tiesen zugeführt, wo unter dem Ginstuß der vulcanischen Bodenwärme eine Erhigung und Dampsbildung ersolgt. Das Wasser, durch die vereinigte Krast der Dämpse und des hydrostatischen Druckes gehoben, bricht alsdann in mächtigen Thermen hervor.

Die isländischen Mineralquellen zeichnen sich durch einen großen Gehalt an Riefelerde aus; sie zerfallen in faure und alkalische Riefelerdequellen, und bie letteren sind es, deren großartige und eigenthümliche Erscheinungen wir bier näher betrachten wollen.

Die außerst schwach alkalische Reaction diefer Quellen ruhrt von Schweselbalkalien, sowie von schwefelsaurem Kali und Natron her, welche der Rieselette zum Lösungsmittel dienen und die für diese Quellen so charakteristischen Bildungen von Rieseltuff bedingen.

Die ausgezeichnetste unter den periodischen Springquellen Islands ift ohnt Zweisel der große Gensir. Auf dem Gipsel eines aschgrauen aus Kieseltus gebildeten Regels befindet sich ein flaches Becken von 48 Fuß Durchmesser, in dessen Mitte sich ein Rohr von 9 bis 10 Fuß Durchmesser bis in eine Tieft von 70 Fuß vertical hinabsenkt.

Fig. 194 stellt einen verticalen Durchschnitt des Gepfirrohres dar. Der Rig. 194. Maßstab in der Mitte stellt die Tiese unter dem Spiegel des Beckens, in Fußen ausgedrückt,



dar. Unter den gewöhnlichen Berhältniffen ift das Beden mit fryftallflarem, seegrunem Baffer gefüllt, welches in fleinen Ubflugrinnen auf der Oftseite bes

Regele abfließt.

Bon Zeit zu Zeit läßt fich ein unterirdisches Donnern hören, bas Baffer im Beden schwillt an und große Dampfsblasen fleigen auf, welche an der Oberfläche zerplagen und bas fiedende Waffer einige Kuß hoch in die Sohe werfen.

Darauf wird es wieder ftill. In regelmäßigen Zwischenrausmen von 80 bis 90 Minuten wiederholt sich dieselbe Erscheisnung, bis endlich eine groß-

artige Eruption erfolgt. Das Wasser im Bassen schwillt höher an, und nach wenigen Augenblicken schießt ein Basserstraht, in seinen, blendend weißen Staub gelöft, senkrecht bis zu einer Höhe von 80 bis 100 Fuß in die Luft; der ersten solgt eine zweite, eine dritte noch höber aussteigende Basserssaule nach. Ungeheure Dampswolken wälzen sich über einander und verhüllen zum Theil die Bassergarbe. Kaum ist der letzte, alle vorhergehenden an Söhe übertreffende, manchmal Steine aus der Tiese mit emporschleudernde Basserstrahl in die Höhe geschoffen, so fürzt die ganze Erscheinung, nachdem sie nur wenige Minusten gedauert hatte, in sich zusammen, und nun liegt das vorher ganz mit Basser gefüllte Bassen vor den Augen des herannahenden Beobachters, der in dem Rohre, erst 6 Fuß unter dem Rande, das Basser ruhig und still erblickt.

Allmalig fangt bas Baffer im Rohre wieder an ju fteigen, und nach einigen Stunden ift es wieder bis jum Ueberlaufen gefüllt. Die Detonationen ftellen fich aber erft 4 bis 6 Stunden nach der Entleerung des Bedens wieder ein, und nehmen aledann ihren regelmäßigen Berlauf bis zur nächsten großen Eruption, welche oft mehr als einen Tag auf fich warten läßt.

Fig. 195 (a. f. S.) stellt eine Eruption des großen Benfirs dar. Sie ift nach einem naturgetreuen Delgemalbe copirt, welches Bunfen von seiner islans bifchen Expedition mitbrachte.

Ginige bundert Schritte fudwestlich vom großen Bepfir liegt eine zweite

.

periodifche Springquelle, welche ber Stroffr (das Butterfaß) genannt wird. Der Stroffe bat feinen Eruptionofegel von Riefeltuff; fein Robr ift trichterformig und hat oben einen Durchmeffer von 7 guß, mabrend es in einer Tiefe von 25 Rug nur noch 9 Boll weit ift. In einer Tiefe von 40 fuß flößt das Gentblei auf Sinderniffe.

Das Baffer bee Stroffr fteht 9 bis 12 Jug unter der Mundung bei Erichtere; es bat alfo feinen Abflug und ift in einem beständigen beftigen Gieben begriffen. Die Eruptionen bee Stroffr find haufiger ale bie bes großen Bepfire.





mabrend die jedesmal geforderte Baffermaffe ungleich geringer ift. Durch bie Musbruche des Stroffr merben ftogweise nach einander mehrere in den feinften Staub aufgelofte Bafferftrablen bis ju einer Bobe von 120 bis 150 Buf in die Bobe gefchleudert, bis nach einigen Minuten fleinere Strablen Das Schaw fpiel beschließen.

Ganz in der Rabe des großen Gepfirs' und des Stroffr liegen noch gegen vierzig heiße Quellen, welche zum Theil gleichfalls periodische Stoßquellen sind, theils tiefe mit ruhigem, dunkelgrunem, heißem Wasser angefüllte Bassins bilden. Die bedeutendste unter den Kleineren Springquellen sprift ihr Wasser 20 bis 30 Kuß hoch.

Der Litli Gehfir (kleine Gehfir) gehört einer anderen Thermengruppe an, welche acht Meilen sudwestlich vom großen Gehser liegt. Die Eruptionen des kleinen Gehsers, welche in Zwischenräumen von 3%4 Stunden stattsinden, sind nicht durch ein stoßweises, auf eine kurze Zeitdauer beschränktes hervorbrechen des siedenden Bassers charakterisirt. Ihre Annäherung giebt sich durch eine allmälig zunehmende Dampsentwickelung und durch ein unterirdisches plätsicherndes Geräusch zu erkennen. Dann dringt kochender Basserschaum hervor, der in langsamen Berioden steigend und fallend sich immer böher und höher erhebt, die er nach etwa zehn Minuten, wo die Erscheinung ihre größte Entwickslung erreicht hat, in vertical und seitlich aussprisenden Garben gegen 30 bis 40 Kuß hoch emporsteigt. Dann nehmen die Strahlen an Umsang und höhe in ähnlicher Beise ab, wie sie sich erhoben, die die Quelle nach abermals zehn Minuten zu ihrer vorigen Ruhe zurückzehrt ist.

Erflärung bes Gehfirphanomens. Schon Lottin und Robert, 146 welche im Jahre 1836 Island besuchten, haben gefunden, bag die Temperatur der Gehfircolonne von oben nach unten junimmt. — Bunsen und Descloizeaux, welche im Jahre 1846 mehrere Monate in Island zubrachten, haben durch zahlreiche Meffungen die Temperaturverhältnisse des großen Gehfirs auf das Genaueste ermittelt, und dadurch den Grund zu der schönen Theorie der Gehfir-Eruptionen gelegt, durch welche Bunsen die Wissenschaft bereichert hat.

An ber Oberfläche ift die Temperatur des Baffere im Genfirbeden ziemlich veranderlich und von den Bitterungeverhaltniffen abhängig; im Mittel beträgt fie 85° C.

Innerhalb des Gehserrohres fleigt die Temperatur, kleine Störungen abgerechnet, an jedem Bunkte der Saule fortmahrend von einer Eruption bis zur nachsten, wie man aus folgender Tabelle ersehen kann, welche die Resultate einer Beobachtungsreihe enthalt.

| Sobe über bem | 23 Stunden | 51/2 Stunden    | 10 Minuten | Siebpunkt für ben febesmaligen |
|---------------|------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| Boben.        | vor e      | iner großen Eru | ption.     | Druck.                         |
| 1 Fuß         | 123,6° &.  | 127,5° C.       | 126,5° C.  | 136,0⁰ €.                      |
| 30 »          | 113,0      | 120,4           | 121,8      | 124,2                          |
| 44 »          | 85,8       | 106,4           | 110,0      | 117,4                          |
| 60            | 82,6       | 85,2            | 84,7       | 107,0                          |

Bon unten her tritt also burch Canale, beren Berlauf man nicht weiter verfolgen kann, bas weit über 100° erhipte Baffer langfam in das Gepfirrohr ein, mahrend an der Oberfläche des Bedens eine fortwährende Abkuhlung flattfindet. Eine Folge davon ift, daß das heiße Baffer in der Mitte des Rohres aufsteigt, sich an der Oberfläche des Bedens gegen den Rand hin verbreitet und sich dann abgekühlt an dem Boden des Baffins nach der Röhre zurückfließt.

Aus der Betrachtung der obigen Tabelle ersieht man nun, daß das Baffer an keiner Stelle und zu keiner Zeit eine so hohe Temperatur hat, wie sie erforderlich ware, damit das Baffer bei dem auf ihr laftenden Drucke ins Rochen gerathen könnte.

Einen Juß über dem Boden z. B. hat das Baffer außer dem Druck der Utmosphäre noch eine Baffersäule von 69 Fuß zu tragen; bei diesem Druck aber müßte es die auf 136° erhigt werden, wenn das Rochen beginnen sollte, während seine Temperatur hier 10 Minuten vor der großen Eruption nur 126,5°, also 9,5° unter dem entsprechenden Siedpunkte war.

In einer Tiefe von 40 Fuß, also 30 Juß über dem Boden, wurde kuz vor einer großen Eruption die Temperatur des Bassers gleich 121,8°, also nur 2,4° niedriger gefunden als der Siedpunkt (124,2°), welcher dem auf dieser Stelle lastenden Druck entspricht.

Obgfeich nun die Temperatur des Baffers im Gehfirrohre im Allgemeinen nicht den dem Druck entsprechenden Siedpunkt erreicht, so können doch von Zeit zu Zeit einzelne Bafferpartien noch heiß genug in höheren Schichten ankommen, um Dampfblasen zu bilden, die aber bei sernerem Aufsteigen in die kalteren Schichten alsbald wieder verdichtet werden. Auf diese Beise entstehen dann die unterirdischen Detonationen und die Anschwellungen des Baffers im Genfirrohre, welche im vorigen Baragraphen erwähnt wurden.

Durch eine Bildung von Dampfblasen wird aber die Barme gebunden, die Temperatur der Bafferschichten, aus welchen die Dampfblase sich entwicklt, wird so weit erniedrigt, daß einige Zeit vergeht, bevor eine neue Blasenbildung ersolgen kann. Deshalb solgt auf jede mit einer Auswallung im Becken begleitete Detonation eine Zeit der Ruhe.

Allmälig nimmt aber die Temperatur des Baffers an allen Stellen des Gensirrohres zu, die Dampsblasen werden größer und mächtiger, so daß sie theile weise noch die Oberfläche des Wassers erreichen. Endlich aber werden die Dampsblasen mächtig genug, um eine bedeutende Bassermasse aus dem Gensirrohre hinauszuschleudern, und dies ist dann der erste Anstoß zu einer großen Eruption. Indem nämlich durch solche Dampsblasen ein Theil der Bassersaule aus dem Rohre hinaus geschleudert wird, wird der Druck, welcher auf den tieferen Schichten lastet, so weit vermindert, daß auf einmal eine so massenhaste Dampsentwickelung stattfindet, wie sie nothwendig ift, um die Eruptionen zu bewirken, die wir oben kennen sernten.

Wenn 3. B. eine machtige Dampfblase so viel Baffer aus dem Rohre binaustreibt, daß die auf den tieferen Schichten lastende Baffersaule dadurch um 5 bis 6 Fuß verkurzt wird, so wird der Druck, welcher auf der 30 Fuß über dem Boden sich befindenden Bafferschicht lastet, so weit vermindert, daß dieselbe schon bei einer Temperatur von ungefähr 1200 ins Rochen gerathen kann. Da nun aber an dieser Stelle das Basser, wie wir oben gesehen haben, die Temperatur von 121,8° hat, so ist klar, daß nun hier eine so mächtige Dampsentwickelung stattsinden muß, daß von Neuem ungeheure Bassermassen aus dem Rohre in die höhe geschleudert werden. Dadurch werden aber auch die nächsteiesen Schichten ins Rochen gebracht, welche noch größere Bassermassen in die höhe treiben, die endlich die im Rohre ausgespart gewesene Bärme so weit consumirt ist, daß keine weitere Dampsbildung mehr stattsinden kann.

Rur theilweise fällt das abgekühlte Baffer in das Baffin herab, ohne es jedoch ausfüllen zu können. Die ganze Baffersaule ist jest so ftark abgekühlt, daß erft nach 4 bis 5 Stunden die erwähnten Detonationen wieder eintreten können.

Der Sit der Kraft, welcher die in kochenden Schaum verwandelte Baffermaffe emporschleudert, ift also in dem Genfirrohre selbst und nicht, wie man früher glaubte, in unterirdischen Dampfkesseln zu suchen, welche abwechselnd bald mit Baffer, bald mit Dampf gefüllt sein sollten.

Benn Bunfen's Erklärung der Gehfir Eruptionen die mahre ift, wenn er die Bedingungen des Phanomens richtig erkannt hat, so muß man auch im Stande sein, sie nachzuahmen. Der Apparat, den ich zu diesem Zwecke conftruirt habe, ift Fig. 196 abgebildet. Gine ungefähr 5 Fuß hohe Blechröhre von



5 Boll Durchmeffer ift unten gefchloffen, und endet oben in ein flaches Becken von Blech, welches etwas über 2 Fuß im Durchmeffer hat. Ungefähr in der Mitte seiner höhe ift an diesem Rohre ein von durchlöchertem Blech gebildetes Kohlenbecken befestigt. Der ganze Apparat wird durch einen hölzernen Ring getragen, welcher auf drei Beinen ruht.

Das Rohr wird ungefähr bis zu seiner Mündung in das Beden mit Basser gefüllt, sein unteres Ende in einen mit glühenden Kohlen gefüllten kleinen Dsen gefenkt und auch der mittlere Kohlenbehälter mit glühenden Kohlen gefüllt.

Die Baffermasse zwischen ben beiden . Rohlenbeden wird nun nach einiger Zeit bis zu der Siedetemperatur erwarmt fein, welche dem auf ihr laftenden Druck ent-

spricht. Beginnt nun an der Stelle des oberen Becens die Dampfbildung, so werden die ersten Dampfblasen nur ein Auswallen des Wassers im Becken bewirken, bis endlich, nach einigen solchen, gleichsam vergeblichen Bersuchen eine

Eruption erfolgt, welche das fiedende Baffer ungefahr 2 Fuß hoch über das Baffin in die hobe fobleudert.

Betrachten wir nun jum Schluffe noch die Bildung des Gepfirrohres. Der Quellenboden ift aus Tuff gebildet, welcher durch das heiße Baffer zerlegt wird. Befonders unter dem Einflusse des kohlensauren Ratrons und Kalis wird die Rieselerde gelöst, so daß die ursprüngliche Gesteinsmasse in ein Thonlager verwandelt wird, welches von den Rieselincrustationen der Quelle bebedt ift.

Der Gehalt des Genfirmassers an kohlensaurem Rali und Ratron bewirkt, daß es selbst vollständig erkaltet noch klar bleibt und eine Ausscheidung der Rieselerde erst bei vollständiger Berdampsung des Bassers eintritt. Daher kommt es denn, daß das Quellenbassin selbst von Rieselbildungen frei bleiben muß, während seine den Wasserspiegel überragenden Ränder, an denen die durch Capillarität eingesogene Flüssigkeit leicht und schnell verdampst, sich mit einer Rieselkruste überkleiden. Auf diese Weise baut sich das Quellenbassin, indem es sich mit einem Hügel von Rieseltuss umgiebt, zu einer tiesen Röhre aus, die wenn sie eine gewisse höhe erreicht hat, alle Bedingungen in sich vereinigt, um die Quelle in einen Gensir, d. h. in eine Springquelle zu verwandeln.

Die Rieseltuffvildungen schreiten aber unaufhörlich fort, bis fie endlich im Laufe der Jahrhunderte eine höhe erreicht haben, welche der Eruptionsthätigkeit der Quelle ein Ziel sest, wenn endlich die von unten zugeführte Wärme nicht mehr hinreichend ift, um bei dem erhöhten Druck an irgend einer Stelle des Rohrs eine Dampsbildung zu bewirken. Es entstehen dann große, mit heißem Wasser gefüllte Tuffreservoire.

Etwas oberhalb des gegenwärtig in voller Thatigteit begriffenen Quellenbezirkes des großen Behfirs, erblickt man noch mehrere folcher mit heißem Baffer gefüllter Behälter, in deren Tiefe man noch die alten Gehfirmundungen durchschimmern fieht.

Die Eruptionen des Strokkr kommen mahrscheinlich in ahnlicher Beise zu Stande, wie die des großen Genfire, aber jedenfalls hat die Kraft, welche das Wasser in die Höhe schleudert, ihren Sit in einer größeren, für directe Bersuche unzugänglichen Tiefe.

Unders verhalt es fich mit dem Litli Genfir, deffen Erscheinungen von der Art find, daß fie mit der von Makengie zuerst aufgestellten Spothese unterirdischer Dampfkeffel, welche man mit Unrecht auch zur Erklarung der Eruptionen des großen Genfire benutt hat, in völligem Einklang stehen.

Temperatur der Seen und Flüffe. In den Seen erleiden die oberen Wasserschichten ziemlich bedeutende Temperaturveränderungen; sie können im Winter zufrieren, während sie im Sommer oft eine Temperatur von 20 bie 25° erreichen; in der Tiese sindet dies jedoch nicht Statt. Saufsure hat in dieser Beziehung die meisten Seen der Schweiz untersucht und die merkwürdige Thatsache bestätigt, daß in großen Tiesen die Temperatur der Seen ungefähr 5°C. beträgt.

Im Sommer wirken zwei Ursachen, um die Temperatur der oberen Basserschichten zu erhöhen; die warme Luft streicht über den Basserspiegel hin, und die von der Sonne kommenden Bärmestrahlen werden, indem sie mehr oder weniger tief in das Basser dringen, von demselben absorbirt. Die erwärmten Schichten mischen sich durch die Bellenbewegung, sie mischen sich aber nicht mit den Bewässern der Tiefe, weil sie wegen ihres geringeren specifischen Gewichtes oben schwimmen und weil selbst die heftigste Bellenbewegung doch nur auf eine geringe Tiese merklich ist. Im Sommer und im herbst muß also die Temperatur des Bassers in der Tiese niedriger sein als an der Oberstäche.

3m Binter erkalten Die oberen Bafferschichten, weil fie mit der kalten Luft in Berührung find und weil fie namentlich in der Racht ihre Barme ausstrahlen. Die erkaltende Schicht wird bichter, fie finkt nieder und mifcht fich mit bem warmeren Waffer der tieferen Schichten; sobald fie finkt, wird fie durch eine andere erfekt, melde ebenfalle ertaltet und niederfintt, u. f. m. Baffer tein Dichtigkeitemaximum hatte, fo wurden auch im Binter die tiefften Schichten die faltesten sein, die Oberfläche konnte also nicht eber die Temperatur von 0° annehmen, als bis die ganze Bassermasse bis auf den Boden eben fo weit erkaltet mare, und die Rolge davon murbe fein, daß die Geen bis auf den Grund gufrieren mußten. Beil bas Baffer aber ein Dichtigkeitemagi= mum bat, ift der Bergang ein anderer. Sobald die oberen Bafferschichten die Temperatur des Dichtigkeitemaximume erreicht haben, finken fie nieder, andere Bassertheilchen treten an ihre Stelle, und so geht es fort, bis die ganze Basfermaffe diese Temperatur hat. Wenn nun, fobald dies der Fall ift, die Ralte noch fortdauert, fo wird die obere Bafferschicht durch ferneres Erkalten leichter; fie wird alfo fort und fort erkalten konnen, ohne niederzufinken; nun nimmt die Temperatur also mit der Tiefe zu bis zu 4,10 C. Aus diesem Grunde findet auch bie Eisbildung auf der Oberfläche Statt, die Dicke der Gieschicht kann nur fehr langfam zunehmen und nie eine bedeutende Starte erlangen.

Diese Betrachtung zeigt uns auch, daß ruhige und sehr tiese Gemässer nur dann zufrieren können, wenn eine strenge Kalte längere Zeit anhält; denn die ganze Wassermasse, welche während des Sommers über 4,1° erwärmt worden ift, muß nach und nach an die Oberstäche steigen, um da ihren Wärmeüberschuß abzugeben; und wenn die wärmere Wassermasse eine Tiese von 500 bis 600 Fuß hat, so ist klar, daß unter sonst gleichen Umständen eine weit längere Zeit nothig ist, damit alle wärmeren Wassertheilchen der Reihe nach auf die Obersstäche steigen, um da bis zu 4,1° zu erkalten, als wenn die Tiese nur 20 bis 30 Fuß betrüge. An den Ufern und über Bänken von bedeutender Ausdehnung, überhaupt an allen Stellen von geringerer Tiese kann sich deshalb auch schon eine Eisdecke bilden und eine bedeutende Dicke erlangen, während an den tieser ren Stellen die Oberstäche des Wassers vom Eise frei bleibt.

Es ift nun die Frage, bis zu welcher Tiefe die Wärme des Sommers einstringen tann? Bis jest hat man darüber nur sehr unvollständige Angaben. Rehmen wir z. B. an, die Sommerwärme ware nur bis zu einer Tiefe von 500 Juß merklich, so mußte ein 10,000 Fuß tiefer See eben so leicht zufrieren

wie ein anderer, welcher nur 500 Fuß tief ift; denn bei dem ersteren hat ja alles Wasser, welches mehr als 500 Fuß unter dem Spiegel sich befindet, das gange Jahr hindurch die Temperatur des Dichtigkeitsmaximums; es kann also auf die Erscheinungen der oberen Wasserschichten in keiner Welse wirken.

Benn vor dem Gefrieren einmal die ganze Baffermaffe eines Sees die Temperatur von 4,1° haben muß, so muß daffelbe nach dem Aufthauen ebenfalls stattfinden, bevor die Temperatur der oberen Bafferschichten über die Temperatur des Dichtigkeitsmaximums steigen kann.

In den Fluffen ist naturlich wegen der beständigen Bewegung, welche die Bafferschichten verschiedener Temperatur fortwährend mischt, die Bertheilung der Barme weniger regelmäßig als in den Landseen. Das Gefrieren beginnt in der Regel am Ufer; doch beobachtet man auch häusig, daß sich die Eisschollen mitten im Strome bilden und, anfangs ganz klein, bald eine bedeutende Größe erlangen. Eine sehr auffallende Erscheinung ist die Bildung von Grundeis in den Flüssen; diese Eisbildung sindet nicht auf der Oberstäche, sondern auf dem Boden Statt; wenn das am Boden gebildete Eis aufsteigt, so hebt es Steine und sonstige Gegenstände vom Boden mit in die höhe; im Rhein werden oft die Ankerketten der Schiffbruden durch das Grundeis in die höhe gebracht.

Die wahrscheinlichste Erklärung des Grundeises hat Arago gegeben; seine Ansicht ift die, daß das Wasser oft unter den Gefrierpunkt erkaltet, ohne fest zu werden, daß die so start erkalteten Wassertheilchen sogleich gefrieren, wenn sie, durch die Strömung niedergezogen, mit den festen Körpern auf dem Boden in Berührung kommen.

Temperatur der Meere. Bon tüchtigen Reisenden find die Aequatorialmeere und die Bolarmeere befahren worden; überall haben sie über die Temperatur und die damit zusammenhängenden Erscheinungen zahlreiche Reihen von Beobachtungen gemacht, welche für die Wissenschaft von höchstem Interesse sind.

lleber dem Meere, in großen Entfernungen von den Kuften, sind die täglichen Schwankungen der Lufttemperatur weit geringer als auf dem Lande. Auf dem Aequatorialmeere z. B. beträgt die Differenz des Maximums und des Minimums der Temperatur eines Tages höchstens 1 bis 2°, während sie auf dem Lande 5 bis 6° beträgt; in der gemäßigten Zone, zwischen dem 25 und 50. Breitengrade, ist dieser Unterschied nur 2 bis 3°, während er auf dem Lande sehr groß ist; in Laris beträgt er manchmal 12 bis 15°.

Das Minimum der Temperatur findet auch auf dem Meere turz vor Sonnenaufgang Statt, die Zeit des Maximums soll aber nach einigen Beobachtern dem Mittage näher liegen als auf den Continenten.

Bergleicht man die Temperatur der Luft, welche auf den Meeren ruht, mit der der oberen Bafferschichten, so ergeben fich folgende Resultate.

In den Tropen ift in der heißesten Tageszeit die Luft warmer als das Baffer; wenn man aber die Temperatur der Luft und des Baffers von 4 gu 4 Stunden bestimmt, wie es der Capitan Duperren gethan hat, so ergiebt fich,

daß im Durchschnitt die Temperatur der Luft niedriger ist als die des Wassers. Unter 1850 Beobachtungen, welche er gemacht hat, fand er 1371mal das Weer und nur 479mal die Luft wärmer.

In höheren Breiten, vom 25. bis jum 50. Grabe, ift die Luft nur felten, in ben Bolargegenden faft nie warmer als die Oberflache des Meeres.

Gehen wir nun zur Betrachtung der Temperatur des Meeres in verschiebenen Tiefen über.

In den Tropen nimmt die Temperatur der Meere mit der Tiefe ab, in den Bolarmeeren dagegen nimmt fie mit der Tiefe zu.

Bährend in der heißen Jone die Temperatur der Meeresoberstäche 27° C. ift, sinkt dort die Temperatur des Bassers in der Tiese unter  $+4^{\circ}$ . Die Beobachtungen, welche am Bord der Benus unter den Besehlen von Du Petits Thouars gemacht wurden, ergaben für die Temperatur der Tiese in der heissen und gemäßigten Jone 3,2 bis 2,5°; unter 27° 47′ südl. Br. sand man 3. B. im indischen Meere in einer Tiese von 990 Faden die Temperatur 2,8°, während sie auf der Oberstäche 23,8° war; bei Benedo und S. Bedro, 4° 23′ nördl. Br. und 28° 26′ westlich von Baris, an der Oberstäche 27°, in einer Tiese von 1130 Faden aber 3,2°; Koßebue sand in einer Tiese von 525 Faden unter einer Breite von 32° 11′ die Temperatur des Wassers 2,5°.

Sumboldt hat gezeigt, daß die Erkaltung der Meeresoberfläche mahrend der Racht nicht die Beranlaffung der geringen Temperatur der Meerestiefen in den Tropen sein kann und daß sie nur die Folge eines Meeresstromes ift, welscher in der Tiefe die Gemässer der Bole dem Aequator zuführt; deshalb sindet man auch in der Tiefe des mittellandischen Meeres, wo diese untere Meeresströmung nicht eindringen kann, keine so niedrigen Temperaturen.

Die Beobachtungen von Mulgrave, Scoresby, Roß und Parry geben das übereinstimmende Resultat, daß in den Polarmeeren die Temperatur in der Tiefe höher ist als an der Oberstäche; in einer Tiefe von 700 Faden steigt die Temperatur des Wassers auf 2 bis 3°, während sie an der Oberstäche nicht über 0° war. Beechen dagegen fand in der Behringsstraße in einer Tiefe von 20 Faden die Temperatur des Wassers — 1,4°, während sie an der Obersstäche + 6,3° betrug; Beechen sand im Allgemeinen die Temperatur der Tiefe niedriger als die der Obersläche.

Diese Widersprüche lassen sich noch nicht erklären, überhaupt ist man bis jest noch nicht im Stande, die Gesetze des Gleichgewichts der Meerceschichten so zu entwickeln, wie es bei dem sußen Wasser der Fall ist, weil die Dichtigkeit des Meerwassers nicht allein von seiner Temperatur, sondern auch von seinem Salzgehalte abhängt.

Durch den Salzgehalt des Baffers wird sowohl sein Gefrierpunkt als auch die Temperatur seines Dichtigkeitsmaximums erniedrigt. Despret fand für den Gefrierpunkt des Meerwassers (das Basser, mit welchem er experimentirte, war von Frencinet in der Südsee geschöpft) — 2,55°, für die Temperatur des Dichtigkeitsmaximums aber — 3,67°; das Dichtigkeitsmaximum sindet also bei einer Temperatur Statt, welche unter der des Gefrierpunktes liegt, es kann

also nur beobachtet werden, wenn das Baffer bis unter den Gefrierpunkt ertaltet, ohne zu gefrieren. Despret untersuchte den Gang der Ausdehnung des Meerwaffers, indem er Thermometer damit construirte, und diese Bersuchsmethode möchte wohl die einzige sein, welche in diesem Falle ein zuverlässiges Resultat geben kann. Für die Physik der Meere kann jedoch dies Resultat keine Anwendung finden, indem wohl schwerlich eine bedeutende Baffermasse ihrer ganzen Ausdehnung nach unter den Gefrierpunkt erkaltet, ohne fest zu werden.

Beim Gefrieren bes Meerwassers bildet sich reines Eis, wahrend die Concentration bes flussignableibenden Theiles zunimmt; die oberen Schichten nehmen also in den kalten Jonen aus zwei Gründen an Dichtigkeit zu, erstens wegen der Temperaturerniedrigung und zweitens wegen der bei der Eisbildung zunehmenden Concentration des Bassers. Da aber die dichter gewordenen Bassertheilchen niedersinken mussen, so ist es noch nicht ganz klar, wie in den Bolarmeeren die Temperatur des Bassers in der Tiefe zunehmen kann.

Sollte vielleicht dieselbe Ursache, welche veranlaßt, daß die Temperatur der feften Erdrinde mit wachsender Tiefe immer mehr zunimmt, auch eine Erwarmung des Meeres von seinem Boden aus veranlaffen?

Wenn am Boden bes Mecres eine solche Erwärmung stattfinden sollte, so könnte bas erwärmte Baffer boch nicht bis zur Oberfläche des Meeres steigen, weil es, sich mit den an der Oberfläche erkalteten und niederfinkenden Baffertheilchen mischend, seine höhere Temperatur alsbald verliert.

Die Eisbildung in den Bolarmecren gehört zu den großartigsten Erscheinungen der Ratur. Die Eismassen, denen man an den Ruften von Spigbergen und Grönland begegnet, sind in der Regel 20 bis 25 Ruß dick; sie bilden ungeheure Ebenen, deren Gränzen man oft von den höchsten Masten der Schiffe nicht übersehen kann; es sind dies die sogenannten Eisfelder, deren Oberstäche manchmal 300 bis 400 Quadratmeilen beträgt. Die Oberstäche der Eisfelder ist oft vollkommen eben, oft aber auch uneben und schollig. Manchmal sieht man Erhebungen, gleichsam Säulen von einer höhe von 20 bis 30 Fuß, welche einen sehr malerischen Anblick darbieten, indem sie bald die schönste blauslichgrune Farbe zeigen, bald mit einer dieden Schneeschicht überdeckt sind.

Durch den Bellenschlag, vielleicht auch durch andere Ursachen, zerberften diese Eisberge oft plöglich und zertheilen sich in Stücke von 1000 bis 2000 Quadratsuß Oberfläche. Diese Stücke werden oft durch einen schnellen Meeresstrom fortgeführt, und wenn sie einem entgegengesetzen Meeresstrome begegnen, welcher die Stücke eines anderen Eisseldes mit sich führt, so stoßen die Eismassen mit furchtbarem Krachen an einander. Ein Schiff, welches das Unglück hat, zwischen solche Massen zu gerathen, kann der ungeheuren Kraft nicht widerstehen, es wird förmlich zerquetscht. Man hat viele traurige Beispiele, daß Schiffe auf diese Beise zu Grunde gingen.

Benn die Cismassen jum Theil bei diesem schrecklichen Busammentreffen zerberften, wenn sie gleichsam zerbröckelt werden, so nehmen andere an Masse zu und werden noch furchtbarer. Gistucke, welche durch die Bogen gehoben werben, fallen über die anderen Gisblocke her, und so entstehen wahre Gisberge,

welche oft 30 bis 40 Fuß über den Wasserspiegel emporragen. Da die Dicke des über das Wasser hervorragenden Theils 1/4 des untergetauchten beträgt, so sind solche Eisberge im Ganzen 120 bis 160 Fuß hoch.

In der Baffinsbah findet man noch weit höhere Eisberge als in den grönländischen Meeren; sie ragen manchmal 90 bis 120 Fuß hoch über den Meeresspiegel empor und haben also eine Totalhöhe von 450 bis 600 Fuß. Solche auf den Meeren umhertreibende Eisberge stammen ohne Zweisel von mächtigen bis in das Meer vorgeschobenen Gletschern her. Fig. 197 stellt einen schwimmenden Eisberg dar, welchen Barry auf seiner ersten Reise beobachtete. Im Sommer, wenn das Eis durch die Wirkung der Sonnenstrahlen geschmolzen wird, strömt das Wasser in ungeheuren Wassersällen von dem Kamme solcher Eisgebirge herab. Es ist dies ein majestätisches Schauspiel, welches die Schiffer jedoch nur aus der Ferne, betrachten; denn die gigantischen, hoch in die Lüste ragenden Eiszacken und Bogen bersten plöglich und stürzen unter ungeheurem Krachen in das Meer herab.

Fig. 197.



## 3 meites Capitel.

## Das Luftmeer, sein Druck und seine Strömungen.

Die Lufthulle ber Erbe. Die feste, jum Theil mit Baffer bedecte Erdfugel ift mit einer gasförmigen hulle umgeben, welche man mit dem Ramen der Atmosphäre bezeichnet. Das Gasgemenge, aus welchem die Atmosphäre besteht, nennt man die Luft.

Die Hauptbestandtheile der atmosphärischen Luft sind Sauerstoffgas und Stick as, deren Gemisch noch verhältnismäßig geringe Quantitäten von Rohlenfäure und Wasserdampf beigemengt sind. In 100 Raumtheilen Luft sind 79 Raumtheile Stickgas und 21 Raumtheile Sauerstoffgas enthalten. Dieses Berhältniß ist fast ganz constant. Der Gehalt an Rohlensaure ist an und für sich sehr gering, unterliegt aber verhältnismäßig größeren Schwankungen als Sauerstoff und Sticksoff, indem 10,000 Raumtheile Luft zwischen 3,3 und 5,3 Raumtheile Kohlensaure enthalten. Noch veränderlicher ist der Gehalt an Wasserdampf, wovon im solgenden Capitel aussührlicher gehandelt werden soll.

Der Luft kommt, wie dies in der Physik naher nachgewiesen wird, ebense wie den festen und den tropsbar-flussignen Körpern die Eigenschaft der Schwere zu. Die Lufttheilchen werden also von der Masse des Erdkörpers angezogen und dadurch auch verhindert, sich von der Erde aus in den Weltraum zu zerstreuen. Durch ihre Schwere wird die Atmosphäre zu einem integrirenden Theile der Erde, sie nimmt Theil sowohl an ihrer jährlichen wie an ihrer täglichen Bewegung.

Der Boden des Luftmeeres, welches wir Atmosphäre nennen, ist der Schauplat alles organischen Lebens auf der Erde; nur durch Vermittelung der Luft wird das Thiers und Pflanzenleben unterhalten. Die Dichtigkeitsverhältnisse der Luft, ihre Bestandtheile, die Strömungen derselben, ihr Feuchtigkeitsgehalt und die durch denselben bedingten wässerigen Niederschläge, die Berbreitung der Bärme in der Atmosphäre sind also wesentliche Elemente für die Entwicklung der Flora sowohl wie der Fauna eines Landes.

Beil die Luft expansibel ift und das Bolumen, welches eine gegebene Luftsmenge einnimmt, von dem Drucke abhängt, welchem sie ausgesetzt ift, so ist klar, daß die Atmosphäre nicht überall gleiche Dichtigkeit haben kann, daß dieselbe vielmehr von unten nach oben fortwährend abnehmen muß, weil ja die tieferen Luftschichten einem weit größeren Druck ausgesetzt sind als die höheren.

Daß die tieferen Luftschichten wirklich einen stärkeren Druck auszuhalten haben, das beweisen uns die in verschiedenen Söhen angestellten Barometerbeobachtungen. Am Meeresuser ist die Söhe der Barometersaule im Mittel 760 Millimeter; sobald man sich aber über den Meeresspiegel erhebt, sinkt das Barometer um so mehr, je höher man steigt; zu Potosi, in einer Söhe von 13220 Fuß, ist der mittlere Barometerstand nur noch 471 Millimeter (17,4 Boll); in jener Söhe ist also der Lustdruck nur noch 0,62 von demjenigen, welcher am User des Meeres stattsindet.

Daß die Luft in der hohe weniger dicht ift als in der Tiefe, läßt fich gleichfalls durch Barometerversuche darthun. Bom Spiegel des Meeres aus muß man um 10,5 Meter steigen, wenn das Barometer um 1 Millimeter fallen soll; wenn man aber von Potosi aus noch höher steigt, so muß man sich um 16,8 Meter erheben, um ein Sinken des Barometers um 1 Millimeter zu ershalten. Die Dichtigkeit der Luft zu Potosi verhält sich also zu der Dichtigkeit der Luft am Ufer des Meeres wie 10,5 zu 16,8, d. h. im Niveau des Meeres ist die Luft 1,6 mal dichter als zu Potosi, oder mit anderen Worten: die Dichtigkeit der Luft zu Potosi ist nur 0,62 von derjenigen, welche am Ufer des Meeres stattsindet.

Barometrifche Sobenmeffung. Das Barometer ift basjenige In- 150



frument, welches uns über die Dichtigkeitsverhältnisse der Luft in verschiedenen Höhen die beste Auskunft geben kann; um aber aus den Barometerbeobachtungen die die gewünschten Resultate ziehen zu können, ist es nöthig, erst die Beziehungen kennen zu lernen, welche zwischen der Erhebung über den Meeresspiegel und dem entsprechenden Sinken des Barometers stattsfindet.

(759) Es ist soeben erwähnt worden, daß, wenn an einem Orte der Barometerstand 760 Millimeter bezträgt, man um 10,5 Meter steigen müsse, wenn das Barometer um 1 Millimeter, also bis auf 759 Millimeter (oder, was dasselbe ist, auf 760<sup>759</sup>/760 Millimeter) fallen solle. Ohne merklichen Fehler können wir annehmen, daß die ganze Lustschicht von 10,5 Meter Höher überall gleich dicht sei, wir können annehmen, daß sie so dicht sei als am Boden. Es sei a, Fig. 198, ein Punkt auf dem Boden, dein 10,5 Meter höher gelegener Punkt, und jeder der solgenzben Punkte c, d, e u. s. w. siege immer wieder um 10,5 Meter höher als der nächst tiesere. Da nach dem Mariotte'schen Gesete die Dichtigkeit der Lust dem

Drucke proportional ift, unter welchem fie sich befindet, so muß die Luftschicht be weniger dicht sein als ab, und zwar werden sich die Dichtigkeiten dieser Schichten verhalten wie die Barometerstände in a und b, b. h. die Dichtigkeit der Schicht be ist 159/760 von der Dichtigkeit der Schicht ab. Wenn man also von b nach e steigt, so wird das Barometer nicht abermals um 1 Millimeter sallen, sondern nur um 159/760 Millimeter. Der Barometerstand in e ist demnach:

760 
$$\frac{759}{760} - \frac{759}{760} = \frac{759}{760} (760 - 1) = \frac{759}{760}^2 = 760 \left(\frac{759}{760}\right)^2$$
 Millimeter.

Auf diese Weise können wir weiter schließen, daß sich die Dichtigkeiten der Schichten  $\delta\sigma$  und cd verhalten wie die Barometerstände in  $\delta$  und c, daß also die Schicht cd  $^{759}/_{760}$  mal leichter ist als die Schicht  $\delta c$ . Wenn also die Lustschicht  $\delta c$  einer Quecksilbersäule von  $\frac{759}{760}$  Millimetern das Sleichgewicht halt,

so kann die Schicht ed nur eine Quecksilbersaule ron  $\frac{759}{760} \times \frac{759}{760} = \left(\frac{759}{760}\right)^2$  Millimeter tragen, und wenn man sich von e bis d erhebt, so muß das Barometer um  $\left(\frac{759}{760}\right)^2$  Millimeter sallen. In d ist also der Barometerstand

$$760\left(\frac{759}{760}\right) - \left(\frac{759}{760}\right)^2 = 760\left(\frac{759}{760}\right)^3$$
 Millimeter.

Dies reicht hin, um das Gesetz ju übersehen: in e wird der Barometerstand  $760 \left(\frac{759}{760}\right)^4$  in f  $760 \left(\frac{759}{760}\right)^5$  sein u. s. w. Wenn man sich also nmal 10,5 Meter über a erhebt, so ist der Barometerstand  $760 \left(\frac{759}{760}\right)^n$ .

Ist an einem Orte der Barometerstand  $B=760\left(\frac{759}{760}\right)^m$ , an einem anderen höher gelegenen  $b=760\left(\frac{759}{760}\right)^n$ , so ist die Höhendifferenz beider Orte (n-m) mal 10.5 Meter.

Aus den Gleichungen

$$B = 760 \left(\frac{759}{700}\right)^m$$
$$b = 760 \left(\frac{759}{760}\right)^n$$

folgt

log. 
$$B = log. 760 + m. log. \frac{759}{760}$$
  
log.  $b = log. 760 + n. log. \frac{759}{760}$ 

Bieht man die lette Gleichung von der vorhergehenden ab, fo tommt

$$log. B - log. b = (m - n) log. \frac{759}{760}$$

und

log. 
$$B - log. b = (n - m) 0,0005718$$
  
 $n - m = \frac{log. B - log. b}{0,0005718}$ 

Da aber die Höhendifferenz H der beiden fraglichen Orte (n-m) 10,5 Meter ift, so haben wir auch

Diese Formel giebt die Höhendifferenz H zweier Orte in Metern. Bill man dieselbe in Barifer Fußen ausgedruckt haben, so hat man die Gleichung

 $H = 56386 \ (log. B - log. b) \ . \ . \ . \ . \ 2)$ 

anzuwenden.

Da der Quotient  $\frac{B}{b}$  und folglich auch die Differenz log. B — log. b uns verändert bleibt, mit welcher Einheit auch die Barometerstände B und b gemeffen fein mögen, fo kann man nach Belieben, sowohl in Gleichung 1) als auch in Gleichung 2) die Barometerstände B und b in Millimetern oder in Pariser Linien oder in irgend einem anderen Maße ausdrücken.

Rach diefer Formel ift der mittlere Barometerstand einer Sobe

| bon      | 1500  | Pariser   | Fuß       | über            | dem | Meere           | 715 <sup>mm</sup> | oder            | 26" | 5‴ | Par. M.  |
|----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-----|-----------------|-------------------|-----------------|-----|----|----------|
| <b>»</b> | 3000  | ×         | <b>39</b> | 39              | 39  | 39              | 673               | <b>&gt;&gt;</b> | 24  | 10 | <b>»</b> |
| *        | 6000  | »         | »         | <b>&gt;&gt;</b> | >>  | *               | 595               | »               | 22  | 0  | »        |
| *        | 9000  | . <b></b> | w         | >>              | >>  | >>              | <b>527</b>        | >>              | 19  | 6  | w        |
| *        | 18000 | ×         | 33        | »               | »   | *               | 365               | >>              | 13  | 6  | 30       |
| *        | 27000 | >>        | 39        | »               | »   | <b>&gt;&gt;</b> | 252               | ×               | 8   | 5  | *        |

Aus unserer Formel ergiebt sich nun auch leicht, wie hoch man steigen muffe, wenn das Barometer auf die Sälfte des normalen Barometerstandes am Reere fallen soll. Sest man B=760, b=380, so folgt aus Gleichung 2) H=16972 Pariser Fuß.

Erhebt man fich abermals um 16972 Fuß, fo muß das Barometer auf 1/4 feines Standes am Meere fallen u. f. w.

In Fig. 199 (a. f. S.) ist die Sohe, für welche der mittlere Barometerstand 14" beträgt, durch eine punktirte Horizontallinie bezeichnet.

Sest man in unserer Gleichung 2) B=760 und b=1, so folgt H=162448. In einer Höhe von 160000 Fuß, nahe 8 geographische Meilen, ist also der Luftdruck bereits so gering, daß er nur noch eine Quecksilbersaule von 1 Millimeter zu tragen im Stande ist, in einer Höhe von 8 Meilen über dem Meeresspiegel ist also die Luft schon so verdünnt, wie wir es kaum mit den besten Luftpumpen erreichen können.

In den unteren Schichten der Atmosphäre wiegen ungefähr 113 Cubitfuß

Luft 1 Bfund, eben fo viel wiegen in einer Sohe von 8 Meilen erft. 8600 Cubitfuß Luft.





151 Sobe der Utmosphäre. So nimmt denn die Dichtigkeit der Luft mit zunehmender Erhebung über den Boden fortwährend ab, bis fie allmälig unmerklich wird und felbst auf die empfindlichsten physikalischen Instrumente nicht mehr zu wirken vermag. Bas von Luft über die Höhe von 10 bis 12 geographischen Meilen hinausgeht, ist jedenfalls ein verschwindend kleiner Bruchtheil der übrigen Atmosphäre, und deshalb nimmt man in der Regel an, daß die Almosphäre eine Höhe von 10 bis 12 geographischen Meilen habe.

Eben weil die Luft expansibel ift, kann fie nicht eine scharfe obere Granze haben wie die Gemaffer, welche die Erdoberstäche bedecken. Es findet eben in ben höheren Luftregionen ein allmäliger Uebergang zur unendlichen Berdunnung Statt, und beshalb ist auch die Sohe der Atmosphäre keine absolut gegebene und präcis bestimmbare; man kann höchstens sagen, in welcher Sohe die Dichtigkeit der Luft unmerklich wird.

Rehmen wir in diesem Sinne die Höhe der Atmosphare zu 10 bis 12 geographischen Meilen an, so sehen wir, daß diese Sobe fehr gering ift im Bergleich zum Durchmesser der Erde, welcher nahe 1700 geographische Meilen beträgt. Um sich ein klares Bild von dem Berhältniß der Erdkugel zu ihrer Atmosphare zu machen, denke man sich eine Rugel von 1 Fuß Durchmesser, welche von einer nicht ganz 1 Linie dicken luftigen Hulle umgeben ist.

Aber weit unter der angegebenen Granze verschwindet die lette Spur bes organischen Lebens, welches weder eine solche Luftverdunnung, noch eine so niedrige Temperatur ertragen kann, wie sie in jenen Höhen herrscht, und welches schwerlich bis auf die Gipfel der höchsten Berge hinaufsteigt.

Tägliche Bariationen bes Barometers. Der Luftdruck ift felbft an einem und demfelben Orte eine fehr veränderliche Größe, welche fortwährenden Schwankungen unterworfen ift. Wenn man in unseren Gegenden einige Beit lang mehrmals täglich das Barometer beobachtet, fo find die oft febr be-

deutenden Schwankungen so unregelmäßig, daß man auf den ersten Anblick durchaus keine periodischen Beränderungen wahrnehmen kann, während selbst aus ganz rohen Beobachtungen des Thermometers sich alsbald sowohl eine tag- liche als eine jährliche Periode im Gange der Temperatur nachweisen läßt.

Um entscheiden zu können, ob mitten in den beständig stattsindenden zufälligen Schwankungen des Barometers sich nicht auch ein periodisches Steigen und Fallen geltend macht, muß man die Mittelzahlen einer großen Reihe von Barometerbeobachtungen mit einander vergleichen, welche regelmäßig zu bestimmten Stunden des Tages angestellt worden sind. Wenn man einen Monat lang des Barometer an mehreren bestimmten Stunden des Tages beobachtet und das Mittel aus allen zu derselben Stunde gemachten Beobachtungen nimmt, so reicht dies hin, um die Existenz einer täglichen Beriode der Barometerschwankungen auch für unsere Gegenden zu beweisen. Die Tabelle auf Seite 358 enthält die Resultate einer 26jährigen von Bouvard auf der Sternwarte zu Paris angestellten Reihe von Barometerbeobachtungen; sie giebt die auf 0° reducirten Barometerstände in Millimetern an. Die Beobachtungsstunden waren 9 Uhr Morzgens, 12 Uhr Mittags, 3 Uhr Nachmittags und 9 Uhr Abends.

Die erfte Columne dieser Tabelle enthält die Angabe der Beobachtungsjahre; dann folgt die Angabe des in jedem Jahre beobachteten höchsten und
tiefften Barometerstandes. Die für eine jede Beobachtungsstunde angegebenen Bahlen sind das Mittel aus allen zu dieser Stunde im Laufe eines Jahres gemachten Beobachtungen; so ist z. B. 754,389 das Mittel aus allen im Laufe
bes Jahres 1819 um 3 Uhr Nachmittags beobachteten Barometerständen.

Man sieht aus dieser Tabelle, daß die für die verschiedenen Beobachtungsstunden gefundenen jährlichen Mittel ungleich sind; sie haben durchgängig den höchsten Werth für 9 Uhr Morgens, den niedrigsten um 3 Uhr Nachmittags; es spricht sich darin entschieden ein periodisches Sinken und Steigen aus; die nicht periodischen Schwankungen unberücksichtigt gelassen, sinkt demnach das Barosmeter ungefähr von 9 Uhr Morgens die 3 Uhr Nachmittags, um dann wiesder zu steigen. Um 9 Uhr Morgens sieht das Barometer im Durchschnitt um 0.775 Millimeter höher als um 3 Uhr Nachmittags.

Die Amplitude der periodischen Schwankungen ift dieser Tabelle zufolge sehr gering im Bergleich zu den unregelmäßigen nicht periodischen Schwankungen; benn im Durchschnitt ist der höchste Barometerstand im Lause eines Jahres 773,5 Millimeter, der niedrigste 731 Millimeter, ihre Differenz also 42,5 Millimeter, während die Differenz des täglichen Maximums und Minimums nur 0,775 Millimeter beträat.

Um den Gang der täglichen Barometerschwankungen gehörig verfolgen zu konnen, muß eine Zeitlang wenigstens bei Tage stündlich das Barometer beobsachte werden. Die meisten Beobachtungsreihen dieser Art find jedoch des Rachts nicht fortgeset; man kann aber mit ziemlicher Sicherheit aus den am Tage gesmachten Beobachtungen auf den Gang des Barometers in der Racht schließen.

Die Tabelle auf Seite 359 enthält die Resultate solcher Beobachtunges reihen, welche an verschiedenen Orten angestellt wurden.

## Entrer Bud. Imenet Copied.

| 3abr.  | தி ம்கிரிசா | er Gtand.   | Bicifier |                | (h tan þ. |          | Wittlere | VaremeterRanbe |           |           |                                         |
|--------|-------------|-------------|----------|----------------|-----------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
|        | <u>.</u>    | Lag. Menat. | (5)      | Faj.           | Menat.    | 11 1161. | 12 Uhr.  | и Пр.          | . U.B.    | BRittel.  |                                         |
| 1819   | 68/011      | 1. 3an.     | 738,00   |                | Mary.     | 101,667  | Tod, No. | UME, 267       | (M), (M)  | in L. fru |                                         |
| 1820   | 772,60      | a<br>o      | 726,33   | <del>-</del> . | . 2       | 130,077  | HRH,CO.  | ren'ect        | ull'eet   | 100,140   |                                         |
| 1821   | 180,82      | 6. Achr.    | 10,017   | ÷              | _<br>G    | 755,986  | 100,100  | OMR'CC!        | 101,101   | inn'cel   | •                                       |
| 1822   | 775,93      | 2           | 731,60   | ei.            | 2         | 187'10'1 | 757,10H  | tue'net        | 080'20'   | Aco'iei   | -                                       |
| 1823   | 772,23      | <br>        | 722,34   | ei.            | Sebr.     | 755 033  | 101 100  | FOR'FOL        | HRID'T C. | 101,101   | -                                       |
| 1824   | 773,24      | 27 Mat.     | 128,66   | 2.             | ຼິ        | TIM'CCL  | 700,007  | 10,667         | CME, GOT  | opt eet   | •                                       |
| 1825   | 776,35      | 10. Jan.    | 726,82   | Ξ.             | .X.co.    | 757,742  | 757,430  | 75d,H73        | that, het | Car, 161  | -                                       |
| 1826   | 174,79      | 17. °       | 731,53   | Ξ.             | 2         | 737,367  | 757,047  | 154,609        | HDM'DC!   | 101,101   | -                                       |
| 1827   | 773,48      | 28. Dec.    | 733,50   | ÷              | Mars.     | 750,211  | 755,005  | 100,484        | too, n.t. | THE GC    | -                                       |
| 1828   | 771,10      | 12. "       | 730,51   | ÷              | Aebr.     | 756 306  | 700,007  | 700,414        | CMU, GAY  | fan'eut   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 1829   | 778,46      | 3. Febr.    | 734,6X   | , <u>:</u>     | ä         | 755,877  | 755, 107 | 704,041        | 700,140   | Mbo,car   | ٠,                                      |
| 1830   | 771,90      | 1. 3an.     | 729,42   | æ.             | Ë         | 755,91H  | 100,007  | deg.cor        | 100,112   | 700,040   | •                                       |
| 1831   | 772,40      | 2<br>20     | 733,80   | <u>Š</u>       | Mpril.    | 755,356  | 705,157  | 154,670        | 700,174   | 100,001   | •                                       |
| 1832   | 771,02      | 4. April.   | 738,05   | Š.             |           | 767,803  | 757,54H  | QR0'141        | 101,011   | 707,010   | _                                       |
| 1833   | 774,04      | 8. 3an.     | 730,68   | <b>-</b> :     |           | 755,790  | 755,50H  | 704,UMH        | 180,007   | 100,401   | -                                       |
| 1834   | 772,00      | 27. Dec.    | 739,46   | Ë              | Jan.      | 759,014  | 754,650  | 75H,073        | 70M, GPO  | 78M,007   | _                                       |
| 1835   | 776,63      | 2. 3an.     | 730,16   | <u>.</u>       | ŭ         | 757,270  | 156,990  | 100,494        | 707,114   | 700,007   |                                         |
| 1836   | 775,81      | د.<br>د.    | 724,00   | æ.<br>77       | Deary.    | 755 368  | 155,088  | 154,57H        | 755,145   | 755,036   |                                         |
| 1837   | 772,41      | 14. Oct.    | 737,74   |                |           | 756 686  | 756,8M1  | 755,R01        | 756,800   | 450,544   |                                         |
| 1838   | 772,31      | 3.<br>1.    | 728,88   | .;<br>;        | Febr.     | 754,679  | 754,865  | 753,896        | 704,850   | 704,824   |                                         |
| 1839   | 771,53      | 1. 3an.     | 735,77   | Ž,             | 2         | 753,886  | 755,102  | 754,631        | 755,048   | 705,041   |                                         |
| 1840   | 772,37      | 11. *       | 781,70   | 4.             |           | 756,492  | 756,185  | 755,628        | 756,198   | 700,118   |                                         |
| Mittel | 778,51      |             | 781,01   |                |           | 156,287  | 156,009  | 755,512        | 755,957   | 755,941   |                                         |

| Ørte.                       | Gr. Ocean. | Eumana.    | La Guanra.    | Calcutta.  | Babua.     | Palle.     | Sto.       | Betersburg. |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Entfernung<br>vom Aequator. | ,0 00      | 10° 28′ n. | 10° 36′ m.    | 22° 35′ n. | 45° 24′ n. | 51° 29′ n. | 60° 57′ n. | 59° 66' n.  |
| Beobachter:                 | Horner.    | Humbolbt.  | Bouffingault. | Balfour.   | Ciminello. | Rāmķ.      | Sallftröm. | Rupfer.     |
| J) (14                      |            | 1 0 1      |               | 0 0        |            |            |            |             |
| vertrag<br>1                | 751.87     | 756,57     | 759,41        | 759,61     | 757,02     | 753,29     | 759,81     | 759,47      |
| - ·                         | 751.55     | 75.7       | 158.41        | 108,22     | 100,00     | 759 00     | 750.97     | 750 20      |
| 1 07                        | 751.15     | 755.14     | 758.12        | 758.19     | 7.00.7     | 759.89     | 759.95     | 2000        |
| ₹                           | 751,02     | 754.96     | 758.05        | 757.91     | 756.47     | 752.84     | 759.25     | 759.82      |
| ıc                          | 751,31     | 755,14     | 758,10        | 757,93     | 756.46     | 752,86     | 759,27     | *           |
| 9                           | 751,71     | 755,41     | 758,40        | 758,01     | 756.50     | 752,91     | 759,29     | 759,31      |
| 2                           | 751,93     | 755,81     | 758,90        | 758,02     | 756,63     | 753,02     | 759,34     |             |
| œ                           | 752,35     | 756,21     | 759,19        | 758,54     | 756,79     | 753,14     | 759,39     | 759,32      |
| 6                           | 752,74     | 756,59     | 129,69        | 759,24     | 756,92     | 753,24     | 759,44     | . *         |
| 10                          | 752,85     | 756,87     | 759,93        | 759,33     | 757,02     | 758,31     | 759,47     | 759,36      |
| 11                          | 752,86     | 757,15     | 759,98        | 60,692     | 757,02     | 753,29     | 759,47     | * *         |
| Mitternacht                 | 752,47     | 756,86     | 129,64        | 758,80     | 757,01     | 753,23     | 759,41     | 759,35      |
| -                           | 752,20     | 756,53     | 759,34        | 758,62     | 756 90     | 757,14     | 759,38     | *           |
| 87                          | 751,77     | 756,21     | 759,05        | 758 57     | 756,84     | 753,05     | 759,24     | 759,32      |
| က                           | 751,63     | 755,89     | 758,81        | 758,49     | 756,78     | 752,99     | 759,14     |             |
| 4                           | 751,32     | 155,66     | 758,68        | 758,47     | 756,74     | 752,99     | 759,07     | 759,32      |
| 10                          | 741,65     | 755,79     | 758,85        | 758,44     | 756,75     | 753,34     | 759,08     | а           |
| 9                           | 751,95     | 756,18     | 759,32        | 758,68     | 756,79     | 753,12     | 759,04     | 759,39      |
| 2                           | 752,48     | 756,58     | 759,94        | 759,16     | 156 89     | 753,24     | 759,08     | * *         |
| ∞                           | 752,95     | 156,98     | 160,30        | 88,607     | 757.01     | 753,37     | 759,15     | 759.49      |
| G                           | 758,16     | 757,31     | 759,63        | 760,11     | 757,08     | 758,44     | 759,21     | * *         |
| 10                          | 753,15     | 757,32     | 06,097        | 760.19     | 757,14     | 753,46     | 759 29     | 79.51       |
|                             | 752,80     | 157,01     | 759,99        | 60,097     | 757,07     | 753,40     | 759,32     | · a         |
|                             |            |            |               |            |            |            |            |             |

Kenr beie: Sandle Er in ber Telgenben Figuren ber Gang ber tiglifen Beromereneuntenmer für finmann. Salanten, Patren und Priesting auffenter nemme:

de 30t. Cumana



Ric. M. Calcutta.



fic Me Palua



Big 26. Betereburg.



Die Beit int jur Abscine genommen, ber Magstab ber Orbinaten aber it vergroßert, weil bie Amplitute ber täglichen Bariationen namentlich in bobern Breiten sonft wegen ihrer Kleinheit nicht fichtbar geworden ware; die Entfernung je zweier auf einander folgender Horizontallinien ftellt 1/2 Millimeter der

Das Barometer finkt also vom Mittag an und erreicht zwischen 3 und 5 Uhr sein erftes Minimum, es steigt dann und erreicht ein Maximum zwischen 9 und 11 Uhr Abends; ein zweites Minimum tritt gegen 4 Uhr Morgens, ein zweites Maximum gegen 9 Uhr Morgens ein.

Die Stunden, in welchen die tägliche Bariation ein Maximum ober Minimum erreicht, nennt man Wendeftunden.

Die Wendestunden find bei une nicht für alle Jahreszeiten biefelben, wie

man aus folgender Tabelle erfeben tann, welche fur halle die Bendeftunden in den verschiedenen Monaten des Jahres enthält.

| Monate.     | Minimum.  | Marimum. | Minimum.  | Marimum. |
|-------------|-----------|----------|-----------|----------|
| Januar      | 2,81h. X. | 9,17և %. | 4,91h. W. | 9,91h. W |
| Februar     | 3,43      | 9,46     | 3,86      | 9,66     |
| Mårz        | 3,82      | 9,80     | 3,87      | 10,10    |
| April       | 4,46      | 10,27    | 3,53      | 9,53     |
| <b>M</b> ai | 5,43      | 10,93    | 3,03      | 9,13     |
| Juni        | 5,20      | 10,93    | 2,83      | 8,73     |
| Juli        | 5,21      | 11,04    | 3,04      | 8,48     |
| August      | 4,86      | 11,66    | 3,06      | 8,96     |
| September   | 4,55      | 10,45    | 3,45      | 9,71     |
| Detober     | 4,17      | 10,24    | 3,97      | 10,07    |
| Rovember    | 3,52      | 9,85     | 4,68      | 10,08    |
| December    | 3,15      | 9,11     | 3,91      | 10,18    |

Bestimmt man die Bendestunden, indem man das Mittel aus allen Monatszahlen nimmt, so ergeben sich für alle Orte sehr nahe dieselben Bendeftunden. Wenn die Bendestunden nicht für alle Orte genau dieselben sind, so rührt vielleicht der Unterschied nur daher, daß nicht an allen Orten die Beobachtungsreihen lange genug fortgesett wurden; nimmt man alle auf der nördlichen halbkugel angestellten Beobachtungen zusammen, so ergeben sich im Durchschnitt folgende Bendestunden:

Minimum des Rachmittage 4 Uhr 5 Minuten.

Maximum des Abends . . . 10 " 11

Minimum bes Morgens . . 3 » 45

Maximum des Morgens . . 9 » 37

Bergleicht man die Amplitude der täglichen Bariationen, so findet man, wie schon angeführt wurde, daß sie in den Tropen am größten ist, und daß sie um so mehr abnimmt, je weiter man sich von dem Acquator entsernt. In Cusmana beträgt die Amplitude der täglichen Bariationen 2,36, in Petersburg nur 0,2 Millimeter.

Auch die Jahreszeiten üben auf die Größe der täglichen Bariationen einen Ginfluß aus; felbst in den Tropen ist die Amplitude derselben während der Regenzeit geringer. Im Binter ist die Amplitude der täglichen Schwankungen ein Minimum; zu welcher Zeit sie ein Maximum ist, hat man bis jest noch nicht genügend ermittelt. Die folgende Tabelle giebt die Berthe der täglichen Amplitude zu halle und Mailand für die 12 Monate des Jahres an.

| Ronate.   | Salle. | Nailand. |
|-----------|--------|----------|
| 1         | mm.    |          |
| Januar    | 0,393  | 0,738    |
| Aebruar   | 0,476  | 0,718    |
| Rårg      | 0,488  | 0,871    |
| April     | 0,569  | 0,871    |
| Rai       | 0,546  | 0,801    |
| Juni      | 357مر0 | 0,961    |
| Juli      | 0,566  | 0,952    |
| August    | 0,569  | 0,812    |
| Sertember | 0,546  | 0,817    |
| Detober   | 0,566  | 0,745    |
| Rovember  | 0,426  | 0,727    |
| December  | 0,363  | 0,700    |

153 Jährliche Periode ber Barometerschwankungen. Benn man den mittleren Barometerstand für die verschiedenen Monate des Jahres bestimmt, so findet man bald, daß er sich von einem Monate zum anderen bedeutend andert, und man erkennt in diesen Beränderungen auch bald eine jährliche Beriode des Sinkens und Steigens. Die beiden solgenden Tabellen enthalten die mittleren Barometerstände der verschiedenen Monate für 10 Orte der nördlichen hemisphäre.

| Monate.   | Havannah. | Calcutta. | Benares. | Macao. | Cairo. |
|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|
|           | mm.       | mm.       | mm.      | mm.    | mm.    |
| Januar    | 765,24    | 764,57    | · 755,41 | 767,93 | 762,40 |
| Februar   | 760,15    | 758,86    | 752,91   | 767,01 |        |
| Mārz      | 760,98    | 756,24    | 751,19   | 766,08 | 759,43 |
| April     | 759,58    | 753,83    | 747,33   | 761,93 | 760,10 |
| Mai       | 758,19    | 750,81    | 745,01   | 761,64 | 758,23 |
| Juni      | 760,67    | 748,10    | 741,13   | 757,31 | 754,42 |
| Juli      | 760,67    | 747,54    | 740,65   | 757,91 | 753,90 |
| August    | 757,33    | 748,53    | 743,31   | 757,91 | 754,06 |
| September | 757,46    | 751,85    | 745,98   | 762,22 | 756,70 |
| October   | 758,19    | 755,25    | 7.0,35   | 763,87 | 759,70 |
| November  | 761,25    | 758,37    | 753,06   | 766,17 | 760,76 |
| December  | 763,62    | 760,59    | 755,57   | 768,65 | 761,82 |

| Monate.   | Paris. | Straße<br>burg. | Salle. | Berlin. | Betere: |  |
|-----------|--------|-----------------|--------|---------|---------|--|
| -         | mm.    | mm.             | mm.    | mm.     | mm.     |  |
| Januar    | 758,86 | 751,62          | 754,64 | 761,91  | 762,54  |  |
| Februar   | 759,09 | 752,43          | 753,44 | 761,23  | 763,10  |  |
| Diary     | 756,33 | 751,19          | 751,62 | 759,90  | 760,76  |  |
| April     | 755,18 | 749,95          | 750,98 | 757,82  | 761,19  |  |
| Mai       | 755,61 | 750,49          | 752,57 | 759,88  | 760,94  |  |
| Suni      | 757,28 | 752,16          | 752,70 | 759,81  | 759,88  |  |
| Juli      | 756,52 | 751,64          | 753,27 | 759,58  | 758,25  |  |
| August    | 756,74 | 752,03          | 752,18 | 759,02  | 759,94  |  |
| September | 756,61 | 752,59          | 753,42 | 760,53  | 761,19  |  |
| Detober   | 754,42 | 751,82          | 755,55 | 761,25  | 760,85  |  |
| Rovember  | 755,75 | 751,28          | 753,27 | 759,43  | 758,03  |  |
| December  | 755,09 | 750,70          | 754,10 | 760,35  | 760,25  |  |

Fig. 204. Calcutta.



Fig. 205. Macao.





Um die Beranderungen des mittleren Barometerstandes im Laufe eines Jahres anschaulicher zu machen, folgt hierbei in Fig. 204 bis 207 die graphische Darstellung derfelben für Calcutta, Macao, Baris und Betersburg. Die Entfernung zweier Horizontallinien entspricht einer Hohendifferenz von 2 Millimetern, in verticaler Richtung ist also der Maßstab dieser Figuren 4mal kleiner, als der Maßstab der Riguren 200 bis 203,

In Calcutta, wo man eine achtjährige Reihe von Beobachtungen angestellt hat, spricht fich die jährliche Beriode am entschiedensten aus. Im Januar ist der mittlere Barometerstand am höchsten, er sinkt beständig bis zum Juli, wo er sein Minimum erreicht, und steigt dann wieder bis zum Januar. Die Amplitude der jährlichen Beriode beträgt für Calcutta 17 Millimeter; in Amerika scheint diese Amplitude, welche ebenfalls mit der Entsernung vom Aequator abnimmt, geringer zu sein.

Auch in hoheren Breiten ift der mittlere Barometerstand im Binter hoher als in allen übrigen Jahreszeiten, außerdem aber ift in größerer Entfernung vom Acquator der periodische Gang des mittleren Barometerstandes im Laufe des Jahres nicht so regelmäßig, wie man sowohl aus der Tabelle, als auch in den Figuren sehen kann.

154 Einfluß ber Söhe über dem Meeresspiegel auf die periodifchen Schwankungen des Barometers. Da das Barometer die Größe des Druckes anzeigt, welchen die über uns besindliche Luft ausübt, so werden die Schwankungen des Barometers auf hohen Bergen, wo eine Luftsaule von weit geringerer höhe und Dichtigkeit drückt, auch geringer sein müssen als in der Tiefe, und es läßt sich erwarten, daß in gewissen höhen über dem Meeresspiegel die Beränderungen des Luftdrucks ganz unmerklich werden. Daß die Erhebung über das Niveau des Meeres wirklich einen solchen Einfluß ausübt, geht aus den Barometerbeobachtungen hervor, welche Kämtz auf dem Rigt und auf dem Faulhorn angestellt hat, und welche in der solgenden Tabelle mit ten gleichzeitigen mittleren Barometerständen der verschiedenen Tagesstunden 18 Bürch zusammengestellt sind. Die Zahlen von 10 Uhr Abends die 3 Uhr Morgens sind durch Interpolation bestimmt.

| Stunden.     | Bürch.      | Rigi. | Unter-<br>ichiebe. | Bürch. | Faulhorn.   | Unter=<br>schiede. |  |
|--------------|-------------|-------|--------------------|--------|-------------|--------------------|--|
|              | mm<br>720 + | 610 + | mm<br>100+         | 780 +  | mm<br>550 + | mm<br>170+         |  |
| Mittag.      | 4,08        | 4,86  | 9,72               | 1,58   | 7,88        | 3,70               |  |
| 1            | 3,92        | 4,37  | 9,57               | 1,25   | 7,75        | 3,50               |  |
| 2            | 3,82        | 4,38  | 9,45               | 0,99   | 7,66        | 3,33               |  |
| 3            | 3,72        | 4,34  | 9,38               | 0,71   | 7,59        | 3,13               |  |
| 4            | 3,63        | 4,34  | 9,30               | 0,64   | 7,50        | 3,15               |  |
| 5            | 3,61        | 4,30  | 9,31               | 0,76   | 7,49        | 3,27               |  |
| 6            | 3,76        | 4,38  | 9,38               | 0,92   | 7,51        | 3,41               |  |
|              | 3,95        | 4,40  | 9,57               | 1,21   | 7,41        | 3,80               |  |
| 8            | 4,22        | 4,57  | 9,87               | 1,52   | 7,43        | 4,10               |  |
| 9            | 4,55        | 4,70  | 9,85               | 1,72   | 7,44        | 4,27               |  |
| 10           | 4,61        | 4,72  | 9,90               | 1,79   | 7,41        | 4,39               |  |
| 11           | 4,68        | 4,68  | 10,00              | 1,77   | 7,36        | 4,41               |  |
| Mitternacht. | 4,58        | 4,58  | 10,01              | 1,72   | 7,28        | 4,44               |  |
| 1            | 4,43        | 4,45  | 9,99               | 1,63   | 7,19        | 4,45               |  |
| 2            | 4,28        | 4,30  | 9,98               | 1,54   | 7,08        | 4,47               |  |
| 3            | 4,19        | 4,17  | 10,03              | 1,51   | 6,96        | 4,55               |  |
| 4            | 4,18        | 4,09  | 10,10              | 1,54   | 6,90        | 4,65               |  |
| 5            | 4,25        | 4,03  | 10,23              | 1,66   | 6,90        | 4,76               |  |
| 6            | 4,31        | 4,03  | 10,28              | 1,79   | 7,05        | 4,76               |  |
| 7            | 4,38        | 4,05  | 10,33              | 1,97   | 7,16        | 4,80               |  |
| 8            | 4,41        | 4,13  | 10,28              | 2,13   | 7,36        | 4,77               |  |
| 9            | 4,38        | 4,16  | 10,22              | 2,20   | 7,62        | 4,57               |  |
| 10           | 4,29        | 4,23  | 10,06              | 2;12   | 7,89        | 4,24               |  |
| 41           | 4,19        | 4,34  | 9,86               | 1,87   | 7,99        | 3,97               |  |

Fig. 208.



hier zeigt sich der Einfluß der Söhe auf die Größe der täglischen Bariationen entsichieden. Die Differenz zwischen dem höchsten und niedrigsten Stande, ift in 3urch 1,56 Millimeter, während sie auf dem Faulhorn nur 1,09 Millimeter ift. Außer der Größe der Schwankungen zeigt sich aber auch im

Sana des Sanomeren im arest Berfereidennen, wu man am besten aus Fig. 208 u. z. S. erferei in weiden die Lauiden Bartanonen auf dem Fantiern und in jung durch under andrauen armagn find. Die zindem redus begieden sich auf die unter die zindem erfens der dem Radmittag die Bartuner er beder Inn Tiner finde, ir ziner siegt es aber ren 4 Ubr an rie auch die Um Abender nach auf dem Fantiern das Sinsten bis 5 Ubr Bartune bestehen die in ihre Bartunere das Sinsten bis 5 Ubr Bartune bestehen von durch die in jung feber um b. Die Weitgene seinen bestehen Stand erreich auch die Fantieren die Tages feinen bestehen Stand erreich auch die Fantieren die Tages der ein eine sweichenes Bartunum und die erreichenes Minnium wadsunnebmen.

Der fas in un'um Gana'n bie prundlichen Schwanfungen best Baremeine ber fas in un'um Gana'n bie prundlichen Schwanfungen best Baremeine bum bie größlichen nicht ber oblichen nasstem find bas man die verlodischen Schwanfungen nur dum Birm Labien aus lange forigesesten Beobachungs mider nachmen in fann. Sin wollen und sept zum Bernachung der nicht verlodischen Swingelichen auf bischen Swinglichen wird generalieren von der nicht und gunden bei Einkust ber Jahreszeiten auf bie Große dieben finen einen.

Ran bir vom anniffen wir Bereine an Frankfurt u. M. angestellten mei tempug wer Soniantunger fint Franchtes bie Unterschiebe bes bochten und tieffer Tausemmis fim beder ber bir II Menate vom Jabre 1837 bis 1848 in Bartie barren:

|             | 187 | 186            | 1807         | 1840        | 1841 | 1842           | 1843 | Mittel. |
|-------------|-----|----------------|--------------|-------------|------|----------------|------|---------|
| ,32222: .   | ÷   | : .:           | =:           | 18,3        | 15   | 10,5           | 18   | 13,1    |
| Arbenner    | 11  | <u>:</u> ·     | :: <i>:</i>  | : · . ·     | 19   | 13             | 13   | 13      |
| Min         | -   | 11.            | <u>:</u>     | 5.5         | 13   | 12             | 7,5  | 10      |
| Arri        | • - | ٠.             |              | 5           | 5    | 11,5           | 8    | 8,3     |
| <b>R</b> z  |     | <del>.</del> . | :            | 11          | 7,3  | 6,5            | 7    | ذرة     |
| 3==i        | 1.7 | - <u>,-</u>    | <del>-</del> | 1.5         | \$,5 | 5              | 5    | 5,8     |
| 34:         | 4,5 | -,-            | 4.5          |             | 7    | 7              | 8,5  | 6,2     |
| श्रीयद्वाचे | 5,5 | 7.5            | \$.5         | Ģ           | 8    | . 7            | 5,5  | 7,3     |
| Sertember   | §.  | 9,5            | 9,5          | <b>جر</b> و | 6    | . 8            | 9    | 8,3     |
| Dacher      | 11  | 8,5            | 4            | 13          | 11   | . 13           | 11   | 10,2    |
| Rorember    | 13  | 12             | 7,5          | 14          | 16,5 | 14             | 7    | 12      |
| December.   | 9,5 | 9,5            | 9,5          | 12,5        | 10   | ! 8 <b>,</b> 5 | 7,5  | 9,6     |

Man ernebt aus tiefer Tabelle, tag tie Größe der nicht periodischen Schwankungen im Sommer kleiner ift als im Winter, besonders deutlich er sieht man ties aus den Mittelzablen der letten Columne. Rimmt man das Mittel aus den 12 Zahlen der letten Columne, so erhält man den Werth 9,28 Pariser Linien oder 20,4 Millimeter als Durchschnittswerth für die Differenz der monatlichen Ertreme.

Dies ift jedoch noch nicht ber mahre Mittelwerth für die Größe der monatlichen Schwankungen; benn wir haben ja nicht die Differenz des im Laufe eines Monats beobachteten höchsten und niedrigsten Barometerstandes, sondern nur den Unterschied des höchsten und tiefsten mittleren täglichen Barometerstandes in Rechnung gebracht.

Die folgende Tabelle enthält die mittlere monatliche Amplitude der Barometerschwantungen an verschiedenen Orten der Erde.

| ^ |           | *** | ~    | .   44, |     |     | ~  |    | ***       | 2000      | •  |               |     |
|---|-----------|-----|------|---------|-----|-----|----|----|-----------|-----------|----|---------------|-----|
|   | Batavia   |     |      | •       |     |     |    |    | 60        | 12'       | ල. | 2,98mm        |     |
|   | Tivoli (E | 5t. | Do   | min     | go) |     |    |    | 18        | 35        | N. | 4,11          |     |
|   | Savanna!  |     |      |         | •   |     |    |    | 23        | 9         |    | 6,38          |     |
|   | Calcutta  |     |      |         |     |     |    |    | 22        | 34        |    | 8,28          |     |
|   | Teneriffa |     |      |         |     | ٠.  |    |    | 28        | 26        |    | 8,48          |     |
|   | Funchal ( |     | ade  | ira)    |     |     |    |    | 22        | <b>37</b> |    | 10,42         |     |
|   | Cap der   |     |      |         |     | na  |    |    | 33        | 55        | ල. | 12,45         |     |
|   | Rom .     | •   | •    | •       | •   |     |    |    | 41        | 53        | N. | 17,15         |     |
|   | Montpelli | ier |      |         |     |     |    |    | 43        | 36        |    | 18,02         |     |
|   | Mailand   |     |      |         |     | •   |    |    | 45        | 28        |    | 19,24         |     |
|   | Wien .    | :   | •    |         |     |     | •  |    | 48        | 13        |    | 20,53         |     |
|   | Brag .    | •   | ·    | ·       | •   | •   | •  | ·  | 50        | 5         |    | 21,54         |     |
|   | Baris .   | •   | •    | •       | •   | •   | •  | •  | 48        | 50        |    | 23,66         |     |
|   | Mannhein  |     | •    | •       | •   | •   | •  | •  | 48        | 29        |    | 23,66         |     |
|   | Mostau    |     | •    | •       | •   | •   | •  | •  | 55        | 46        |    | 24,05         |     |
|   | Berlin    | •   | •    | •       | •   | •   | •  | •  | <b>52</b> | 31        |    | 25,24         |     |
|   |           | •   | •    | سند     | •   | •   | ٠. | •  |           | 10        |    | 25,29         |     |
|   | Rew = Hal | oen | . (  | હાળા    | nec | ucu | 1) | •  | 41        | 4         |    |               | •   |
|   | Jakupk .  | •.  | •    | •       | •   | •   | •  | •  | 62        | 2         | •  | 25,92         | .,• |
|   | London    | •   | •    | •.      | •   | ٠   | ٠  | .• | 51        | 31        | :  | 27,88         |     |
|   | Beterebur | •   | . •  | . •     | •   | •   | ٠. | •  | 59        | 56        | •  | 29,24         | . • |
|   | Nain (La  |     | ıdoı | :)      | •   | •   | `• | •  | 57        | 8         |    | <b>32,</b> 35 |     |
|   | Christian |     | •    | •       | •   | •   | ٠. | ٠. | 59        | 55        | ·  | 33,05         | ÷ . |
|   | Naes (Is  | lan | ıd)  | •       | •   | •   | •  | •  | 64        | 30        |    | 35,91         |     |
|   |           |     |      |         |     |     |    |    |           |           |    |               |     |

Die nicht periodischen Barometerschwantungen find also nicht allein im Binter größer als im Sommer, sondern fie find auch in kalten Ländern bedeustender als in heißen, d. h. fie nehmen im Allgemeinen um so mehr zu, je weiter man sich vom Aequator entsernt.

Solche Linien auf der Erdoberfläche, welche alle Orte mit einander verbinben, für welche die mittlere monatliche Amplitude der Barometerschwankungen Diefelbe ift, heißen isobarometrische Linien.

Bir können hier den Lauf der isobarometrischen Linien nicht weiter versolsen und muffen uns auf einige allgemeine Bemerkungen beschränken. Aus der eben mitgetheilten Tabelle ersieht man, daß die isobarometrischen Linien durchsaus nicht mit den Parallelkreisen zusammenfallen. Calcutta und Havannah liesen nahe in gleicher Breite, und doch find die Barometerschwankungen in Calcutta weit bedeutender. An der Oftkufte von Rordamerika sind die zufälligen Schwankungen des Barometers viel größer als an den Westkuften von Curopa

fie find in New-Sauer und dem 11° 21' nordlicher gelegenen Berlin fast gleich, die isobarrenetrischen Iinien ftrigen also von ben Offficien Rordamentos nach Carripa und entsernen fich dann um so weiter vom Angustor, se weiter man ind Innere bes Continents ber alten Belt fommt.

Deittlere Barometerhabe im Riveau bes Meeres. Man glaubte früher, bag ber mittlene Burometerftund am Moenetipiogel allenthalben berselbt sei; bieb ift jeboch nicht ber gall, wie man aus folgender Tabelle erfeben tann, in welcher bie mittleren Burometerftinde verschiedener am Meere gelegener Orte gulammengestellt find.

| Cap ber guten | hoffrung - | 331 €.    | 763,01= |
|---------------|------------|-----------|---------|
| Rio Janeiro . |            | 23        | 764,03  |
| Chriffianberg |            | 50 30 30. | 760,10  |
| Et Thomas .   |            | 19        | 760,51  |
| Macae         |            | 23        | 762,99  |
| Mabeira       | 50160      | 32 30 -   | 765,18  |
| Reapel        | 12-2 8 2   | 41        | 762,95  |
| Paris         | 10.0       | 49        | 761,41  |
| Gbinburgh .   | 3 2 3 4    | 56        | 758,25  |
| Reifiavig     |            | 64        | 752,00  |
| Spinbergen .  |            | 75 30     | 756.76  |

Bir feben aus biefer Tabelle, wie bies in Fig. 209 auch graphisch batge-



ber mittlere Barometerftand am Merre vom Nequator nach dem Nordpole bin erst wenig, dann rafcer

junimmt, daß er zwischen dem 30. und 40. Breitengrade fein Maximum erreicht, bann weiter nach Rorden bin wieder abnimmt und zwischen dem 60. und 70. Grade nordlicher Breite am fleinften ift.

Ursachen der Barometerschwankungen. Die lette Ursache aller Barometerschwankungen ist in der ungleichen und stets sich andernden Barmevertheilung auf der Erde zu suchen. Da sich die Barmevertheilung auf der Erde duchen. Da sich die Barmevertheilung auf der Erde beständig ändert, so wird auch das Gleichgewicht in jedem Augenblicke gestört, es entstehen Luftströmungen, welche das gestörte Gleichgewicht herzustellen streben, und so ist denn die Luft in beständiger Bewegung; bald mehr erwärmt und deshalb leichter, bald wieder erkaltet und deshalb dichter, bald mehr, bald weniger Basserdamps enthaltend, wird auch der Druck der Luftsaule fortwährenden Beränderungen unterworfen sein, welche uns das Barometer anzeigt.

Daß wirklich Temperaturveranderungen die Ursache ber Barometerschwartungen find, geht schon baraus bervor, daß fie in ben Tropen, wo die Tem-

157

peratur so wenig veränderlich ift, auch am unbedeutendsten find; in höheren Breiten dagegen, wo die Bariationen der Temperatur immer bedeutender werden, ist auch die Amplitude der zufälligen Barometerschwankungen sehr groß; ja selbst im Sommer, wo die Temperatur im Allgemeinen weniger veränderlich ift, sind die Ofcillationen des Barometers kleiner als im Winter.

Im Allgemeinen tann man leicht darthun, daß die ungleiche stets sich andernde Erwarmung der Luft beständige Beränderungen in der Größe des Luftdrucks zur Folge haben muß.

Benn an irgend einem Orte die Luft bedeutend erwarmt wird, so behnt fie fich aus, die Luftfäule erhebt sich über die Luftmasse, welche auf den kalteren Umgebungen ruht, die in die Sohe gestiegene Luft wird also oben nach den Seiten hin absließen, der Druck der Luft muß also an den wärmeren Orten abnehmen, das Barometer wird daselbst sinken muffen; in den kalteren Umgebungen aber muß das Barometer steigen, weil sich die in den oberen Regionen der erwarmten Gegenden seitwarts absließende Luft über die Atmosphäre der kalteren Gegenden verbreitet.

Es läßt fich dies durch den Apparat Fig. 210, anschaulich machen. a und



b find Blechröhren von 11/2 bis 2 Fuß Bohe, welche unten bei e durch ein Stud Thermometerrobr verbunden find. Mit der Blechröhre a ift die Glasröhre c, mit der Röhre b ift die Glasröhre d in Berbindung. Benn man in eine der Robren b oder a Baffer gießt, fo wird daffelbe nur langfam durch die enge Röhre bei e in die andere Röhre fliegen konnen. Wenn man beibe Röhren a und b fast bis oben füllt und fie dann oben durch ein hinlanglich weites Beberrohr f in Berbindung sest, so muß sich das Waffer in allen vier Röhren, c, a, b und d, gleich boch ftellen. Run aber geht durch bas Blechrohr b von oben bis unten ein unten offenes Glasrohr gi hindurch, burch welches bie in dem Rolben h mittelft einer Bein-

geiftlampe entwickelten Bafferdampfe hindurchgeleitet werden. In unserer Figur ift der Rolben h neben die Röhre d gezeichnet worden; es ist aber beffer, wenn er, was fich in der Figur nicht so gut hatte darftellen laffen, hinter b fich befindet.

Da das Rohr gi mit kaltem Baffer umgeben ift, so werden die durchstreischenden Dampse verdichtet, und das Baffer in b wird erwärmt. Wenn nun zwischen a und b gar keine Berbindung wäre, so würde die Baffersäule in b steigen, ohne daß das Baffer in d steigt, weil b erwärmt wird, d aber kalt bleibt; weil aber die Rohren b und a oben durch die Heberröhre f verbunden sind, so kann das Baffer in b nicht höher stehen als in a, ein Theil des in b erwärmten

Baffere fließt nach a über, und in Folge beffen finkt das Baffer in d, in c aber steigt es, weil zu dem schon in a vorhandenen Baffer noch neues durch den beber f hinzukommt.

Bare e eine hinlänglich weite Röhre, so wurde das Baffer in allen vier Röhren stets gleich hoch bleiben, weil in dem Maße, als warmes Baffer durch f nach a fließt, unten umgekehrt kaltes Baffer durch e nach b fließen, weil sich also das gestörte Gleichgewicht in jedem Augenblicke wieder herstellen wurde; dies ist aber nicht möglich, weil die Röhre e zu enge ist. Ebenso wird in erkalteten Gegenden der Lustdruck zu-, in erwärmten abnehmen, weil die Lust in den unteren Regionen nicht schnell genug der erwärmten Gegend zuströmen kann, um das gestörte Gleichgewicht sogleich wieder herzustellen.

Dadurch erklärt fich auch, warum in unseren Gegenden im Durchschnitte bei Gudwestwinden das Barometer am tiefsten, bei Rordostwinden am höchten steht; die Gudwestwinde bringen uns warme Luft, während uns die Rordostwinde tältere Luft zusühren. Da wo ein warmer Luftstrom weht, müßte die Atmesphäre eine größere Söhe haben als da, wo der kalte Wind weht, wenn der Omd der ganzen Luftsaule an beiden Orten derselbe sein sollte; ware dies aber and wirklich der Fall, so wurde die Luft des warmen Stromes oben absließen, das Barometer also unter dem warmen Luftstrome sinken, unter dem kalten dagegen steigen.

In Europa sind im Durchschnitte die Sudwestwinde auch die Regenwinde, weil sie, von wärmeren Meeren kommend, mit Basserdamps gesättigt sind, welcher sich nach und nach verdichtet und als Regen niederfällt, wenn der Bind zu immer kälteren Gegenden gelangt. In dieser Condensation des Basserdampse ist ein zweiter Grund zu suchen, warum das Barometer bei Südwestwinden niedrig steht. So lange nämlich der Basserdamps als förmliches Gas einen Bestandtheil der Atmosphäre ausmacht, ist ihm ein Theil des atmosphärischen Orucke zuzuschreiben, ein Theil der Quecksilbersäule im Barometer wird durch den Basserdamps getragen; das Barometer muß also sinken, wenn der Basserdamps aus der Atmosphäre durch Berdichtung ausgeschieden wird.

Dieser Umstand erklärt auch, daß der mittlere Barometerstand am Meere zwischen dem 60. und 70. Breitengrade so gering ist; die Luft, welche von sudlichen Gegenden herkommt, verliert mehr und mehr ihren Wassergehalt, der Druck, den sie ausübt, muß also nach und nach abnehmen.

Nach der eben entwickelten Ansicht ist das Sinken des Barometers eine Erscheinung, welche das Beben warmer Winde begleitet, mahrend kalte Winde ein Steigen des Barometers veranlassen; im Allgemeinen wird also das Ihermometer steigen, wenn das Barometer sallt. Dies ist auch in der That der Fall, und zwar tritt dieser Gegensat im Gange der beiden Instrumente am deutlichsten im Winter aus. Die Figur 211, welche den Beobachtungen des physikalischen Bereins zu Frankfurt a. M. entnommen ist, zeigt den Gang der mittleren täglichen Temperatur (obere Curve) und des mittleren täglichen Barometerstandes (untere Curve) daselbst vom 1. Januar bis zum 20. Februar 1837; man sieht, wie in der That das Barometer gewöhnlich steigt, wenn das

Thermometer fallt, und bag ein barometrisches Minimum meistens mit einem thermometrischen Maximum gusammenfallt.



Die Beobachtungen anderer Jahre und anderer Orte geben dasselbe Resultat. Benn dieser Gegensat im Sommer nicht so rein auftritt, so ist der Grund davon darin zu suchen, daß die an sich warmen Südwestwinde im Sommer doch eine kühlere Temperatur zur Folge haben, weil, wenn sie wehen, der himmel meistens bewölkt ist und dadurch die Erwärmung des Bodens durch die Sonnenstrahlen verhindert wird, während die abkühlende Wirkung der Nordostwinde dadurch neutralisiert wird, daß sich bei heiterem himmel durch die kräftig wirkenden Sonnenstrahlen der Boden bedeutend erwärmt. Damit hangt auch die geringe Amplitude der Barometerschwankungen im Sommer zusammen.

Da die Sudwestwinde, welche in unseren Gegenden ein Sinken des Barometers bewirken, uns auch eine feuchte Luft zusühren und regnerisches Wetter bringen, während das Barometer steigt, wenn Rordostwinde weben, welche die Luft trocken und den himmel heiter machen, so kann man allerdings sagen, daß im Allgemeinen ein hoher Barometerstand schones Wetter, ein tiefer aber schlechtes Wetter anzeigt. Dies ist aber, wie gesagt, nur eine Durchschnittsregel, denn bei Rordostwind ist der himmel auch öfters bewölft, bei Südwestwind auch manchmal heiter; sie ist jedoch in derselben Ausdehnung wahr wie die, daß bei Rordostwind das Barometer hoch, bei Südwestwind dagegen tief steht; dies ist auch nicht immer, sondern nur im Durchschnitte wahr. Wir können uns von solchen Anomalien keine Rechenschaft geben, weil uns die mannigsachen Elemente nicht genügend bekannt sind, welche den Gleichgewichtszustand der Atmosphäre bedingen.

Daß ein hoher Barometerstand im Allgemeinen heiteres Better, ein tiefer aber trubes Better anzeigt, ift auch nur für folche Orte wahr, an welchen die warmen Binde zugleich die Regen bringenden sind. An dem Ausstuffe des La Platastromes z. B. find die kalten Sudostwinde, welche vom Meere her wehen und das Barometer steigen machen, die Regenwinde; die warmen Nordwestwinde aber, bei welchem das Barometer sinkt, sind trockene Landwinde und bringen beiteres Better. Dem Umstande, daß dort der Regen durch kalte Binde gebracht

158

wird, ift die geringere Regenmenge diefer Gegenden zuzuschreiben, mahrend unter gleicher Breite an den Bestäuften von Sudamerita fehr viel Regen fallt, indem hier ber warme Rordwestwind zugleich ein Seewind ift.

Die tägliche Beriode der Barometerschwankungen ist wesentlich durch die Beränderungen im Feuchtigkeitszustande der Luft bedingt; wir werden deshalb auf diesen Gegenstand zuruckommen, wenn wir die Beränderungen werden kennen gelernt haben, welche der Wassergehalt der Luft im Laufe des Tages erleidet.

Entstehung ber Winde. Benn man im Binter die in einen talten Raum führende Thur eines geheizten Zimmers etwas öffnet und eine brennende Rerge an bas obere Ende des Spaltes halt, wie man Fig. 212 fieht, so zeigt

Miq. 212.



die nach außen gerichtete Flamme einen von dem warmen Zimmer nach dem kalten Raume gerichteten Luftstrom an. Rückt man nun mit der Rerze mehr und mehr herunter, so stellt sich die Flamme immer mehr aufrecht, ungefähr in der halben Söhe der Deffnung steht sie ganztill, sie ist hier nicht durch Luftströmungen afficirt; bringt man sie aber noch weiter herunter, so wird die Flamme von außen nach innen getrieben. Man sieht also, daß die erwärmte Luft oben aus und daß dagegen unten die kalte Luft in das Zimmer einströmt.

Wie hier im Aleinen die ungleiche Erwar mung der beiden Raume Luftströmungen ver anlagt, so ift auch die ungleiche ftete wechselnte

Erwärmung der Erdoberfläche und des über ihr schwebenden Luftmeeres die Ursache der Luftftrömungen, die wir Winde nennen. Auch im Großen sieht man die Lust in den stärker erwärmten Gegenden aufsteigen und in der Höhe nach den kaltern abfließen, während unten die Lust von den kalteren Gegenden den wärmeren zuströmt.

Ein einsaches Beispiel geben uns die Land. und Seewinde, welche man bäusig an den Meeresküsten, namentlich aber auf den Inseln wahrnimmt. Einige Stunden nach Sonnenaufgang erhebt sich ein von dem Meere nach der Küste gerichteter Wind, der Seewind, weil das seste Land unter dem Einstusse der Sonnenstrahlen stärker erwärmt wird als das Meer, über dem Lande steigt die Luft in die Höhe und fließt oben nach dem Meere hin ab, mährend unten die Luft vom Meere gegen die Küsten strömt. Dieser Seewind ist ansangs schwach und nur an den Küsten selbst fühlbar, später nimmt er zu und zeigt sich dann auf dem Meere schon in größerer Entsernung von der Küste; zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags wird er am stärksten, nimmt dann wieder ab, und gegen Untergang der Sonne tritt eine Windstille ein. Dann erkaltet Land und Meer durch die Wärmestrahlung gegen den himmelsraum, das Land erkaltet aber rascher als das Meer, und nun strömt die Luft in den unteren Regionen vom Lande nach dem Meere, während in den oberen Lustregionen eine entgegengeseste Strömung stattsindet.

Bu den Urfachen, welche Luftströmungen, ja die heftigften Sturme erzeugen tonnen, ift auch eine fcnelle Condenfation des atmosphärischen Bafferdampfes zu gahlen. Benn man bedenkt, welch' eine ungeheure Baffermaffe während eines Blagregens in wenigen Minuten jur Erde fallt, welch' ungeheures Bolumen dieses Baffer eingenommen haben muß, als es noch in Dampf= gestalt in der Atmosphäre schwebte, so ift flar, daß durch die plogliche Condensation dieser Bafferdampfe eine bedeutende Luftverdunnung bewirkt wird und daß die Luft von allen Seiten ber mit Gewalt in den verdünnten Raum eindringen muß, um so mehr, als da, wo die Condensation der Wafferdampse stattfindet, die Temperatur der Luft durch die frei werdende Barme erhöht und baburch ein fraftig aufsteigender Luftstrom erzeugt wird. Daß auf Diefe Beife, also gleichsam durch Saugen, häufig Winde, und namentlich Sturme erzeugt werden, dafür sprechen zahlreiche Erfahrungen. Wargentin bemerkt, daß der Bestwind in der Regel zu Moskau eher als zu Abo beobachtet wird, obgleich lettere Stadt bedeutend westlicher liegt ale Mostau; auch blaft diefer Westwind in Kinnland oft eher als in Schweden.

Franklin erzählt, daß, ale er zu Philadelphia eine Mondfinfterniß beobachten wollte, er daran durch einen Rordoftsturm verhindert murde, welcher fich gegen 7 Uhr Abende einstellte und den Simmel mit dichten Wolken überzog; er war überrafcht, einige Tage nachher ju erfahren, daß der Sturm ju Bofton, meldes ungefähr 300 englische Meilen nordöftlich von Philadelphia liegt, erft um 11 Uhr Abende angefangen hatte, nachdem schon die ersten Phasen der Mond= finsterniß beobachtet worden waren. Indem er alle Berichte aus den verschiedenen Colonien mit einander verglich, bemerkte Franklin durchgangig, daß diefer Rordoftsturm an verschiedenen Orten um fo spater fich eingestellt hatte, je weiter fie nach Rorden lagen.

Es ift befannt, daß zwischen Saufern der Wind oft in anderer Richtung weht ale über ben Bebauden, weil durch diefe die Windrichtung auf mannigfache Art modificirt wird. Gerade fo wie die Saufer konnen aber auch Gebirge locale Storungen in ber Bindrichtung bewirken.

Dft fieht man die Wolken in anderer Richtung gieben, ale die ift, welche Die Windfahnen zeigen, und oft ziehen die höheren Bolken in anderer Richtung als die tiefer ichmebenden, woraus hervorgeht, daß in verschiedenen Soben Luftftromungen nach verschiedener Richtung ftattfinden.

Ale Columbue auf feiner Ent= 159 Paffatwinde und Mouffons. bedungereise nach Amerika seine Schiffe durch einen beständigen Ditwind fortgetricben fab, wurden feine Befährten mit Schrecken erfüllt, weil fie fürchteten, nimmer nach Europa gurudkehren ju konnen. Dieser in den Tropen beständig von Dften nach Beften webende Bind, welcher fo fehr das Erstaunen der Seefahrer des 15. Jahrhunderte erregte, ift ber Baffatwind. Die Schiffer benuten diesen Wind, um von Europa nach Amerika zu segeln, indem fie von Rabeira aus fublich bis in die Rabe des Bendefreises fteuern, wo fie bann burch ben Baffat nach Beften getrieben werden. Diefe Reise ift so ficher und Die Arbeit der Matrosen dabei so gering, daß die spanischen Seeleute diesen

Theil bes arlannichen Creans ben Francugets tel golfo de las Damas) nannten, Auch in ber Guber webt biefer Bint: Die Gunifchen Schiffer ließen fich burch ibn in acraber Linte von Arapulto nach Ranilla treiben.

Im attantiden Deeax eruredt nie ber Panatwind im Mittel bis jun 26fes, im gregen Deeax nur bis jum 25fes Grabe nordlicher Breite. In der nerblichen halfte ber beigen Jene int bie Richtung bes Banatwindes eine nordentlichen halbte ber beigen Bene int bie Richtung bei Banatwindes eine nordentliche; je mehr er fich aber bem Acanater nabert, befto mehr wird seine Richtung rein öftich. Die Granze bes Panate int in ber sublichen halbsngel weniger genan bestimmt: bert aber bat ber Banat eine substitiche Richtung, die nehr nut mehr öftich wirt, je weiter er gegen ben Acquator vordringt.

Diefe Binte meben runt um tie gange Erbe, boch fint fie in ber Regel erft 50 Meilen weit vom feiten Sante entidieben merflich.

Da, we ber Rerbedpaffat ber nerbliden und ber Sudoftpaffat ber fubliden hemisphare quiammentreffen, combiniren fie fich zu einem rein öftlichen Binde, bet aber namerflick wird, weil die berigentale Bewegung der durch die Intensität ber Sonnenstrablen ftart erwarmten und beebalb machtig aufsteigenden Luft eben burch biefe verticale Bewegung neutralifirt wird. Es wurde in diesen Gegenden eine fast volltommene Bindfille berrichen, wenn nicht die heftigen Sturme, welche bie sast täglich unter Donner und Blig stattfindenden Regenguffe begleiten, die Ruhe ber Atmosphare ftorten und bas Beben sanfter regelmäßiger Binde unmöglich machten.

Die Bone, welche die Banatwinde ter beiten hemispharen trennt, ift bie Region ber Calmen.

Auf der Karte Tab. XXIII find die Gegenden, wo regelmäßige Binde herrichen, durch einen rothen Farbenton ausgezeichnet. Die Region der Calmen fällt, wie man fiebt, nicht mit dem Acquator zusammen, sondern ihre Mitte liegt ungefähr 6" nördlich von demselben. Bahrend unserer Sommermonate ift der Guttel der Calmen breiter und seine nördliche Granze entsernt fich noch vom Acquator, während gleichzeitig auch die Region des Nordostpassates weiter nach Rorden rückt; die Granzen dieser Banderung im atlantischen Ocean ersieht man aus der solgenden kleinen Tabelle:

|              | Nórblíche Gránze<br>bes<br>Norboftpaffats. | Rordliche Granze<br>ber<br>Region ber Calmen. | Sübliche Gränze<br>ber<br>Region ber Calmen. |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Winter       | 245/40 nordl. Br.                          | 53/40 nordl. Br.                              | 21/2° nörbl. Br.                             |
| Frühling     | 28 " "                                     | 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> » »             | 11/2 "                                       |
| Sommer       | 30 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> » »         | 11½ » »                                       | 31/4 20 2                                    |
| Berbft       | 281/ <sub>8</sub> » »                      | 10 " "                                        | 31/4                                         |
| Jahresmittel | 28" nörbl. Br.                             | 81/40 nörbl. Br.                              | 22/30 nörbl. Br.                             |

i S Man fieht aus dieser Tabelle auch, daß die Gudgranze der Calmenregion ihre Lage im Laufe des gangen Jahres nur wenig andert.

Daß die Region der Calmen auf der nördlichen hemisphäre liegt, rührt offenbar von der Configuration der Continente her.

Schon hallen hat die Grundursache der Paffatwinde richtig erkannt. Die Luft, welche in den Aequatorialgegenden ftart erwärmt in die hohe steigt, erhebt sich über die kalteren Luftmassen zu beiden Seiten und strömt oben wieder nach den Bolen hin ab. Daß aber der Passatwind auf der nördlichen halb-kugel nicht ein reiner Rord-, auf der südlichen halbkugel nicht ein reiner Sudwind, sondern vielmehr Nordost und Südost ift, das ist, wie hallen später zeigte, eine Kolge der Umdrehung der Erde um ihre Are.

Je naher ein Ort der Erdoberfläche den Bolen liegt, desto langsamer wird er sich in dem während 24 Stunden zu beschreibenden Kreise fortbewegen, weil dieser Kreis um so kleiner ift, je weiter man sich vom Mequator entsernt. Demnach ist auch die Rotationsgeschwindigkeit der über der Erde ruhenden Luftmasse in der Rahe der Bole geringer als am Aequator; wenn nun eine Luftmasse aus höheren Breiten dem Acquator zugeführt wird, so gelangt sie mit geringerer Rotationsgeschwindigkeit über Ländern an, welche sich schneller von Westen nach Often bewegen; in Beziehung auf diesen unter ihr sich sortbewegenden Boden hat also die Lust eine Bewegung von Often nach Westen. Diese Bewegung combinirt sich mit der gegen den Aequator hin fortschreitenden Bewegung auf der nördlichen Halbskugel zu einem Nordost-, auf der sudlichen aber zu einem Südostwinde.

Die in den Aequatorialgegenden aufsteigende Luft fließt in der Höhe nach beiden Seiten hin ab, um fich nach den Bolen hin zu ergießen. Die Richtung Dieses oberen Passats ift natürlich der des unteren gerade entgegengeset, sie ift in der nördlichen halbkugel eine füdwestliche, in der sudlichen halbkugel eine nordwestliche.

Daß in den oberen Luftregionen wirklich ein Baffat weht, welcher dem unteren entgegengesett ift, läßt sich durch Thatsachen beweisen; so wurde z. B. am 25. Februar 1835 bei einem Ausbruche des Bulcans von Cofiguina im Staate Guatemala die Asche bis in die Sohe des oberen Paffats geschleudert, der sie in sudwestlicher Richtung sortführte, so daß sie auf der Insel Jamaica niedersiel, obgleich in den unteren Luftschichten der Nordostpaffat herrschte.

In größerer Entfernung vom Aequator senkt fich der obere Paffat mehr und mehr gegen die Erdoberfläche. Auf dem Gipfel des Bike von Teneriffa herrschen saft immer Bestwinde, mahrend am Meeresspiegel der untere Baffat weht.

Im indischen Occan ift die Regelmäßigkeit der Bassatwinde durch die Configuration der Ländermassen, welche dieses Meer umgeben, namentlich aber durch den afiatischen Continent, gestört. Im südlichen Theile des indischen Oceans, zwischen Reuholland und Madagaskar, herrscht noch das ganze Jahr hindurch der Südostpassat, in dem nördlichen Theile dieses Meeres aber weht während der einen hälfte des Jahres ein beständiger Südweste, während der anderen hälfte des Jahres ein beständiger Nordostwind. Diese regelmäßig abwechselnden Winde werden Moussons genannt.

Der Guftwestwind weht vom April bis jum September, mahrend der übrigen Monate des Jahres weht der Nordostwind.

Bahrend in den Bintermonaten der afiatische Continent erkaltet, die Sonne aber in füdlicheren Gegenden eine größere Barme erzeugt, muß natürlich ein Rordostpaffat von dem kalteren Afien nach den heißeren Gegenden weben. In dieser Zeit ist auch im indischen Ocean der Nordostpaffat von dem Sudostpaffat durch die Region der Calmen getrennt.

Das Weben des Sudoftpassats wird zwischen Reuholland und Madagaetar nicht gestört, in den nördlichen Theilen des indischen Occans aber, in welchen im Winter ein Nordostwind geherrscht hatte, wird dieser in einen Sudwestwind verwandelt, weil sich nun der asiatische Continent so start erwärmt und also eine Luftströmung nach Norden hin veranlaßt, welche durch die Notation der Erde in einen Sudwestwind verwandelt wird.

2Binde in höheren Breiten. Der obere Baffat, welcher die Luft von den Acquatorialgegenden zurückführt, senkt sich, wie schon erwähnt wurde, immer mehr und erreicht endlich als Sudwestwind den Boden; außerhalb der Region der Paffatwinde gehen daber die beiden Luftströmungen, welche die Luft von den Bolen zum Acquator und vom Acquator zurück nach den Bolen führen, nicht mehr über einander, sondern neben einander her, sie streben einander gegenfeitig zu verdrängen; bald erlangt der Südwest, bald der Nordost die Ueberhand und bei dem Uebergange aus einer dieser Windrichtungen in eine andere sehen wir die Zwischenwinde nach allen Richtungen der Windrosse wehen.

Obgleich auch in höheren Breiten Gudwest und Nordost die herschenden Binde find, so findet zwischen ihnen doch keine so regelmäßige periodische Abswechselung Statt wie bei den Moussons im indischen Oceane.

Die solgende Tabelle giebt die Saufigkeit ber Binde in verschiedenen Lanbern an; fie giebt nämlich an, wie oft im Durchschnitt unter je 1000 Tagen ein jeder der acht hauptwinde weht.

| Länder.     | N.  | N.=D. | ۵.  | S. = D. | છં  | S. : W. | W.  | N. = W. |
|-------------|-----|-------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| England     | 82  | 111   | 99  | 81      | 111 | 225     | 171 | 120     |
| Franfreich  | 126 | 140   | 84  | 76      | 117 | 192     | 155 | 110     |
| Deutschland | 84  | 98    | 119 | 87      | 97  | 185     | 198 | 131     |
| Danemarf    | 65  | 98    | 100 | 129     | 92  | 198     | 161 | 156     |
| Schweden    | 102 | 104   | 80  | 110     | 128 | 210     | 159 | 106     |
| Rußland     | 99  | 191   | 81  | 130     | 98  | 143     | 166 | 192     |
| Nordamerifa | 96  | 116   | 49  | 108     | 123 | 197     | 101 | 210     |

Bir seben aus dieser Tabelle, daß im westlichen Europa die Gudwestwinde entschieden vorherrichen; besonders ift dies in England der Fall. In Rugland dagegen sind die Nordost- und Nordwestwinde vorberschend.

Der Sudwestwind, welcher im westlichen Europa vorherkscht, ist auch auf dem atlantischen Ocean zwischen Europa und Rordamerika der herrschende Wind, und daher kommt es, daß die Uebersahrt von England nach Nordamerika in der Regel länger dauert als die Rücksahrt. Die Packetboote, welche zwischen Liverspool und New-York sahren, legen den Hinweg durchschnittlich in 40, den Rücksweg in 23 Tagen zurück.

Dem im westlichen Europa vorherrschenden Gudweststrome, welcher über die warmen Gemaffer des atlantischen Oceans gestrichen ift und fich dadurch mit Bafferdampfen beladen bat, verdankt diefes Land fein Ruftenklima. Auch tritt in Europa der Charafter bes Seeklimas, nämlich milde Binter und tuble Sommer mit häufigem Regen, in folden Jahren entschiedener auf, in welchen der Gudwestwind häufiger weht; in folden Jahren hingegen, in welchen die nordöstliche Strömung langer herrscht als gewöhnlich, nabert fich der Charafter der Bitterung mehr bem des Continentalklimas. Go wehten g. B. im Jahre 1816 ju Paris die Nord-, Nordost-, Oft- und Gudostwinde 111 Tage, Die übrigen Regen bringenden Winde aber 255 Tage lang, und diefes Jahr war bekanntlich ein ungemein feuchtes; Die Regenmenge betrug 54,5cm, Die mittlere Temperatur des marmiten Monate mar nur 15,60, die des falteften 2,60. Im Jahre 1826 wehten dagegen zu Paris die Nord-, Nordost-, Oft- und Gudost-Binde 156 Tage, Die übrigen 209 Tage lang; Die Regenmenge betrug in Diesem Jahre nur 47,2cm, die mittlere Temperatur des warmften Monate war 21,20, die bes talteften - 1,70. Das Jahr 1826 mar alfo trodener, fein Sommer bei-Ber, und fein Winter falter ale im Jahre 1816.

Benn in gewissen Gegenden der nördlichen Hemisphäre die Sudwestwinde die herrschenden find, so sollte man meinen, daß in anderen Gegenden der Rordsofttrom vorherrschen mufie, da doch die Luft zum Aequator zurucklehren muß. Dove meint, daß die Krümmung der Isothermen darauf hindeutet, daß über die Continente der alten und neuen Belt auf der nördlichen Halbkugel zwei nördliche Ströme gehen, über die zwischenliegenden Oceane aber zwei südliche, die sich eine gewisse Strecke weit über die Continente ausbreiten.

Die Existenz eines vorherrschenden Rordoststroms im Inneren der Continente ist jedoch von Anderen in Zweisel gezogen worden, und in der That zeigen alle bis jest gemachten Ersahrungen, daß in höheren Breiten der nördlichen Hemissphäre entweder Sudwest- oder Bestwinde vorherrschen. Es scheint darin aber ein Biderspruch zu liegen; es scheint nämlich, als ob auf diese Beise dem Bole mehr Luft zuströmt, als nach dem Aequator zurücktehrt. Dieser Biderspruch läßt sich aber heben, wenn man bedenkt, daß der Sudweststrom wärmere, weniger dichte Luft mit sich führt, besonders aber, daß er eine Menge von Basserdämpsen nach höheren Breiten bringt, welche, hier condensirt, als Regen oder Schnee niedersallen; nach dem Aequator strömt aber nur die ihres Basserdampses beraubte Luft in nordöstlicher Richtung zurück; es muß also in der That dem Bole eine größere Gasmenge zuströmen, weil ein Theil dieser Gase, nämlich der Basserdamps, nicht in Gassorm nach dem Aequator zurückströmt.

161 Gefet ber Windbrehung. Obgleich bei einer oberflächlichen Betrachtung in unseren Gegenden die Aenderungen in der Bindrichtung gang regellos zu sein scheinen, so haben doch ausmertsamere Beobachter schon lange die Bemertung gemacht, daß die Binde in der Regel in solgender Ordnung auf einander folgen:

Cut, Cutweft, Beft, Rordweft, Rord, Rordoft, Oft, Sudoft, Sud.

Am regelmäßigsten läßt sich diese Drehung des Bindes mahrend des Binters beobachten; die mit diesem Umschlagen zusammenhangenden Beranderungen des Barometers und des Thermometers hat Dove sehr schon mit folgenden Borten geschildert:

"Benn ber Gudweft, immer beftiger webend, endlich volltommen burchgedrungen ift, erhöht er die Temperatur über den Gefrierpunkt; es tann baber nicht mehr ichneien, fondern es regnet, mabrend bas Barometer feinen niedrigften Stand erreicht. Run breht fich ber Bind nach Beft, und ber bichte Alodenschnee beweift ebenso gut ben einfallenden falteren Bind ale bas rafc fteigende Barometer, die Bindfahne und das Thermometer. Dit Rord beitert ber himmel fich auf, mit Rordoft tritt das Maximum der Ralte und des Barometers ein. Aber allmälig beginnt diefes zu fallen, und feine Girri zeigen durch die Richtung ihres Entstehens den eben eingetretenen füdlicheren Bind, den das Barometer schon bemerkt, wenn auch die Windfahne noch nichts davon weiß und noch rubig Dit zeigt. Doch immer bestimmter verdrängt der füdliche Bind den Oft von oben herab, bei entschiedenem Fallen des Queckfilbers wird die Bindfahne Sudost, der himmel bezieht fich allmälig immer mehr, und mit steigender Wärme verwandelt fich der bei Sudost und Sud fallende Schnee bei Sudwest wieder in Reaen. Run geht es von Reuem an, und hochft charafteriftisch ift der Riedetfolag auf ber Oftseite von bem auf ber Weftseite gewöhnlich durch eine turge Aufhellung getrennt.«

Richt immer läßt sich die Drehung des Windes so rein beobachten, wie es eben angesührt wurde, indem häusig ein Zuruckspringen des Windes stattfindet; ein foldes Zuruckspringen wird aber weit häusiger auf der Westseite der Windrose beobachtet als auf der Oftseite. Eine vollständige Umdrehung des Windes in entgegengeseter Richtung, nämlich von Sud nach Oft, Nord, West, wird in Europa höchst selten beobachtet.

Dove hat das Gefet der Winddrehung auf folgende Beife ertlart:

Wird die Luft durch irgend eine Ursache von den Polen nach dem Acquator getrieben, so kommt sie von Orten, deren Rotationsgeschindigkeit geringer ist, an solche Orte, welche eine größere Rotationsgeschwindigkeit besitzen; ihre Bewegung erhält dadurch eine östliche Richtung, wie wir schon beim Passatwinde gesehen haben. Auf der nördlichen Halbkugel gehen deshalb die Winde, welche als Nordwinde entstehen, bei ihrem allmäligen Fortrücken durch Nordost in Ost über. It auf diese Weise ein Ostwind entstanden, so wird dieser, wenn die Ursache fortdauert, welche die Luft nach dem Acquator hintreibt, hemmend auf den Bolarstrom wirken, die Luft wird die Rotationsgeschwindigkeit des Ortes annehmen, über welchem sie sich besindet, und wenn nun die Tendens, nach dem Acquator

zu ftromen, immer noch fortdauert, fo fpringt ber Bind nach Rorden zurud, und biefelbe Reihe von Erscheinungen wiederholt fich.

Benn aber, nachdem die Bolarströme eine Zeitlang geherrscht haben und die Bindrichtung öftlich geworden ift, Aequatorialströme eintreten, so wird der Oftwind durch Südoft nach Süd umschlagen. Benn die Luft von Süden nach Rorden sortströmt, so gelangt sie mit der größeren Rotationsgeschwindigkeit derzienigen Barallelkreise, welche dem Aequator näher liegen, an Orte, welche eine geringere Rotationsgeschwindigkeit haben; sie wird also der von Besten und Osten rotirenden Erdoberstäche mit noch größerer Rotationsgeschwindigkeit gleich, sam voraneilen, die südliche Windrichtung wird allmälig südwestlich und dann westlich werden müssen. Bei sortdauernder Tendenz der Luft, nach dem Bolezu strömen, wird der Bind alsbald wieder nach Süd zurückspringen, gerade so, wie der Ost nach Norden zurückspringt; wenn aber die Aequatorialströmung durch eine Polarströmung verdrängt wird, so schlägt der Bestwind durch Nordewest nach Norden um.

Auf der füdlichen Salbkugel muß der Bind in entgegengeseter Richtung umschlagen.

Bo in den Tropen die Paffatwinde weben, giebt es an der Erdoberfläche felbft gar keine vollständige Drehung, die Richtung des Paffats wird nur bei feinem Bordringen immer mehr öftlich.

In der Region der Mouffons findet im Laufe eines ganzen Jahres nur eine einzige Drehung Statt. Man fieht alfo, daß die Bindverhaltniffe der Tropen der einfachste Fall des Drehungsgesetzes find.

Barometrische und thermometrische Windrose. Es ift schon 162 mehrsach erwähnt worden, daß die Bindrichtung einen wesentlichen Einfluß auf die höhe der Quecksilbersaule im Barometer hat. Die solgende Tabelle giebt die mittlere Barometerhöhe für jeden der acht hauptwinde an mehreren Orten Europas in Millimetern an.

| Binbe.   | London. | Paris. | Berlin.                 | Mostau |
|----------|---------|--------|-------------------------|--------|
| Rorb     | 759,20  | 759,09 | 758,68                  | 743,07 |
| Nordost  | 760,71  | 759,49 | 759,36                  | 745,06 |
| Dit      | 758,93  | 757,24 | 758,77                  | 743,90 |
| Südoft   | 756,83  | 754,03 | 754,69                  | 741,74 |
| Sáb      | 754,37  | 753,15 | 751,33                  | 740,63 |
| Sübwest  | 755,25  | 753,52 | <b>7</b> 52, <b>5</b> 7 | 740,34 |
| 983eft   | 757,28  | 755,57 | 756,00                  | 741,06 |
| Nordwest | 758,03  | 757,78 | 756,62                  | 741,76 |

Indem man die mittlere Temperatur aller berjenigen Tage nimmt, an welchen im Laufe bes Jahres ein und berfelbe Bind weht, erhalt man die mittlere Temperatur dieses Bindes. Die folgende Tabelle giebt die mittlere Temperatur der hauptwinde fur mehrere Orte an.

| Binde.   | Paris. | Carloruhe. | Conbon. | Mosfau. |
|----------|--------|------------|---------|---------|
| Morb     | 12,03  | 9,88       | 8,00    | 1,21    |
| Morboft  | 11,76  | 8,30       | 7,63    | 1,44    |
| DR       | 13,50  | 8,51       | 8,38    | 3,53    |
| Suboft   | 15,25  | 12,20      | 9,50    | 4,63    |
| Súb      | 15,43  | - 12,61    | 10,00   | 5,96    |
| Sübmeft  | 14,93  | 11,00      | 10,13   | 5,69    |
| Beft     | 13,64  | 12,20      | 9,25    | 5,49    |
| Norbweft | 12,39  | 11,50      | 8,38    | 3,33    |

Rach Diefer Tabelle ift fur Baris die mittlere der drei Curven in Fig. 218



construirt. Man sieht, wie für Baris, sowie für die anderen angeführten Orte, die Temperatur der Luft im Durchschnitt für die nördlichen Binde niedriger ift als für die südlichen.

Die oberste und unterste der drei Eurven zeigen, wie sich im Durchschnitt die mittlere Temperatur im. Sommer und im Winter zu Paris (und im westlichen Europa überhaupt) mit der Windrichtung ändert. Es

zeigt sich hier zwischen Commer und Winter ein entschiedener Gegensatz. Im Commer bringen Cudwest-, West- und Nordwestwinde die niedrigste Temperatur, während im Winter gerade die Cudwest- und Bestwinde eine Erhöhung der Lusttemperatur zur Folge haben, und die größte Kälte bei Nord-, Nordost- und Oftwinden stattsindet. Der Grund davon ist leicht einzusehen. Die westlichen Winde sommen über das Meer zu uns und überziehen den himmel meistens mit einer Wolfendeck, welche sowohl die Erwärmung des Bodens durch die Connenstrahlen bei Tagals auch die Erfaltung desselben durch Ausstrahlung der Bärme bei Nacht verhindert. Im Commer ist die Wirfung der Connenstrahlen bei Tag, im Winter dagegen ist die nächtliche Strahlung überwiegend, die Wolsenhülle hindert also

im Sommer die ftartere Erwarmung, im Binter die ftartere Ertaltung des Bodens. Dagegen werden im Sommer diejenigen Binde eine größere Barme bringen, welche den himmel heiter machen, während im Binter gerade bei heisterem himmel die größte Katte eintreten muß.

Seifie Winde. Da die Luft ihre Wärme von dem Boden empfängt, 163 auf welchem sie ruht, so ist es begreislich, daß die Temperatur der Winde von der Beschaffenheit der Gegenden abhängt, von welchen sie herkommen. Winde, welche von den mit Schnee und Eis bedeckten Bolar-Gegenden kommen, bringen eine niedrige Temperatur mit, und selbst im Sommer ist in unseren Gegenden der erkaltende Einsluß der Rordostwinde nicht ganz verwischt. Obgleich der Rordost den himmel heiter macht und die kraftvolle Einwirkung der Sonnensstrahlen in dieser Jahreszeit ermöglicht, so sindet um diese Zeit doch die größte Hitze Statt, wenn Ost- und Südostwinde weben.

Die Meeresoberfläche wirft im Allgemeinen ermäßigend auf die Temperatur der Luft, weil das Baffer selbst die Barmestrahlen weniger absorbirt als das Festland, und weil eine bedeutende Barmemenge bei der auf dem Meere fortwährend stattsindenden Berdunstung gebunden wird.

Bo die Sonnenstrahlen nahe rechtwinklig auf einen nicht durch eine Pflanzendede geschützten Feld: oder Sandboden fallen, da wird der Boden außersordentlich stark erhitzt werden, und diese hohe Temperatur wird sich auch der Luft mittheilen, welche auf dem erhitzten Boden ruht; es ist deshalb begreistich, daß die Binde, welche von vegetationslosen Buften der Tropen oder ihren besnachbarten Landstrichen kommen, sich durch eine hohe Temperatur auszeichnen.

Die von der Bufte her wehenden heißen und trodenen Binde führen in verschiedenen Gegenden verschiedene Ramen. In Arabien, Berfien und den meisten Gegenden des Orients wird dieser heiße Bind Samum (Giftwind) genannt, in Aegypten, wo er im Frühjahr ungefähr 50 Tage lang weht, heißt er Chamsin (funfzig), an den westlichen Gränzen der Sahara in Senegambien und Guinea führt er den Ramen Harmattan.

Alle Berichte ftimmen darin überein, daß fich die Annahrung der Buftenwinde icon durch eine Berdufterung bes fonft in jenen Begenden reinen Bori-Die Luft verliert ihre Durchsichtigkeit, die Sonne ihren zontes anfündiat. Glanz und, blaffer ale der Mond, wirft fie teinen Schatten mehr, das Grun ber Baume ericeint ale ichmukiges Blau. Es ruhrt bies von ben Sand- und Staubtheilchen her, welche der Sturm in die Bobe jagt und mit fich fortführt. Gerade dieser Umftand aber trägt dazu bei, die Temperatur der Luft so febr zu erhohen; denn wenn der oft bis ju 500 R. erhitte Sand in die Bohe gejagt wird, so geben die einzelnen Sandfornchen bald einen Theil ihrer Barme an Die Luft ab, beren Temperatur dadurch auf 34 bis 380 R. steigt. Dazu ift die Luft ungemein trocken; deshalb verschwindet rasch der Schweiß von. ber Oberflache des Rörpers, der Gaumen wird trocken, die Respiration schwierig. Ebenso ift bas Baffer, welches die Reisenden der Bufte in Schlauchen mit fich führen. unter dem Ginflug des Camume einer rafchen Berdunftung ausgesett. Rur burch Diefe Trodenheit, nicht etwa durch eigenthumlich giftige Bestandtheile, wie man

wohl früher glaubte, ift der Samum gefährlich. (Kams, Meteorologie, 1. Bb. S. 267.)

In ähnlicher Beise wie bei den Sandwüsten von Afien und Afrika zeigen fich heiße Winde überall ba, wo mehr oder weniger vegetationslose Landstriche eine ftarke Erhikung des Bodens gestatten. So find in Reuholland die vom Lande her kommenden Winde fast immer sehr trocken und heiß.

Im südlichen Europa finden wir noch sehr heiße Binde, so den Solano im füdlichen Spanien und den Sirocco in Italien, welcher zu Palermo öfters das Thermometer im Schatten bis auf 36° R. steigen macht. Diese Binde kommen von Afrika her. Auf dem Bege über das Meer verlieren sie zwar etwas von ihrer hohen Temperatur und namentlich von ihrer Trockenheit, allein in den Ebenen von Andalusien und über den nackten Felsen von Sicklien werden sie aus Neue erhigt, und so kommt es denn, daß der Sirocco zu Palermo weit heißer ist als an den Südküsten von Sicklien und auf der Insel Malta. Bis zu den Alpen hin, wo er unter dem Namen des Föhn bekannt ist, behält dieser Wind eine ungemein hohe Temperatur, vermöge welcher er bedeutend zum Schmelzen der Schnecmassen in jenen Gebirgen beiträgt.

164 Stürme. Die Geschwindigkeit des Bindes ift eine sehr veränderliche Größe. Ein Bind, dessen Geschwindigkeit nicht über 4 Fuß in der Secunde beträgt, ift kaum merklich. Bei einer Geschwindigkeit von 6 bis 8 Fuß in der Secunde ist der Bind angenehm. Ein ftarker Bind hat 30 bis 40, ein heftiger Bind hat 40 bis 60 Fuß Geschwindigkeit in der Secunde. Geht die Geschwindigkeit des Bindes über diese Franze hinaus, so wird er Sturm genannt. Die stärkften Sturme, deren Geschwindigkeit 120 bis 150 Fuß in der Secunde (30 bis 37 deutsche Meilen in der Stunde) beträgt, werden mit dem Namen Orkane bezeichnet,

Bon der mechanischen Gewalt eines solchen Orfanes kann man fich einen Begriff machen, wenn man bedenkt, daß er bei der angegebenen Geschwindigkeit gegen eine Oberfläche von 1 Quadratfuß, welche der Richtung des Sturmes rechtwinklig entgegengesett ift, einen Druck von 30 bis 50 Bfunden ausubt.

Furchtbar find in der That die Berheerungen, welche folche Sturme anrichten. Der große Sturm, welcher in der Racht vom 26. auf den 27. Rovember 1703 Frankreich, England und die Riederlande heimsuchte, stürzte in England 800 häuser und 400 Bindmühlen um; durch denselben wurde 250,000 mächtige Baumstämme zeriplittert oder entwurzelt, 100 Kirchen abgedeckt und der Leuchthurm von Eddystone umgeworsen; 300 Schiffe gingen an der Küste zu Grunde.

Im November 1836 wuthete ein Sturm an den Kusten von Frankrich und Belgien. In Oftende war kaum ein Haus, welches nicht entdacht gewesen wäre, und so groß war der Bedarf an Ziegeln, daß ihr Preis von 16 auf 30 Gulden fürs Tausend stieg.

Roch weit furchtbarer ift die Gewalt der Ortane in der heißen 3one. Bestindien wird sehr häufig von Sturmen heimgesucht, welche unter dem spanischen Namen Tornados (Drehfturme) oder dem englischen Hurricanes bekannt find. Rach einem Sturme, welcher am 2. August 1837 einen Theil der westindischen

Inseln verwüstete, sperrten die Trummer von 36 Schiffen den hafen von St. Thomas; das Fort am Eingang desselben war so zerkört, als ob es durch eine Batterie eingeschoffen worden ware; Bierundzwanzigpfünder waren von den Ballen heruntergerissen. In St. Bartholome wurden durch diesen Sturm 250 Gebäude zerkört, und von den 33 in Portorico vor Anker liegenden Schiffen konnte keines gerettet werden, obschon man, durch das bedeutende Sinften des Barometers gewarnt, alle möglichen Borsichtsmaßregeln getroffen hatte.

Am 10. August 1831 wurde Barbadoes von einem Sturm getroffen, welcher die Umgebung von Bridgetown in eine Bufte verwandelte. Bis auf einige Flecken welken Gruns war alle Begetation vernichtet. Einige wenige Baume, welche stehen geblieben waren, gewährten, ihrer Blätter und Zweige bezaubt, einen kalten winterlichen Anblid und die zahlreichen Landsige in der Rahe von Bridgetown, vorher von dichten Gebuschen beschattet, lagen nun frei in Trummern.

Berminberung des Luftbrucks bei Stürmen. Der tiefste Bunkt 165 der Bitterungsscala an unseren gewöhnlichen Zimmerbarometern ist mit "Sturm" bezeichnet, und in der That sind die Stürme stets von einer bedeustenden Berminderung des Luftdrucks begleitet. Während des erwähnten Sturmes vom 2. August 1837 sant zu Portorico das Barometer um 18, zu St. Thomas um 21 Linien. Auf St. Mauritius stand das Barometer am 6. März 1836 Morgens 5 Uhr noch auf 337" und siel bis zum 8. März um 8 Uhr bis auf 318", während ein surchtbarer Orkan auf der Insel hauste.

Am 18. Januar 1818 fiel das ohnehin schon tief stehende Barometer zu Königsberg um 8 Linien, während ein Sturm von den englischen Ruften bis Memel, auf einer Strecke von 240 Meilen Länge und 41 Meilen Breite, seine verwüstende Kraft äußerte.

Am Beihnachtsabend des Jahres 1821 fant mahrend eines heftigen Sturmes das Barometer zu Breft um 22, zu London um 22, zu harlem und Baris um 18, zu Strafburg um 16, zu Berlin und Genf um 13 Linien unter den mittleren Stand.

Scoresby empfiehlt den Seeleuten dringend den Gebrauch des Barometers. Durch ein Fallen seines Schiffsbarometers um 9,3 Linien aufmerksam gemacht, entrann er am 5. April 1819 in der Baffinsbai den Gesahren eines zwei Tage lang wuthenden Sturmes.

Jedenfalls sind die Sturme stets die Folge einer bedeutenden Störung im Gleichgewicht der Atmosphäre, und höchst wahrscheinlich rührt diese Störung von einer raschen Condensation der Wasserdämpse her. Durch eine solche Condensation wird aber nicht bloß unmittelbar eine Luftverdünnung erzeugt, sondern auch, weil bei Rudtehr der Dämpse aus dem gassörmigen in den tropsbar stüssigen Justand stets viel Wärme frei wird, ein mächtig aussteigender Lustetwom, in Folge dessen dann von allen Seiten die Lust mit Gewalt nach den Orten der Verdünnung hinströmt, während das Minimum des Lustdruckes selbst eine sortschreitende Bewegung hat.

Dies ist die Erflärung, welche Brundes von der Entschung der Stürne gegeben ber. Dove bat aber nachgewiesen, daß diese Iharie oner wesentlichen Modificirung bedarf, wenn sie mit der Erstückung in Uebereinst mmang gebracht werden soll; er hat gezeigt, daß die Bindrichtung, wir min die zu Nafang und zu Ende den Sturmes berbachtet, nicht mir der Annahme eines einfachen, gerablinigen hinstomens der Last und dem Dete der größen kuftverdünnung harmoniet, daß vielmehr die Luft um das im Raum sortschunkunde baremetrische Ministum rotiet, karz, daß die Stürme Birdel im gerharbigsten Rahftabe find.

Babrend des Sturmes vom 24. auf den 25. December 1821 fcbritt bas Minimum des Lufideucks von Breft bis jum Cap Lindenas (an ber Gid. wige von Rorwegen), alfe in der Richtung bes Pfrife AC. Rig. 214. vor.



Rach ber früheren Theorie batte alfo in London zu Anfang bes Sturmes ein

Rordoft, ju Ende beffelben ein Gudweft meben muffen, mabrend in bet

That zu London die Windfahne anfangs Südost zeigte und dann rasch in Rordwest umschlug.

Rach Dove's Sturmtheorie schreiten in der nördlichen gemäßigten Bone bei Sturmen die barometrischen Minima, alfo die Mittelpunkte der Birbels bewegung in der Richtung von Sudwest nach Nordost vorwärts, wobei die Rotationerichtung die in der Figur angebeutete ift, nämlich entgegengesett bem Laufe des Zeigers einer Uhr. — Rach dieser Theorie mußte in der That London Sudostwind haben, als die Luft um den Buntt A wirbelte, dagegen mußte in London Rordweft weben, nachdem B und fpater C der Mittelpunkt der Birbelbewegung geworben mar.

Sudoftlich von dem Bege, auf welchem die Mittelpunkte der Birbel fortfcreiten, muß nach Dove's Theorie, wie man aus der Betrachtung des Bunttes o, Fig. 214, erfieht, der Wind ju Anfang des Sturms mit SSO einsegen und dann burch S, SW, W nach WNW umichlagen, wie es zu Sarlem wirklich ftattfand. In Orten, welche von dem Mittelpuntte des Sturme entfernter liegen, wie r oder s, muß der Bind nach der Theorie ju Anfang des Sturms S oder SSW, ju Ende deffelben WSW fein, und in der That drebte fich ju Rarleruhe mahrend des Sturme die Bindfahne von S nach SW.

Auf der Rordwestseite des Sturmes schlägt der Bind von OSO durch O, NO, N nach NNW um.

Fur bie Seefahrer ergeben fich daraus folgende prattifche Regeln, um in ber nördlichen gemäßigten Bone fo viel als möglich dem Bereich eines fie treffenben Birbelfturmes zu entgeben: Benn bei ftart fallendem Barometer ber Bind ale Suboft einfest und fich durch Sud nach Beft bindrebt, fo muß das Schiff nach Gudoft binfteuern; fest bingegen der Wind in öftlicher Richtung ein, um nach Rord bin umzuschlagen, fo muß bas Schiff nach Rordweften fteuern (Dove in Boggend. Annal. LII.)

Redfield in Rem Dort ift durch forgfältige Untersuchung der Erscheinungen, welche die an den Ruften der Bereinigten Staaten baufigen Sturme begleiten, gang ju denfelben Resultaten gelangt, welche Dove fur Europa erhalten hatte.

Richtung ber Sturme in- ber beißen Bone. Ueber die tropischen 166 Sturme bat Reid, Gouverneur der Bermudas . Infeln, ein reiches Material in einem Berte niedergelegt, welches im Jahre 1838 ju London unter dem Titel: »An attempt to develop the law of storms« u. f. w. erschien Aus Reid's Untersuchungen ergiebt fich, daß auch die Sturme der tropischen Bone Birbel find.

Die Richtung, in welcher die Birbel rotiren, ift fur die nordliche Galfte ber beißen Bone diefelbe, wie die im vorigen Baragraphen betrachtete; bagegen foreiten die weftindischen hurritans in der Richtung von Gudoft nach Rordweft vor, fo lange fie in der tropischen Bone bleiben; sobald fie aber in Die gemäßigte Bone gelangen, biegen fie faft rechtwinklig um und geben nun von Sudweft nach Rordoft, wie man dies auf dem Rartchen Fig. 215 (a. f. S.) fieht,

welches ben Berlauf bes Sturmes barftellt, welcher in ber Mitte Auguft 1837 bie öftlichften ber weftindifden Infeln traf.





Bon den gablreichen Beiipielen, welche Reib fur Diefes Berhalten Der meftindifden Sturme beibringt. wollen mir nur noch eines anführen. Der bicht bei den fleinen Untillen borbeiftreifende Sturm bom August 1830 traf St. Thomas am 12., war am 13. in der Rabe der Turte: Infeln, am 14. bei ben Bahamas, am 15. an ben Ruften von Florida, am 16. lange ber Rufte von Beorgien und Caro. lina, am 17. an benen von Birginien, Darn-

land und Remport, am 18. auf der Georgsbant und Cap Sable, am 19. auf der Rew-Foundlandsbank. Das Fortruden dieses Sturmes betrug also im Durchschnitt 131/2 deutsche Meile in der Stunde. Die Geschwindigkeit, mit welcher der Sturm überhaupt fortschreitet, ift übrigens wohl zu unterscheiden von der ungleich größeren Geschwindigkeit, mit welcher die Luft in den Wirbeln fortgerissen wird.

Muf ber fublichen Semifphare ift die Richtung ber Sturmwirbel Die ent

Fig. 216.



gegengesette von der bisher betracteten. Innerhalb der tropischen Bone geht das Minimum des Luftbruds in der Richtung von Nordoft nach Südwest voran, biegt aber beim Uebergang in die füdliche gemäßigte Bone in die nordwestliche Richtung um, wie das Kärtchen Fig. 216 zeigt, welches den Berlauf eines Sturmes darstellt, welcher im Mätz 1809 die Insel St. Mauritius traf-

Die unter dem Ramen der Thfoons in den chinefifchen Meeren bekannten Stürme schreiten von O nach W oder von OSO nach WNW fort, mahrend die Rotationsrichtung der Birbel

Diefelbe ift wie auf dem nordlichen atlantifchen Dcean.

Eromben und Wafferhosen. Bir haben bisher nur Birbelwinde 167 im großartigsten Maßstabe betrachtet; gan; ähnliche Erscheinungen finden aber auch im kleinsten Maßstabe Statt. Oft sieht man an heißen Sommertagen bei sonft ruhigem Wetter, daß Sand und Staub durch den Bind in wirbelnder Bewesgung fortgeführt werden. Bei herannahenden Gewittern sieht man schon größere Lustwirbel der Art, welche außer Staub und Sand noch Blätter, Stroh, kleine Baumzweige u. s. w. mit in die Höhe nehmen. Wirbelwinde von größeren Dismensionen und größerer mechanischer Gewalt werden Tromben genannt. Bahrscheinsich werden sie durch den Kampf zweier in den oberen Lustregionen in entgegengeseter Richtung wehenden Binde erzeugt. Benn solche Birbel über Land hinwegziehen, so bilden sie aus dem aufgewühlten Sand einen oben an Breite abnehmenden Kegel, welcher den Beg des Birbels von weitem sichtsbar macht; zieht aber das Reteor über das Meer, Seen oder Flüsse hin, so wird in gleicher Beise das Basser in wirbelnder Bewegung mit in die höhe gerissen, und so entstehen die Bassert oder Basser, was sessen oder Beschen.

Solche Tromben find im Stande, Baume zu entwurzeln, hauser abzudeden, Balten mehrere hundert Schritte weit fortzuschleudern. Mohr giebt im 36. Bande von Boggendorff's Annalen eine fehr instructive Beschreibung einer am 1. Rai 1835 zu Koblenz beobachteten Trombe, welcher wir Folgendes entnehmen:

Um halb drei Uhr bildete sich am Fuse des Alexander-Forts, im Felde von Reuendorf, ein Wirbelwind, der rasch zu einer fürchterlichen Stärke heranswuchs, Sand und Staub auswühlte und mit sich fortführte. Er nahm seine Richtung von Rordwest nach Südost, gerade auf die Landspise zu, welche das linke Rhein= und das linke Moseluser mit einander bilden. Eine Frau, welche mit einem Korbe auf dem Kopse aus dem Felde kam, wurde durch die Trombe zu Boden geworsen und der Korb hoch durch die Lust auf die andere Rheinseite sortgesührt. Die Staubwolke, welche wirbelnd über die Erde fortzog, war grau von Farbe und undurchsichtig. Sie hatte eine schräge Lage nach der Strömung des Windes, in den höheren Regionen mit dem oberen und breiteren Theile nach vorn, den unteren schmäleren gleichsam nach sich ziehend. Sie hatte die scheinsbare Form eines Trichters, dessen Spize nach unten gekehrt einen Durchmesser von 30 bis 40 Fuß hatte, dessen oberer Durchmesser weit überstiegen.

Die Bewegung dieser Trombe war von einem fürchterlichen Sausen begleitet. Der erfte höhere Gegenstand, welchen fie traf, war eine Saffianfabrik. Unter fürchterlichem Gepraffel wurde das Dach des hinteren Gebäudes losgeriffen und über das hauptgebäude hinweg etwa 40 Schritte weit ins Feld geschleudert. Fenster wurden zertrummert, Laden und Fensterstügel herausgeriffen
und Alles weit umhergestreut. Die auf dem Speicher aufgehangenen haute
wurden von der Trombe fortgeriffen, so daß man sie wie schwarze Bogel hoch
in den Luften dahinstiegen sah.

Bon da bewegte fich die Trombe rasch gegen die etwa noch 100 Schritte entfernte Mosel hin, wo fich das gange Schauspiel veranderte. Die Erds trombe wurde nämlich eine Bafferhose; fie muhlte das Baffer in so wilbem Brausen auf, daß es auf der ganzen Bafis schäumend auf eine bedeutende Sobe wirbelnd hinausgezogen wurde, während außerhalb des Birkungstreises der Bafferspiegel weder gestört noch getrübt wurde. Der Durchmeffer des Trichters nahm über die Salfte des Flußbettes ein. Auf der Landspige angestommen, welche das rechte Mosel- mit dem linken Rheinuser bildet, an det Ede des ehemaligen deutschen Saufes, schien das Meteor einige Augenblicke sille zu stehen, setze aber alsbald seinen Beg in gerader Richtung über den Rhein gegen Ehrenbreitstein hin fort.

Auf der rechten Rheinseite angekommen, warf es das Waffer 8 bis 10 Fuß hoch auf das Land, nahm ein 60 Ellen langes Stück Leinen von der Bleiche hoch in die Luft, so daß man es wie eine Bandschleife umherflattern sah. Sieben Bäume von 6 bis 8 Joll Durchmeffer wurden abgebrochen, Aeste von 4 bis 6 Joll Dicke abgeriffen und umhergeschleubert, womit dann das Meteor so ziemlich sein

Ende erreichte.

Benige Minuten nach bem Aufhoren beffelben fiel ein heftiger Blagregen mit ftarfem Sagel.

Fig. 217 fiellt eine Bafferhofe bar, wie man fie auf dem Meere beobachtet. Fig. 217.



Am 8. April 1833 wurde die Gegend von Calcutta von einem Birbelwinde heimgesucht, welcher in Beziehung auf seine Größe zwischen den eigentlie
chen Stürmen und den Tromben in der Mitte steht. Bei einem Durchmesser
von 1200 bis 2500 Fuß ging dieser Birbel 3 englische Meilen öftlich von
Calcutta vorüber und legte in einem Zeitraume von 4 Stunden einen Beg von
16 englischen Meilen zurück. Er warf über 1200 Fischerhäuser um und tödtete
215 Menschen.

## Drittes Capitel.

## Sphorometeore.

Berbreitung des Wafferdampfes in der Luft. Benn man an 168 einem heißen Sommertage eine mit Baffer gefüllte Schale ine Freie ftellt, fo fieht man die Quantitat des Baffere rafch abnehmen; es verdunftet, das heißt: es geht in Dampfgestalt über und verbreitet fich in der Luft. Der Bafferdampf ift wie jedes andere farblose durchsichtige Gas für unsere Blide nicht mahrnehmbar, bas Baffer fcheint, indem es verdunftet, ganglich verschwunden zu fein.

Das in der Luft verbreitete Baffer wird erft wieder fichtbar, wenn es, in feinen fluffigen Buftand gurudtehrend, Rebel oder Bolten, Thau oder Reif bilbet. Benn man fich von der Erifteng des Bafferdampfe in der Luft überzeugen will, muß man ihn auf irgend eine Beife verdichten.

Bang unmittelbar erhalt man die Menge des in einem bestimmten Bolumen Luft enthaltenen Bafferdampfe, wenn man die Luft durch ein mit hogro, ftopifden Substanzen gefülltes Rohr faugt. Um ein regelmäßiges Durchftreichen der Luft durch das Absorptionsrohr zu bewirken, wendet man einen Aspirator Es ift bies im Befentlichen ein bis auf zwei Deffnungen verfchloffenes mit Baffer gefulltes Gefaß; aus der einen Deffnung fließt durch ein Rohr beftandig Baffer ab, die andere Deffnung ift mit dem Absorptionerobre in Berbindung, fo daß bier ein dem ausfliegenden Baffer gleiches Bolum getrodneter Luft eintritt. Bie viel Bafferdampf in der durch das Absorptionsrohr gefaugten Luftmenge enthalten war, ergiebt fich, wenn man dies Rohr vor und nach bem Berfuche maat.

Die Bestimmungeweise bes Baffergehaltes ber Luft mit bem Afpirator, dem man verschiedene, bald mehr, bald weniger zwedmäßige Formen gegeben bat, ift allerdings etwas umftandlich und giebt auch nicht den Baffergehalt der Luft in einem bestimmten Momente, sondern den mittleren Baffergehalt mabrend der gangen Dauer bes Berfuches: man bat deshalb fleinere, leichter transportable Apparate conftruirt, welche unter dem Ramen der Sygrometer bekannt find.

Es ift bekannt, daß viele organische Korper die Eigenschaft haben, Baffer, bampf zu absorbiren und fich babei verhältnismäßig zu verlängern. Unter anz beren find auch haare, Fischbein u. f. w. solche hygrostopische Körper, und man benutte fie deshalb zur Construction von hygrometern. Das beste Inftrument ber Art ift das von Saussurgebene haarhygrometer, welches Fig. 218 abgebilbet ift.

Das haar o ift mit seinem oberen Ende im Zängelchen a befestigt, bas



andere Ende deffelben aber ift um eine mit zwei Rinnen verschene Rolle geschlungen, mahrend in der anderen Rinne um die Rolle ein Seidenfaden geschlungen ift, woran ein kleines Gewicht p hängt, durch welches das Haar beständig gespannt erhalten wird. An der Are der Rolle ift ein Zeiger befestigt, welcher auf einem Gradbogen hin und her geht, wenn die Rolle durch die Verlängerung oder Verkürzung des Haares gedreht wird.

Die Schraube am oberen Theile des Apparates dient, um die Spannung des Haares zu requliren.

Benn sich das Instrument in seuchter Luft befindet, so absorbirt das haar viel Basserdampf und wird dadurch länger, in trockener Luft aber verkurzt es sich, wodurch natürlich der Zeiger bald nach der einen, bald nach der anderen Seite gedreht wird.

Die Graduirung des Instruments wird auf folgende Beise bewerkstelligt. Zuerft bringt man das Instrument unter eine Glode, deren innerer Raum durch Chlorcaleium

oder durch Schwefelfaure ausgetrodnet wird. Die Stelle der Scala, auf welcher sich der Zeiger unter diesen Berhältniffen sestftellt, ift der Bunkt der größten. Trockenheit; er wird mit 0 bezeichnet.

Run bringt man das Instrument unter eine Glode, deren Bände mit destillirtem Baffer beseuchtet sind, während auch auf dem Boden, auf welchem die Glode steht, destillirtes Baffer ausgebreitet ist. Der Raum unter der Glode fättigt sich bald mit Bafferdampf, und der Zeiger geht nach dem anderen Ende der Scala hin. Der Punkt, wo er sich jest feststellt, ist der Punkt der größten Feuchtigkeit; er wird mit 100 bezeichnet.

Der Zwischenraum zwischen diesen beiden Bunkten wird in 100 gleiche Theile getheilt, welche man Feuchtigkeitsgrade nennt.

Das auf diese Beise graduirte Hygrometer giebt zwar die äußerste Trodenheit oder Feuchtigkeit der Luft an, es zeigt, ob sich die Luft dem Sättigungspunkte mehr oder weniger nähert, man kann aber aus den Sygrometergraden keinen directen Schluß auf die Menge des Wasserdampses in der Atmosphäre machen. Wie groß die jedem Hygrometergrade entsprechende Spannkrast des Wasserdampses in der Luft ift, kann nur auf empirischem Wege ermittelt werden.

Bay Luffac verfuhr folgendermaßen: Er bestimmte gunachft bas Mari-

mum der Spannkraft des Wafferdampfes, welcher fich bei einer Temperatur von 10° über verschiedenen Salziösungen bilden kann. Alsdann brachte er sein Instrument bei derselben Temperatur der Reihe nach mit diesen Flussigkeiten unter die Glode und notirte jedesmal die Grade, bei welchen sich das Instrument einstellte. Die folgende Tabelle enthält die Resultate dieser Bersuche.

| Ramen der Flüssigfeit.       | Specifisches<br>Gewicht bei<br>10° C. | Spannfraft bes Dampfes, wenn man die Spannsfraft bes Waffers bampfes bei 10° mit 100 bezeichnet. | Beiger für bie ver=<br>ichicbenen Fluffig= |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Baffer                       | 1,000                                 | 100,0                                                                                            | 100,0                                      |
| Lofung von falgfaurem Ratron | 1,096                                 | 90,6                                                                                             | 97,7                                       |
| besgl                        | 1,163                                 | 82,3                                                                                             | 92,2                                       |
| besgl                        | . 1,205                               | 75,9                                                                                             | 87,4                                       |
| Lofung von falgfaurem Ralf   | 1,275                                 | 66,0                                                                                             | 82,0                                       |
| besgl                        | 1,843                                 | 50.5                                                                                             | 71,0                                       |
| besgl                        | 1,397                                 | 37,6                                                                                             | 61,3                                       |
| Schwefelfaure                | 1,493                                 | 18,1                                                                                             | 33,1                                       |
| besgl                        | 1,541                                 | 12,2                                                                                             | 25,8                                       |
| besgl                        | 1,702                                 | 2,4                                                                                              | 6,1                                        |
| beegl                        | 1,848                                 | 0                                                                                                | 0                                          |

Er fand also z. B., daß bei 10° die Bafferdämpfe über einer Auftösung von Shlorcaleium, deren specifisches Gewicht 1,275 ift, 66 Broc. von der Spannkraft der Bafferdämpse besigen, welche bei derselben Temperatur über reinem Baffer sich bilden; wenn aber das Hygrometer unter eine Glocke gebracht wird, deren Bande mit dieser Lösung beseuchtet sind, so stellt es sich auf 82 Grad; man kann daraus den Schluß ziehen, daß der Theilstrich 82 des Hygrometers einen Feuchtigskeitsgehalt der Luft anzeigt, welcher 66 Brocent des zur Sättigung nöthigen beträgt. Nach diesen Beobachtungen hat Gay-Luffac durch Interpolation eine Tabelle berechnet, welche den jedem einzelnen Hygrometergrade entsprechenden Feuchtigkeitsgehalt der Luft angiebt. Wir geben umstehend diese Tabelle nur von 10 zu 10 Grad.

| &dense des  | Entiredant<br>Indusples ne bak | frage anche pente. | Cutfpredjente<br>Sundtigfeit ber Enfl. |
|-------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ,           | 1                              | ₽I.                | 36,28                                  |
| <u>:</u> 1  | 4.37                           | <b>27</b>          | 47,19                                  |
| <b>5</b> 1  | } <b>4</b> 3                   | <b>₹4</b> 7        | 61,22                                  |
| <b>3</b> 61 | 1479                           | <b>3</b> :         | 79,09                                  |
| <b>⊕</b> ì  | 31.73                          | 130                | 100,00                                 |
| <b>5</b> :  | 27.73                          |                    |                                        |

Senn use bie haufenment un fill tebe, se embalt bie Unit 36,28 Proum begennen Sasimbunufel, welchen fie enthalten mußte, um gesättigt zu sein. Diese Libelle is indeh um für Temperaturen gang gulaffig, welche nicht nen 166 verfanden find.

Argunung von urnerbines und Unterfahnngen über bas haarbygromein angestellt. Er fund is gwellnuffiger, bie haare mit Aether gu entfetten, flatt fie in einer Gebulfung ju foden, mie es Gunffure angegeben batte.

Er fant. baf Spagrometer, mit einerlet Art von haaren conftruirt, welche auf gleiche Beife entfettet munten, smar nicht üreng übereinstimment geben, baf nie aber für bie meifen Beebachtungen ale vergleichbar betrachtet werben fonnen; bag bagegen Spatrometer mit Saaren von verichiebener Ratur und verschiebener Bubereitung febr große Unterschiebe in ibren Angaben zeigen fonnen, felbft wenn fie an ben Endpunften mit einander fimmen.

Daraus gebr fiar berver, bag man nicht eine für alle haarbygrometer gultige Tabelle berechnen fonne, fontern bag man eigentlich fur jedes Instrument ber In Berfuche in obiger Beife anftellen und aus biefen eine Tabelle berechnen muffe.

169 Daniel's Spigrometer if Gig. 219 bargeftellt; es besteht aus einer



gefrümmten Röbre, welche mit zwei Augeln endigt: tie eine, a, int entweder vergoldet oder mit einer ganz dunnen glanzenden Platinschicht überzogen, die andere int mit einem Läppchen feiner Leinwand umwickelt. Die Augel a ist zur Salfte mit Aether gefüllt und enthält ein kleines Ibermometer, dessen Theilung in die Röbre t hineinragt. Der Apparat ist vollkommen luftleer. Benn man nun Aether auf die Kuppel b tröpfelt, so wird sie durch die Berdampsung desselben erkaltet, in ihrem Inneren werden Aetherdämpse condensirt und dadurch eine Berdampsung des Aethers in der Kugel a bewirft, indem gewissermaßen der Aether aus der wärmeren Augel a in die kältere b über

deftillirt. Bei der Dampfbildung in der Rugel a wird aber ebenfalls Barme gebunden und fie beschlägt fich endlich mit einem zarten Thau.

Die Entstehung dieses Thaues laßt sich leicht erklaren. Die Physik lehrt, daß im leeren Raume die Spannkraft des Wasserdampses für eine bestimmte Temperatur eine gewisse Granze nicht übersteigen kann, daß aber das Maximum der Spannkraft mit der Temperatur steigt. Für eine Temperatur von 20° z. B. ist das Maximum der Spannkraft des Wasserdampses 17,3 Millimeter (Lehrb. d. Physik II. Bd. S. 490), und die entsprechende Dichtigkeit des Wasserdampses 0,00001718; in einem luftleeren Raume von 1 Cubikmeter können also bei einer Temperatur von 20° höchstens 17,18 Gramm Wasser in Form von Dampf enthalten sein.

Wir wiffen aber ferner, daß in einem lufterfüllten Raume gerade ebensoviel Wasserdampf enthalten sein kann als in einem gleich großen luftleeren Raume, und daß sich in diesem Falle die Spannkraft der Luft und die Spannkraft des in ihr verbreiteten Wasserdampses summiren. Bei einer Temperatur von 20° können also in einem Cubikmeter Luft ebenfalls 17,18 Gramm Baffer als Dampf enthalten sein.

Man sagt, die Luft sei mit Wasserdampf gefättigt, wenn der in ihr bers breitete Wasserdampf das ihrer Temperatur entsprechende Maximum der Spannstraft und Dichtigkeit erreicht hat.

Bringt man in eine mit Feuchtigkeit gefättigte Luft einen kalteren Körper, so wird dieser die nächsten Luftschichten erkalten, ein Theil des in ihnen ent-haltenen Wasserdampses wird sich verdichten muffen und sest sich in Form von feinen Tröpschen an den kalten Körper an. Auf diese Weise bildet sich der Besichlag an den Fensterscheiben in einem bewohnten erwarmten Zimmer, wenn die Temperatur der äußeren Luft niedrig genug ist, um die Fensterscheiben hinlanglich zu erkalten.

Richt immer ist die Luft mit Feuchtigkeit gefättigt, d. h. es ist nicht immer in derselben gerade soviel Wasserdampf enthalten, als sie bei ihrer Temperatur aufnehmen könnte. Nehmen wir z. B. an, jedes Cubikmeter Luft enthielte bei einer Temperatur von 20° C. nur 13,63 Gramm Wasserdampf, so ist sie nicht gesättigt; denn bei dieser Temperatur könnte ja jedes Cubikmeter Luft 17,18 Gramm Wasserdampf enthalten. Aus der angeführten Tabelle (Lehrb. d. Physik II. Bd. S. 490) ersieht man aber, daß die Dichtigkeit des gesättigten Wasserdampses bei 16° gleich 0,00001363 ist; für eine Temperatur von 16° wäre also die Luft gesättigt. Man müßte also die Luft bis unter 16° erkalten, wenn eine Berdichtung von Wasserdamps stattsinden sollte.

Die Temperatur, für welche eben die Berdichtung des Bafferdampfes beseinnt, die Temperatur also, für welche die Luft gerade mit Bafferdampf gesättigt ift, heißt der Thaupuntt.

Der Thaupunkt ist es nun, welchen man am Daniel'schen Hygrometer beobachtet; sobald nämlich die Rugel a bis zur Temperatur des Thaupunktes erkaltet ist, fängt diese Rugel an sich zu beschlagen; die Temperatur des Thaupunktes liest man unmittelbar an dem in die Rugel a hineinragenden Thermometer ab.

Die frieden Tarelle gette ben Moffengebalt ber mit Dampf gefattigten ber im ber Inaummit ren - 20' rie - 460 Cetins an.

| Zemretane<br>no Zina<br>runtee | Empresiente<br>Transferi<br>res Gaffer<br>ransfer | Benedic<br>ter Baffer<br>banurier in<br>Subdimenter<br>fuffi | Economics<br>tel Ebos:<br>routles. | Entirredente<br>Spannfraft<br>tes Baffers<br>tumpfes. | Gewicht<br>bes Baffet:<br>bampfes in<br>1 Cubifmeter<br>Enft. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                | nn                                                | F                                                            |                                    | -                                                     | gr .                                                          |
| - 2                            | :.:                                               | خر:                                                          | 19"                                | 16,3                                                  | 16,2                                                          |
| - ::                           | :                                                 | 2,1                                                          | <b>*</b> '                         | 17,3                                                  | 17,1                                                          |
| <b>— :</b> :                   | 2,6                                               | <u> </u>                                                     | Ž1                                 | 18,3                                                  | 18,1                                                          |
| <b>-</b> :                     | 8,*                                               | ٠.                                                           | 22                                 | 19,4                                                  | 19,1                                                          |
|                                | :                                                 | 5,4                                                          | 23                                 | 20,6                                                  | 20,2                                                          |
| =                              | : 4                                               | 5.7                                                          | 24                                 | 21,8                                                  | 21,3                                                          |
| 2                              | : ":                                              | ·:                                                           | <b>2</b> 5                         | 23,1                                                  | 22,5                                                          |
| \$                             | • 1                                               | - 5 5                                                        | 26                                 | 24,4                                                  | 23,8                                                          |
| 4                              | ٠.5                                               | ٠,٠                                                          | 27                                 | 25,9                                                  | 25,1                                                          |
| 5                              | بير ،                                             | :3                                                           | 28                                 | 27,4                                                  | 26,4                                                          |
|                                | 7,4                                               | 7.7                                                          | <b>z</b> p                         | 29,0                                                  | 27,9                                                          |
| ;                              | 7,5                                               | 8,2                                                          | 30                                 | <b>3</b> 0,6                                          | 29,4                                                          |
| £.                             | ~,4                                               | 5.7                                                          | 31                                 | 32,4                                                  | 31,0                                                          |
| •                              | ٠,٠                                               | 9,2                                                          | 32                                 | 34,3                                                  | 32,6                                                          |
| 100                            | 2,5                                               | 9,7                                                          | 33                                 | 36,2                                                  | 34,3                                                          |
| 11                             | : :                                               | 117,3                                                        | 34                                 | 38,3                                                  | 36,2                                                          |
| 12                             | 20.7                                              | 10,9                                                         | 3.5                                | 40,4                                                  | 38,1                                                          |
| 13                             | 11 4                                              | 11,6                                                         | <b>3</b> 6                         | 42,7                                                  | 40,2                                                          |
| 14                             | 12,1                                              | 12.2                                                         | 37                                 | 45,0                                                  | 42,2                                                          |
| 15                             | 12.8                                              | 13,0                                                         | <b>3</b> 8 .                       | 47,6                                                  | 44,4                                                          |
| 16                             | 13.6                                              | 13,7                                                         | 39                                 | 50,1                                                  | 46,7                                                          |
| 17                             | 14.5                                              | 14,5                                                         | 40                                 | 53,0                                                  | 49,2                                                          |
| 18                             | 15.4                                              | 15,3                                                         | !                                  | •                                                     |                                                               |

Benn une das Hogrometer für den Thaupunkt 12°C. angiebt, so erseln wir aus dieser Tabelle, daß jedes Cubikmeter Luft 10,7 Gramm Basserdamvienthalt; ware der Thaupunkt 17°C., so enthielte jedes Cubikmeter Luft 14,5 Gramm Basserdampf u. s. w.

Gegen die Genauigkeit der Angaben des Daniel'ichen Spgrometere laffen fich mit Recht folgende Ginmendungen machen. Der Aether in der Rugel a if

an der Oberfläche kalter als an den tieferen Stellen; die handhabung des Apparates erfordert eine langere Anwesenheit des Beobachters in der Rabe deffelben, wodurch sowohl die Temperatur als auch der Feuchtigkeitsgehalt der Luft modificirt wird; die Wenge des Aethers, welcher auf der Augel b versdampft, äußert ebenfalls einen Einfluß auf den hygrometrischen Zustand der Lust, welcher noch dadurch verschlimmert wird, daß der kausliche Aether nie ganz wasserferi ist.

Schon lange hat Dobereiner auf die Schwierigkeit aufmerksam gemacht, mit dem Daniel'schen Sygrometer genaue Resultate zu erhalten; er conftruirte ein anderes, auf demselben Brincipe beruhendes Instrument, welches jedoch nicht so beachtet worden zu sein scheint, wie es verdient.

Bor Rurzem hat Regnault ein Instrument angegeben, welches als eine Bervolltommuung bes oben erwähnten Dobereiner'ichen angesehen werden tann. Am unteren Ende ber Glastohre A, Fig. 220, ift ein fingerbutartiges Gefäß



Fig. 220.

von dunnem polirten Silberblech befestigt, welches ungefähr 20mm Durchmeffer hat und 45mm hoch ift. Oben ist die Glasröhre A mit einem Rort verschloffen, welcher drei Löcher hat. Durch das eine derselben geht die Röhre B hindurch, welche fast die auf den Boden des Silbergefäßes reicht; durch die zweite Deff-

nung peir de Nichte eines Ebermoneters. Dessen Gestis sie ungesteht in der Ritte des Silvergestisse besinder. Kin furzes Candichulen. weithet nur den die mier den Kast veran, sein der den Terfinung. Son dussen Richtlichen sitter un Funnansichaus zu den nur Basse pesulten Africaner D.

Las siberne Gestäf und die Flassidne Könn ungesider si weir mit Aecher geställt. wie die Figur seige. Sied nun der finden des Africannes geöffnet, sie siese das Aufer nis. in perchem Masse wer nun dus durch das Robe dennichmen, welche durch den Terber in 4 in Janu von Philaden ausstägt, wid dennich eine miche Lerdunfing desselben vermist, in Julye deren das Selber gestäf aus nußen bestätigt.

Die Lemperatur des Liamminftes mit die Thecommence & die der magebenden duft im Thecommence of angeleien.

Der Benbachrer febrt um Africanier D und benbachter das Silbergefüß und die Ibermanneter burch ein Gemeinte.

Benn das Subergeung die Lenwermur des Thaumunftes erreicht bat, fe wicht die gemigte Berichgeung des Banfermusflunges ben, um den Beschieg verschet, wannen zu machen, wahrend une Beschieumaung des Ausstlungs ihn vermehrt.

Das Dingeren ertifde Jafrument unterscheiber fich von dem Regnault's fichen im Befentlichen nur Jahurch. bag bei erfterem bie Luft mittelft einer Truckvumpe durch ben Netter bes Subergefiges bindurch getrieben wird.

170 August's Pfischrometer if fig. 221 dargestellt: es bestebt aus guei



an einem und temfelben Geftelle befestigten Ibermometern : die Angel best einen ift mit einem feinen Leinwandlappeben umgeben, welches in ein untergestelltes Gefaß mit Baffer berabbangt, fo bis Die Gulle Siefer Thermometerfugel ftete befeuchtet ift: bas Baner in tiefer gulle verbunftet, und gwar um fo taider, je meiter bie guft von ibrem Gattigunge puntte entfernt ift. Die Berbunftung bes Baffers ift aber con einer Barmebindung begleitet, in Folge beren bas umwickelte Thermometer fintt. Benn bie Luft volltommen mit Feuchtigfeit gefattigt ift, fo mirt fein Baffer verbampfen tonnen, tie beiten Thermometer fteben aletann gleich bod; ift aber bie Luft nicht mit Bafferbampi gefattigt, fo wird bas umwickelte Thermometer finten, und gwar um fo tiefer, je weiter bie Luft von ihrem Cattigungepunkte entfernt ift. Aus der Temperaturdiffereng der beiden Thermometer tann man auf ben Feuchtigkeitegustand ber Luft schließen.

Benn ein hinreichend ftarter Luftzug ftattfindet. so wird fich die an der naffen Thermometertugel

vorbeistreichende Luft mit Basserdampf sättigen, sie wird aber einen Theil ihrer Barme zur Dampsbildung abgeben; das nasse Thermometer zeigt die Temperatur an, bis zu welcher die Lust an dieser Rugel erkaltet und für welche sie sich mit Basserdamps sättigt. Rehmen wir an, das nasse Thermometer zeige 16 Grad, so sehen wir daraus, daß die Lust, welche an der umwickelten Rugel vorbeistreicht, auf 16° erkaltet wird, und daß sie dieselbe für diese Temperatur gesättigt verläßt. Bäre die ganze Lustmasse sür die Temperatur von 16° mit Basserdamps gesättigt, so würde jedes Cubismeter Lust 13,7 Gramm Basserdamps enthalten; so viel Basserdamps enthält sie aber in der That nicht, denn sie nimmt ja an der nassen Rugel, bis zu 16° erkaltet, noch Basserdamps auf; der Feuchtigkeitszustand der Atmosphäre ist also von der Art, daß jedes Cubismeter Lust weniger als 13,7 Gramm Basserdamps enthält.

Die Menge des Wasserdampses, welche die Luft aufnimmt, indem sie an der nassen Augel vorbeistreicht, hängt von der Barmequantität ab, welche sie zur Dampsbildung abgiebt; diese Bärmequantität ist aber um so bedeutender, je stärker sie erkaltet wird, sie ist der Temperaturdisserenz der beiden Thermometer proportional, und auch die Menge des Basserdampses, welchen die Luft ausnimmt, wenn sie am nassen Thermometer vorbeistreicht, können wir ohne merklichen Fehler dieser Temperaturdisserenz proportional segen. Bezeichnen wir diese Temperaturdisserenz mit d, so können wir die Quantität des Basserdampses, welchen ein Cubikmeter der nach und nach an der nassen Rugel vorbeistreichenden Luft aufnimmt, mit c d bezeichnen.

Bezeichnen wir ferner mit M das Maximum des Wasserdampses, welchen ein Cubikmeter Luft bei der Temperatur des naffen Thermometers enthalten kann, die Quantität des Wasserdampses also, welchen die Luft wirklich enthält, welche am naffen Thermometer vorbeigestrichen ift, so besteht diese Quantität M aus zwei Theilen, der Quantität cd nämlich, welche sie an der Rugel aufgenommen hat, und der Quantität X, welche sie schon enthielt; es ist also:

$$M = X + c d$$

ober:

$$X = M - c d$$
.

In dieser Formel bezeichnet, wie ermähnt, X den Baffergehalt der Luft, d die Temperaturdifferenz der beiden Thermometer, M den Baffergehalt der Luft, wenn sie für die Temperatur des naffen Thermometers gefättigt ware, und o einen constanten Factor, welcher durch Bersuche ermittelt werden muß.

Durch vergleichende Bersuche mit dem Pfpchrometer und dem Daniel'schen Spgrometer ergab fich:

$$c = 0.65$$
.

Um nicht für jede Beobachtung erft den Baffergehalt der Luft berechnen zu muffen, hat man Tabellen berechnet, in welchen man, wie in der folgenden, für jede Lufttemperatur und jede beobachtete Differenz der beiden Thermometer den Baffergehalt der Luft gleich aufsuchen kann.

| tolt m                                    | - I:         | 24.65        | :2; Z        | e# 21        | ede:              | ** *               |              | e Tem      | htete      | n I        | etm        |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| .FIE                                      |              | :            | :            | ;            | 4                 | 3                  | •            | :          |            | •          | 16         |
| - 54                                      | 1.5          | 4-,5         | +_3          |              |                   |                    |              |            |            | ,          |            |
| 11                                        | 1.4          | 4.1          | 4.2          |              |                   |                    |              |            |            |            | •          |
|                                           | : •          | :.           | 3            |              |                   |                    |              |            |            |            | 1          |
| 17                                        | 1,9          | 1.1          | 4.4          |              |                   |                    |              |            |            |            | 1          |
| 14<br>15                                  | 24           | 1.±<br>1.4   | ڪيو<br>غرن   |              |                   |                    |              |            |            |            | Ï          |
| 14                                        |              | 12           |              |              | •                 |                    |              |            |            |            | i          |
| 13                                        | 2.4          | 14           | 69           | 4.1          |                   |                    |              |            |            | :          | i          |
| 12                                        | 2,0          | 1.8          | 1.6          |              |                   |                    |              |            |            |            | 1          |
| 11                                        | 2.           | 2,0          | خر1          |              |                   |                    |              |            |            |            | ; ·        |
| 1                                         | 2,9          | 2.1          | 1.3          | 6.6          |                   |                    |              |            |            |            | 1          |
| •                                         | 3.1          | 2.3          | 1.5          | 9.7          |                   |                    |              |            |            | i          | 1          |
| 8                                         | 3.3          | تت           | 1.7          | 0.5          |                   |                    |              |            |            | t          | 1          |
| •                                         | خر3          | 2,7          | 1.5          | 1.1          | 9,3               | . :                |              |            |            |            | i          |
| Ę                                         | 3,7          | 2.5          | 2.1          | 1.3          | 0.5               |                    |              |            |            |            | ļ          |
| 5                                         | 4.0          | 3,1          | 2,3          | 1.5          | 0,7               | . •                |              |            |            | :          | į          |
| 4                                         | 4.2          | 3,4          | 2,5          | 1,7          | <b>ė,</b> ė       | 0,1                |              |            |            | İ          | i          |
| 6<br>5<br>4<br>3<br>2                     | 4,6          | 3,4<br>3.9   | 2,8<br>3,0   | 1.9<br>2.2   | 1,1<br>1,4        | 0, <b>3</b><br>0,5 |              |            |            | ł          | İ          |
| 1                                         | 5,1          | 4.2          | 3,3          | 2,4          | 1,6               | ψ,8 j              |              |            | :          | i .        | 1          |
| ō                                         | 5,4          | 4.0          | 3,6          | 2,7          |                   | 1,0                |              |            | •          | 1          | į          |
| 1<br>2<br>8<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 5.7          | 4,7          | 3,8          | 2,9          | 2,1               | 1,2                |              | ;          |            |            | i          |
| 2                                         | 6,1          | 5,1          | 4,1          |              |                   | 1,4                |              | •          |            |            | ١.         |
| 3                                         | 6,5          |              | 4,4          |              |                   | ,6                 | 0.7          | !          |            |            |            |
| 4                                         | 6,9          | 5,8          | 4,8          | 3,7          | 2,7               | .8                 | 1,0          |            |            |            | Ī          |
| 5                                         | 7.3          | 6,2          | 5.1          | 4.1          | 3,1               | 2.1                | 1,2          | 0,3        |            |            |            |
| 6                                         | 7.7          | 6.6          | 5,5          | 4,5          | 3,4               | 2,4                | 1,4          | 0,5        | •          |            |            |
| 7                                         | 8.2          | 7.0          | 5,9          | 4.9          | 3,8               | 2,8                | 1,8          |            |            |            | ł          |
| 8                                         | 8,7          | 7,5          | 6,4          |              | 4,2               | 3,2                |              | 1,1        | 0,2        |            | •          |
|                                           | 9,2<br>9,7   | 8,0          | 6,9          | 5,7          | $\frac{4.6}{5.1}$ | 3,6                | 2,5          | 1,5        | 0,5        |            |            |
| 10<br>11                                  | 10,3         | 8,5<br>9,1   | 7.3          | 6,2<br>6,7   | 5,1<br>5,6        | 4,0                | 2,9<br>3,3   | 1,9<br>2,3 | 0,9<br>1,2 | 0,2        |            |
| 12                                        | 10,9         | 9,7          | 7,9<br>8,4   | 7,2          | 6,0               | 4,9                | 3,8          | 2,7        | 1,7        | 0,6        | !          |
| 13                                        | 11.6         | 10,3         | 9,0          | 7.8          | 6,6               | 5,4                | 4,3          | 3,1        | 2,1        | 1,0        | i          |
| 14                                        | 12,2         | 10,9         | 9,6          | 8,3          | 7,1               | 5,9                | 4,8          | 3,6        | 2,5        | 1,4        | 0,4        |
| 15                                        | 13,0         | 11,6         | 10,3         | 9,0          | 7,7               | 6,5                | 5,3          |            | 3,0        | 1,9        | 0,8        |
| 16                                        | 13,7         | 12,3         | 10,9         | 9,6          | 8,3               | 7,0                | 5,8          | 4,6        | 3,5        | 2,4        | 1,3        |
| 17<br>18                                  | 14,5         | 13,1         | 11,6         | 10,3         | 9,0               |                    | 6,4          | 5,2        | 4,0        | 2,9        | 1,7        |
|                                           | 15,3         | 13,8         | 12,4         | 11,0         | 9,6               | 8,3                | 7,0          | 5,8        | 4,6        | 3,4        | 2,2        |
| 19                                        | 16,2         | 14,7         | 13,2         | 11,7         | 10,3              | 9,0                | 7,7          | 6,4        | 5,1        | 3,9        | 2,8        |
| 20                                        | 17,1         | 15,5         | 14,0         | 12,5         |                   | 9,7                | 8,3          |            | 5,8        | 4.5        | 3,3        |
| 21                                        | 18,1         |              | 14,9         | 13,4         | 11,9              | 10,5               | 9,1          | 7,7        |            | 5,1        | 3,9        |
| · 22<br>· 23                              | 19,1         | 17,4         | 15,8<br>16,8 | 14,2         | 12,7<br>13,6      | 11,2               | 9,8          | 8,4        |            | 5,8        | 4,5        |
| 24                                        | 20,2<br>21,3 | 18,5<br>19,5 | 17,8         | 15,2<br>16,1 | 14,5              | 12,1<br>12,9       | 10,6<br>11,4 | 9,2        | 7,8<br>8,5 | 6,4<br>7,2 | 5,2        |
| 25                                        | 22,5         |              | 18,9         | 17,1         | 15,5              | 13,8               | 12,3         | 10,8       | 9,3        | 7,9        | 5,8<br>6,5 |
| - 26                                      | 23,8         |              | 20,0         | 18,2         | 16,5              | 14,8               | 13,2         | 11,6       | 10,1       | 8,7        | 7,3        |
| 27                                        | 25,1         | 23,1         |              | 19,3         | 17,5              | 15,8               | 14,2         | 12,6       | 11,0       | 9,5        | 8,1        |
| 28                                        | 26,4         |              | 22,4         | 20,5         | 18,7              | 16,9               | 15,2         | 13,5       | 11,9       | 10,4       | 8,9        |
| 29                                        | 27,9         | 25,8         | 23,7         |              | 19,8              | 18,0               |              | 14.6       |            | 11,8       | 9,8        |
| 30                                        | 29,4         | 27,2         | 25,1         | 23,0         |                   |                    | 17,4         |            |            | 12,3       | 10,7       |
| 31                                        | 31,0         | 28,7         | 26,5         | 24,4         | 22,4              | 20,4               | 18,5         | 16,7       | 15,0       | 13,3       | 11,6       |
| 32                                        | 32,6         | 30,3         | 28,0         | 25,8         | 23,8              | 21,7               | 19,8         | 17,9       | 16 1       | 14,3       | 12,7       |
| 33                                        | 34,4         | 81,9         | 29,6         | 27,3         | 25,2              | 23,1               | 21,1         | 19,1       | 17,3       | 15,4       | 13,7       |
| 34                                        | 86,2         | 33,7         |              |              |                   | 24,5               |              |            |            | 16,6       | 14,8       |
| <b>3</b> 5                                | I 38.1       | 35,5         | 33.0         | 80.6         | 1 28.2            | 26.0               | 23.8         | 21.8       | 19.8       | 17,8       | 160        |

Man findet in diefer Tabelle den Baffergehalt eines Cubikmeters Luft, in Grammen ausgedruckt, für die jedesmalige Lufttemperatur und die gleichzeitig beobachtete Differenz der beiden Thermometer, wenn man in der Horizontalreihe, deren außerste Jiffer links die Lufttemperatur angiebt, bis zu der Berticalreihe herübergeht, welche mit der beobachteten Differenz der beiden Thermometer überschrieben ift. So findet man z. B. für eine Lufttemperatur von 200, wenn das naffe Thermometer auf 160 steht, wenn also die Temperaturdifferenz der beiden Thermometer 40 ift, den Bassergehalt der Luft gleich 11.1, d. h. in diesem Falle enthält jedes Cubikmeter Luft 11.1 Gramm Wasserdamps.

Regnault hat durch zahlreiche Bersuche nachgewiesen, daß die Temperaturdifferenz der beiden Thermometer wesentlich von der Stärke des Luftzuges abhängt, daß das seuchte Thermometer in einem geschlossenen Raume nicht so tief
finkt, als wenn es dem Luftzuge ausgesetzt ift. Ebenso fand er, daß bei niedriger Temperatur und sehr seuchter Luft die aus den Angaben des Psychrometers berechneten Berthe des Bassergehaltes bedeutend von den mittelst des Aspirators gefundenen abweichen; die in der vorstehenden Tabelle angegebenen Berthe des Bassergehaltes der Luft sind also wohl nur bei mittleren und höheren Temperaturen und nicht gar zu feuchter Luft als ziemlich genau zu nehmen.

Tägliche Bariationen im Waffergehalte der Luft. Da bei 171 hoher Temperatur mehr Basserdamps in der Lust verbreitet sein kann, da mit steigender Barme das Basser an der Oberstäche der Gewässer und vom seuchten Boden mehr und mehr verdunstet, so läßt sich wohl erwarten, daß der Bassersgehalt der Lust im Lause eines Tages ab und zunehmen wird. Die Gesehe der täglichen Bariationen des Bassergehaltes der Atmosphäre sind besonders durch lange Bersuchsreihen von Reuber in Apenrade, von Rupffer in Betersburg und von Kämt in Salle und auf den Alpen ermittelt worden.

Die folgende Tabelle giebt die mittlere Spanntraft für die einzelnen Tagee-ftunden in den Monaten Januar, April, Juli und October an.

| Stunden.    | Januar | April.       | Juli. | October. |
|-------------|--------|--------------|-------|----------|
| Mittag .    | 4,29   | 6,15         | 11,62 | 8,27     |
| 1           | 4,32   | 6,05         | 11,42 | 8,29     |
| 2           | 4,84   | 6,08         | 11,82 | 8,23     |
| 3           | 4,33   | 6,09         | 11,22 | 8,15     |
| 4           | 4,28   | 6,09         | 11,18 | 8,10     |
| 5           | 4,25   | 6,09         | 11,25 | 8,06     |
| 6           | 4,24   | 6,12         | 11,36 | 8,10     |
| 7           | 4,22   | 6,15         | 11,68 | 8,07     |
| 8           | 4,20   | 6,13         | 11,76 | 7,96     |
| . 9         | 4,18   | 6,10         | 11,75 | 7,88     |
| 10          | 4,15   | 6,05         | 11,67 | 7,80     |
| 11          | 4,14   | 6,03         | 11,52 | 7,72     |
| Mitternacht | 4,11   | 6,02         | 11,33 | 7,66     |
| 1           | 4,09   | 5,99         | 11,15 | 7,59     |
| 2           | 4,09   | 5 <b>,93</b> | 11,05 | 7,52     |
| <b>3</b> ·  | 4,08   | 5,88         | 11,07 | 7,43     |
| 4           | 4,08   | 5,84         | 11,21 | 7,36     |
| 5           | 4,07   | 5,87         | 11,44 | 7,84     |
| 6           | 4,06   | 5,96         | 11,68 | 7,44     |
| 7           | 4,06   | 6,08         | 11,96 | 7,49     |
| 8           | 4,05   | 6,25         | 12,11 | 7,75     |
| 9           | 4,07   | 6,34         | 12,05 | 8,06     |
| 10          | 4,12   | 6,35         | 11,89 | 8,23     |
| 11          | 4,21   | 6,28         | 11,72 | 8,28     |
| Mittel      | 4,17   | 6,08         | 11,52 | 7,87     |

Rach dieser Tabelle find die Bariationen des Waffergehaltes der Luft während eines Tages für den Monat Juli in Fig. 222 graphisch, und zwa



in der unteren Curve, dar gestellt. Die Abscissen sind der Zeit, die Ordinaten der Spannkraft des Basserbampses proportional aufgetragen. Man sieht daß der Wassergehalt der Luft zwei Waxima, gegen 9 Uhr Abends und gegen

9 Uhr Morgens, und zwei Minima, um 4 Uhr Nachmittags und furz vor Sonnenaufgang, hat.

Wenn mit Sonnenaufgang die Temperatur fteigt, vermehrt sich auch die Menge des Bafferdampfes in der Luft, jedoch dauert dies nur bis 9 Uhr, we ein durch die ftarke Erwärmung des Bodens veranlagter aufwärtssteigender

Luftstrom die Dampfe mit in die Sobe nimmt, so daß der Wassergehalt der unteren Luftschichten geringer wird, obgleich bei immer zunehmender Barme die Bildung der Dampfe fortdauert; diese Abnahme dauert bis gegen 4 Uhr; von hier an nimmt der Wassergehalt der unteren Luftschichten wieder zu, weil jest die nach oben gerichtete Luftströmung aushört, den sich bildenden Wasserdampf wegzussühren; jedoch dauert diese Junahme nur bis gegen 9 Uhr Abends, weil nun die immer mehr sinkende Temperatur der Lust der ferneren Dampsbildung eine Granze setzt.

Im Winter, wo die Wirkung der Sonne weniger intensiv ist, verhält sich die Sache anders; im Januar beobachtet man nur ein Maximum des Wassergehaltes der Luft um 2 Uhr Nachmittags und ein Minimum zur Zeit des Sonnenaufganges.

Die obere Curve der vorigen Figur zeigt uns das Maximum der Spannstraft, welches der Basserdamps bei der, jeder Tagesstunde des Monats Juli entsprechenden mittleren Temperatur erreichen könnte. Da die beiden Curven für die Beit des Sonnenaufganges sich einander sehr nähern, so ist also um diese Beit die Luft sehr nahe mit Feuchtigkeit gesättigt. Mit steigender Temperatur nimmt nun zwar ansangs die absolute Menge des Basserdampses in der Luft zu, doch nicht im Berhältniß der Temperaturzunahme, der Bassergehalt der Luft entsernt sich also immer mehr von dem ihrer Temperatur entsprechenden Sättigungspunkte oder auch, mit anderen Borten, die Differenz zwischen der Temperatur der Luft und dem Thaupunkte wird immer größer.

Wir sagen »die Luft ist trocken«, wenn das Wasser rasch verdunstet und wenn befeuchtete Gegenstände durch biefes rafche Berdunften fonell trocken werben; dagegen fagen wir "die Luft ift feucht", wenn befeuchtete Gegenftande an der Luft nur langsam oder gar nicht trodnen, wenn die geringste Temperas turerniedrigung feuchte Riederschläge bewirft, und wenn etwas taltere Gegenfande fich mit Feuchtigkeit übergiehen. Wir nennen also die Luft trocken, wenn fie weit von ihrem Gattigungepuntte entfernt ift, feucht dagegen, wenn der Thaupunkt der Temperatur der Luft sehr nahe liegt; mit diesem Urtheile über die Trockenheit oder Feuchtigkeit der Luft verbinden wir also durchaus tein Urtheil über den absoluten Baffergehalt der Luft. Benn an einem beißen Sommertage bei einer Temperatur von 250 C. jedes Cubifmeter Luft 13 Gramm Bafferdampf enthält, fo fagen wir, die Luft fei fehr trocken; denn bei biefer Temperatur konnte jedes Cubikmeter Luft 22,5 Gramm Bafferdampf enthalten (fiebe die Tabelle Seite 358), oder die Luft mußte bis auf 150 C. erkaltet werden, um bei unverandertem Baffergehalte gefättigt ju fein. Benn fie dagegen im Binter bei einer Temperatur von + 20 C. nur 6 Gramm Bafferdampf enthält, fo ift die Luft fehr feucht, weil die Luft für die herrschende Temperatur beinabe vollftandig mit Bafferdampf gefättigt ift und die geringste Temperaturerniebrigung schon einen Riederschlag zur Folge hat.

In diefem Sinne konnen wir also sagen, daß zur Zeit des Sonnenaufganges die Luft am feuchtesten ift, obgleich der absolute Waffergehalt geringer ift als gu jeber anteren Lagetgert. Gegen I Uhr Rachmittage ift im Commer bie Luft am modenften.

Die Jen ber beiden Musima und ber beiden Minima bes Baffergehaltes ber Luft fullt nade mit den Bendeftunden ber taglichen Beriode bes Barometens guftummen, fo bag man offenbar fieht, wie diese Berioden burch bie Bamittumen bes Buffergebalden ber Luft bedingt find.

Auf haben Bergen befolgen bie Beründerungen im Dampfgebalte ber Luft ein anderes Gefog, weit ber auffteigende Lufritrom bie Bafferdampfe aus der Liefe in die gobe führt. Die unterfte ber beiden ausgezogenen Gurver Big. 223 fellt nuch ben Berbachtungen von Rams die Beranderungen dar,



welche bie Spannfraft bes atmojpbarifden Baffer. bampfee im Laufe eines Tages auf bem Rigi er leibet, mabrent bie unter ber beiben punftirten Gurdie. entiprechenden gleichzeitigen Beranberungen für Burich barftellt. Buerft fiebt man bei ber Betrachtung Diefer Curven, daß in Burich ber Baffen gebalt ber Luft mabrend 24 Stunden 2 Marima und 2 Minima bat, mabrent in ber Sobe, wie bei den täglichen Bariationen Des Barometeritandes, nur 1 Marimum und nur Minimum fattfindet; auch in ber Sobe nimmt

der Baffergehalt der Luft von Sonnenaufgang an zu, diese Bunahme dauen aber bis Mittag, mahrend in der Tiefe der Baffergehalt von 9 Uhr an schon wieder abnimmt, weil der aussteigende Luftstrom, welcher die Abnahme des Bassergehaltes in der Tiefe veranlaßt, die dort weggeführten Dämpse in die Höhe bringt. Bon 3 Uhr Nachmittags an, wenn die Stärke des aufsteigenden Luftstromes nachläßt, nimmt der Bassergehalt in der Tiefe wieder zu, in der Höhe nimmt er aber fortwährend ab, weil bei stets abnehmender Temperatur kein Basserdamps mehr in die Höhe gebracht wird, sondern umgekehrt die Basserdämpse sich in die Tiefe senken. Die obere der beiden punktirten und die obere der beiden ausgezogenen Curven geben an, wie groß zu seder Stunde die Spannkraft des atmosphärischen Basserdampses in Millimetern ausgedrückt sein würde, wenn die Luft stets vollkommen gesättigt wäre. In der höhe ist dieser Beobachtungsreihe zusolge die Lust viel seuchter, d. h. sie ist ihrem Sättigungs.

punkte viel naher ale in der Ticfe; denn die beiden Curven find fur den Rigt fast parallel und nicht weit von einander entfernt, mahrend die beiden auf Furich sich beziehenden Curven einen sehr ungleichen Lauf haben und für die Stunden vor und nach Mittag sehr weit von einander abstehen.

Man tann deshalb aber nicht allgemein den Sat aufstellen, daß die Luft in der Höhe feuchter sei, denn andere Beobachtungen ergeben das Gegentheil; so fanden z. B. Sauffure auf den Alpen und humb oldt auf den sudameritanischen Gebirgen die Luft trockener als in der Tiefe. Bei heiterem Wetter scheint die Luft in der Höhe trockener zu sein, bei trübem aber seuchter als unten, denn man sieht oft den Gipfel der Berge in Wolken gehüllt, während die unteren Luftschichten nicht mit Wasserdampf gesättigt sind.

Jährliche Bariationen des Baffergehaltes der Luft. Die 172 folgende Tabelle giebt den mittleren Baffergehalt der Luft für die einzelnen Monate des Jahres zu Salle.

| Monate.   | Spannfraft<br>bes Wasser=<br>bampfes. | Relative<br>Feuchtigfeit |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------|
| Januar    | 4,509mm                               | 85,0                     |
| Februar   | 4,749                                 | 79,9                     |
| Marz      | 5,107                                 | 76,4                     |
| April     | 6,247                                 | 71,4                     |
| Mai       | 7,836                                 | 69,1                     |
| Juni      | 10,843                                | 69,7                     |
| Juli      | 11,626                                | 66,5                     |
| August    | 10,701                                | 61,0                     |
| September | 9,560                                 | 72,8                     |
| October   | 7,868                                 | 78,9                     |
| November  | 5,644                                 | 85,3                     |
| December  | 5,599                                 | 86,2                     |
| l l       |                                       | ,                        |

Der absolute Baffergehalt der Luft ift wie die mittlere Lufttemperatur im Januar ein Minimum; er nimmt bis jum Juli zu, wo er sein Maximum erzeicht, dann aber nimmt er wieder ab bis zu Ende des Jahres.

Die lette Columne dieser Tabelle unter der Ueberschrift "Relative Feuchtigkeit" giebt an, wieviel Procente des bei der mittleren Temperatur des Monats
möglichen Maximums des Wassergehaltes im Durchschnitt in der Luft enthalten sind. Im December ist also im Durchschnitt die Luft am seuchteften,
d. h. sie ist ihrem Sättigungspunkte am nächsten; im August aber ist die Luft
am trockensten, obgleich ihr absoluter Wassergehalt in diesem Monate sehr groß
ist, weil sie sehr weit von ihrem Sättigungspunkte entsernt ist. Im August ist

ber Gerkmeiber ber bait in Durmkorm nur 61 Brotent von ber Quantität. Wie beinen mit be bei ber mitte bei ben mitte bei ber mitte bei ber mitte bei bermitte bei ber mitte bei bermitte bei berneffind ber beiten. In biefem Sinne find bie bereite bei berner bei berreite bei bernetten, Mai, Juni, Juni, Band find bereiffen benreite bes Fronze ber feuchteffen, Mai, Juni, Juni, Band find bereichten berreite bes Fronze.

Redtrafen ber gaft in veridiebenen Gegenben. Die Bilbung 173 bie Bir bemade it berteiten in ein ener Bebingungen abbangig, namlic ber bie Ding biebe bet ber bie Greinnent von Saffen. Bei einem unbe miret - ber Tremere mitter fa um fe men Baffertamafe bilben, je bober 2. Indieter fin ber ber ber ber ber ber ber ber fich in maffereichen Grand ber ber Dange bilder fiebe bie ber maffenermen. Daraus folgt nun, bie bie in bei bie fier ber bie bieft gem fent aleiden Umffanden von bem Andlotte von bir bo bier entremer nug und bag fie im Inneren ber bereiter ferbe er mid bie bie meine ben ibrem Gamaungenunfte entfemt it bie buf bin bei be bei bet ber ber Berenetfuffen. Bie febr bie Erodenbeit Die baffen bie fed erbre ben Rome gamman, bemeint iden bie Beitefteit Die Einmite bin Gire nierbin. Die Sparrmetterebadeungen, welche hume beibt ind 3 beibe bofa biene Gereben von Sebrien gemacht baben, bin fer iberfele bie befreiten mie Grodenbeit ber atmofpbare in biefen Bant : 3- ta Gran ber Beitenefing fanten fie, bag bei einer Temmitter ber 18 7 [. 1. 2 finen bir beiben Tremmitter bee Pfrichremeters 11.7 it mir mote to fe be bim bentemmen Buffante ber Armofpbare nur Da a amara ferman ma an. Die Different ber Thermometer batte bei ang Eine geren ber 24' fe rar II' bemagen, fo murbe nach ber Cabelle auf E. t. 300 bie Gie finite Buft 4.8 Gramm Bafferbampf enthalten baben. am Que bem mam mir bir Buft jeft bir - 8 G. gefättigt ift; ba aber bie Eine bertit? Finne nem bibliotent beliffen man bie mir eben naberungemeife anderem nicht mit ber bie Welffereiten ber Buff nach geringer. ber Tham to the second second second 1 . Elft eine ale um mehr ale 270 m friter mit ber bei bei bei bei bei berbinden ben Geudrigkeit erfolgt man. in in bin ber bei beiter berteiten berbachtere Abbabit

Der Geren gereichten der Leeffereit bestächtete Abbadte bei ber beiten ber bei ber beiten Themmeter der Berne Ebermometer der Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte Gereichte

Bar b. a Grand fied beifein. Septadier am Ufer bes rothen Merces b. I. a. wie bei feife in Spatten 42.7° C., mabrent bas feuchte konne beit. I is a. de. fin Bublinett Luft entbielt bemnach nur noch ib Grand. Baffeit gie alle nur ig bis bei 42,7° C. möglichen Warregebriere. Bart. b. Anna. Bt. LXVIII.

Mil bet fort, bei mir fen ferfdiereifammung, melde im Sabre 1858

zu Bruntrut gehalten wurde, hielt Desor einen Bortrag über das Klima der Bereinigten Staaten von Nordamerika und seinen Einfluß auf die Sitten und Gebräuche ihrer Bewohner, aus welchem sich die hohe Bedeutung ergiebt, welche der Bassergehalt der Atmosphäre auf die klimatischen Berhältnisse eines Lans des ausübt.

Bei gleicher mittlerer Jahreswärme und nahezu gleichem jährlichen Gange ber Temperatur zeigt doch das Klima eines Ortes in Nordamerika noch große Berschiedenheiten von der Westüge von Europa, welche den deutschen Ausswanderern sehr auffallend sind und sie zu manchen Aenderungen ihrer Geswohnheiten nöthigen. — Die Bäsche trocknet rascher; die Broworrathe, welche man in Europa mehrere Bochen lang ausbewahren kann, werden dort in wenigen Tagen ungenießbar, weil das Brot zu rasch austrocknet. — Die Ernsten sind in Nordamerika weniger unsicher als in Europa. — In Nordamerika kann man ohne Nachtheil für die Gesundheit in ein eben erst vollendetes haus einziehen, man hat nicht nöthig, erst auf das Austrocknen der Bände zu warten; dagegen haben die Schreiner mit großen Schwierigkeiten zu kämpsen, indem Holz, welches man in Europa für hiulänglich ausgetrocknet halten würde, um es für Nöbeln zu verwenden, zu Boston und New-York in kurzer Zeit reißt; auch müssen die Schreiner in Amerika viel stärkeren Leim anwenden als in Europa.

Alle diese Erscheinungen deuten darauf hin, daß die Luft an den Oftkuften von Rordamerika im Durchschnitt weit trockener ift als an den Bestkuften von Europa.

Da nun aber weder die Regenmenge noch die Anzahl der Regentage in Rordamerika geringer ist als in Europa, so kann der erwähnte Unterschied nur badurch bedingt sein, daß dort bei schönem Wetter die Atmosphäre weniger mit Feuchtigkeit beladen ist als bei und. Die Luft bleibt nicht, wie in England und Westeuropa, immer ihrem Sättigungspunkte nahe. Sobald es aufgehört hat zu regnen und ein Wechsel des Windes schönes Wetter bringt, geht das hygrometer augenblicklich herunter und der Thaupunkt sinkt bedeutend unter die Temperatur der Lust.

Die Ursache dieser größeren Trockenheit ift leicht zu erklären. In Amerika ift Sudwest der herrschende Wind, wie in Europa; an den Bestäuften von Europa kommt aber dieser Wind mit Feuchtigkeit beladen an, weil er bei seiner Berührung mit dem atlantischen Ocean viel Basserdamps ausnehmen konnte, der Sudwest ist bei und also Regenwind. Anders an den Oftkuften von Rordamerika; dort kommen die Sudwestwinde erst an, nachdem sie einen weiten Beg über Land und über ziemlich hohe Gebirge zurückgelegt haben, wo sie sich ihrer Feuchtigkeit entledigen, weshalb sie nur selten Regen bringen.

Der Einfluß diefer klimatischen Berhaltniffe auf die Bewohner von Rordsamerika ift auffallend. Selten findet man dort, was man wohlgenahrt nennt. Die Rordamerikaner find meistens mager und zeichnen fich namentlich durch einen langen hals aus. Guropäer, welche nach Amerika kommen, werden bald magerer, mahrend umgekehrt die Rordamerikaner in Europa bald dicker werden.

Dem Europäer, welcher in New Dort, Bofton ober Baltimore landet,

fällt die sieberhafte Regsamleit auf, welche aberalt herrscht. Jedermann ift in Gile; die Lente auf der Straße laufen mehr als sie gehen. Allerdings bemerkt man in den großen Städten Englands etwas Aesnliches, aber die Thätigieit des Engländers scheint mehr überlegt (raisonnée), sagt De fo'r, die des Bankee mehr instinctmäßig, mehr das Resultat einer natürlichen Ungeduld als dex Rothwendigkeit. Der Amerikaner gönnt sich kaum die Zeit zum Speisen, selbst wenn er nichts zu thun hat. Trop ihrer anscheinenden Kälte sind die Amerikaner weit reizbarer als die Europäer und ihre Empsindlichkeit ist sprishwörtlich.

Gewiß find diese Eigenthumlichteiten des Yankeecharakters vorzugeweise burch die Trockenheit der Luft bedingt, und man wurde bei aufmerkfamer Berbachung ahnliche Resultate auch in anderen Ländern finden, die durch große Trockenheit der Luft ausgezeichnet find.

174 Der Thau. Es ift oben auf Seite 898 erklart worden, wie ber feine Thau auf der glangenden Augel des Daniel'schen Sygrometers entsteht, wein diese Augel erkaltet wird. Ebenso erklart fich die Thaubildung im Geogen.

Benn im Sommer nach Sonnenuntergang der himmel heiter und die Lust ruhig bleibt, so werden die verschiedenen Gegenstände auf der Erdobeislässe durch die nächtliche Strahlung gegen den himmelsraum mehr und niehr erkatten, ihre Temperatur sinkt um 2 bis 8, ja manchmal um 7 bis 8° C unter die Temperatur der Lust herab, die kalten Körper erniedrigen auch die Temperatur der sie zunächt umgebenden Lustschichten; und wenn diese bis zum Thaupunkte erkaltet sind, so wird sich ein Theil des in ihnen enthaltenen Bafferdampses in Korm von seinen Tröpschen an die kalten Körper ansehen.

Da nicht alle Körper gleiches Warmeftrahlungsvermögen haben, so ertalten auch einige ftarter als andere, und so tommt es, daß manche Körper ftart mit Thau überzogen find, während andere fast ganz trocken bleiben. Gras und Blätter erkalten besonders start durch die nächtliche Strahlung, theils weil sie ein sehr startes Strahlungsvermögen besigen, theils aber auch, weil sie kein bie Luft hineinragen, so daß vom Boden aus nur wenig Wärme zugeleitet werden kann; man findet sie deshalb stärker bethaut als die Steine und den nachten Boden.

Eine Bolfendede, welche den himmel überzieht, hindert die Thaubildung, weil fie die nächtliche Strahlung hindert. Auch wenn ein nur etwas lebhaften Bind weht, thaut es nicht, weil er beständig von Neuem warme Luft mit den feften Körpern in Berührung bringt, wodurch diefen fortwährend Barme jugo führt wird und die Luft an ihnen vorbeistreicht, ehe sie die zum Thaupunkt erkaltet werden kann.

Der Reif ift nichts Anderes als ein gefrorner Thau. Wenn der Körper, an welchem fich der condensirte Bafferdampf absett, unter 0° erkaltet ift, so kann er sich nicht mehr in flussiger Gestalt, sondern in Form von Cisnadels abseten.

175 Debel und Wolken. Benn die Bafferdampfe, aus einem Topf mit tochendem Baffer auffteigend, fich in der kalteren Luft verbreiten, fo werden fie

alsbald verdichtet, es entsteht der Sowaden, welcher aus einer Menge kleiner hohler Bafferblaschen besteht, die in der Luft schweben. Man nennt diese Schwaden auch öfters Dampf, doch ist es kein eigentlicher Dampf mehr, we-nigstens kein Dampf in physikalischem Sinne des Wortes; denn es ist ja ein verdichteter Dampf.

Benn die Berdichtung der Wafferdampfe nicht durch Berührung mit kalten feften Rörpern, sondern durch die ganze Maffe der Luft hindurch vor fich geht, so entstehen Rebel, welche im Großen daffelbe find wie der Schwaden, den wir über kochendem Waffer seben.

Die Rebel entstehen häufig, wenn das Basser der Seen und Flusse oder der seuchte Boden warmer sind als die schon mit Feuchtigkeit gesättigte Luft. Die Dämpse, welche in Folge der höheren Temperatur des Bassers oder des seuchten Bodens gebildet werden, verdichten sich alsbald wieder, wenn sie sich in der kalteren, schon mit Basserdämpsen gesättigten Lust verbreiten. Bei gleicher Temperaturdisserenz des Bassers und der Lust verbreiten Rebel, wenn die Luft trocken ist, so daß sich alle die Basserdämpse, welche vom Boden ausstelegen, in ihr verbreiten können, ohne sie zu sättigen.

Rach bem, was soeben über die Bildung des Nebels gesagt wurde, erklart sich leicht, daß sich die Rebel vorzugsweise im herbste über Flüssen und Seen und über feuchten Biesen bilden. In England find die Rebel besonders häufig, weil es von einem warmen Meere umspült ift; ebenso sind die warmen Gewässer des Golfstromes, welcher bis nach Reusoundland hinaufströmt, die Ursache ber bort so häufigen dichten Rebel.

Manchmal beobachtet man Nebel unter scheinbar ganz verschiedenen Umständen; so sieht man dichte Rebel über den Flüssen, mahrend die Luft warmer ift als das Wasser oder das Eis. In diesem Falle ist die warme Luft mit Feuchtigkeit gesättigt, und wenn sie sich mit den Luftschichten mischt, welche durch die Berührung mit dem kalten Wasser oder dem Gise schon eine niedrigere Temperatur erlangt haben, so muß nothwendig eine Condensation des Wasserdampses erfolgen.

Auf dieselbe Beise entstehen auch im Sommer nach Gewitterregen die Rebel über Fluffen und Seen. Die Luft ist warmer als die Oberfläche des Baffers, aber sie ist mit Feuchtigkeit gesättigt, und sobald sie sich an Orte persbreitet, an welchen die Frische des Baffers fühlbar ift, wird durch die Erkaltung ber Bafferdamps verdichtet.

Der Rebel bildet fich jedoch nicht allein über Fluffen und Seen, sondern auch mitten im Lande, sobald durch Luftströmungen warmere feuchte Luft-maffen mit kalteren gemischt und ihre Temperatur unter den Thaupunkt ernie-brigt wird.

Die Wolken find nichts Anderes als Nebel, welche in den höheren Lufts regionen schweben, sowie denn Rebel nichts find als Wolken, welche auf dem Boden aufliegen. Oft fieht man die Gipfel der Berge in Wolken eingehüllt, während die Banderer auf diesen Bergspiken fich mitten im Rebel befinden.

Auf den erften Anblick fcheint es unbegreiflich, wie die Bolten in der Luft

schweben können, ba sie boch aus Blaeden bestehen, welche offenbar schwerer fint als die umgebende Luft. Da bas Gewicht dieser kleinen Basserblaeden im Bergleich ju ihrer Oberfläche sehr gering ist, so muß die Luft ihrem Falle einen bedeutenten Biderstand entgegensehen, sie können sich also nur sehr langsam herabsenken, wie ja auch eine Seisenblase, welche überhaupt mit unseren Dunstbblaeden eine große Aehnlichkeit hat, in ruhiger Luft nur langsam fällt. Demnach muffen aber boch die Dunstblaechen, wenn auch noch so langsam, sinken, und man sollte demnach meinen, daß bei ruhigem Better die Bolken doch endlich bis auf ben Boden herabkommen mußten.

Die bei ruhigem Better allerdings herabfinkenden Dunftblaschen konnen aber ben Boben nicht erreichen, weil fie bald in warmere, nicht mit Dampfen gefättigte Luftschichten gelangen, in welchen fie fich wieder in Dampf auflofen und dem Blicke verschwinden; wahrend fich aber unten die Dunftblaschen auflofen, werben an der oberen Granze neue gebildet, und fo scheint die Bolte unbeweglich in der Luft zu schweben.

Wir baben eben die Dunstbläschen in ganz ruhiger Luft betrachtet; in bewegter Luft werden fie der Richtung der Luftströmung folgen muffen. Ein Bind, welcher fich in horizontaler Richtung fortbewegt, wird die Bolten auch in horizontaler Richtung fortführen, und ein aufsteigender Luftstrom wird sie mit in die Höhe nehmen, sobald seine Geschwindigkeit größer ist als die Geschwindigkeit, mit welcher die Dampfbläschen in ruhiger Luft herabfallen wurden. Sehen wir ja doch auch, wie die Seisenblasen durch den Wind fortgeführt und über häuser hinweggetragen werden. So erklärt sich benn auch durch bie aufsteigenden Luftströme das Steigen des Nebels.

Das Ansehen der Bolten ift, je nachdem fie hoher oder tiefer schweben, je nachdem fie mehr oder weniger dicht, auf diese oder jene Beise beleuchtet find u. f. w., gar mannigfaltig. Soward hat unter den verschiedenen Bolten solgende Hauptarten unterschieden:

- 1) Die Federwolke, eirrus, besteht aus fehr zarten, bald mehr streifigen, bald mehr locken oder federartigen Fasern, welche nach schönem Better zuerst am himmel erscheinen. In unferer Fig. 224 sieht man sie in dem Ed oben rechts bis herunter, wo die zwei Bögel schweben. Bei trockenem Better sind die Federwolken mehr streifig, bei feuchtem mehr verwaschen.
- 2) Die Saufenwolke, cumulus, welche in unserer Figur gerade unter die Federwolke gezeichnet ift, bildet große halbkugelförmige Maffen, welche auf horizontaler Basis zu ruben scheinen; diese Bolken erscheinen borzugsweise im Sommer, manchmal thurmen sich hausenwolken zu malerischen Gruppen zu sammen und bieten dann, von der Sonne beschienen, den Anblick ferner Schneegebirge.
- 3) Die Schicht wolfen, stratus, find horizontale Bolkenstreifen (in unserer Figur unter bem cumulus), welche vorzugeweise bei Sonnenuntergang mit außerordentlicher Farbenpracht erscheinen.

Diefe Grundformen geben auf mannigfaltige Beife in einander über:

Soward hat diese llebergangsformen durch die Ramen cirro-cumulus, cirrostratus, cumulo-stratus und nimbus bezeichnet.

Fig. 224



Die fedrige Saufenwolke, cirro-cumulus, ift der llebergang der Federwolke jur Saufenwolke; es find die fleinen weißen, runden Bolkden, welche unter bem Ramen Schafden allgemein bekannt find.

Wenn die Federwolken nicht einzeln zerstreut, sondern zu Streisen von besteutender Ausdehnung verbunden find, so bilden sie die fedrige Schicht wolke, eirro-stratus, welche, wenn sie nahe am horizonte fiehen, den Ansblick ausgedehnter Schichten bieten; oft überziehen die eirro-stratus den gangen himmel mit einem Schleier.

Benn die Saufenwolken dichter werden, so gehen fie in die ftreifige Saufenwolke, cumulo-stratus, über, welche oft den gangen horizont mit einem blauschwarzen Farbentone überziehen und endlich in die eigentliche Resaumolke, nimbus (in unserer Rigur links), übergeben.

Benn man bedenkt, wie außerordentlich mannigfaltig an Gestalt sowohl als auch an Farbe die verschiedenen Bolken sein können, so begreift man wohl, daß es oft schwierig ist, zu entscheiden, ob das Unsehen einer Bolke sich mehr bem einen oder dem anderen Thous nahert.

Unter allen Bolfenarten find die Federwolfen die hochsten, benn auf hohen Bergen bieten fie noch benfelben Anblid wie im Thale. Rams hat zu Salle

thre Sobe annabernt ju 20000 Jug bestimmt. Es ift bocht mahricheinlich, bag bie cirrus nicht aus Rebelbläschen, fondern aus Gisnabelden bestehen.

Die Saufwollen bilten fich gewöhnlich, wenn burch ben auffleigenden Lusterom bie Bafferdampse in die hohe geführt, welche bort, wegen der geringeren Temperatur, verdichtet werden. Daber kommt es, daß sich oft gegen Mittag Bollen bilden, während die Sonne am heiteren himmel aufgegangen ift, und gegen Abend der himmel wieder heiter wird, weil die Bollen sich wieder sensen, wenn der aufsteigende Strom wieder aufhört; in tieseren wärmeren Regionen augekommen, losen sich dann die Bollen wieder auf, wenn die Lust nicht mit Dämpsen gesättigt ift. Benn aber der Südwestwind mehr und mehr Bafferdämpse herbeisührt, wenn die Lust mit Dämpsen gesättigt ift, so können die sich sensenden Bollen nicht wieder ausgelöst werden, sie werden dichter und dunkler, während oft hoch über den unteren Bollen eine Schicht von Federwollen schwebt. Die unteren Hauswollen gehen dann mehr und mehr in cumulo-stratus über, und man hat alsdann Regen zu erwarten.

Benn burch fortwährende Condensation von Bafferdampfen die einzelnen Dunftbläschen größer und schwerer werden, wenn endlich einzelne Bläschen fich nahern und zusammenfließen, so bilden sich förmliche Baffertropfen, welche nun als Regen herabsallen. In der Sohe find die Regentropfen noch sehr klein, sie werden aber während des Fallens größer, weil sie wegen ihrer geringeren Temperatur die Bafferdampse der Luftschichten verdichten, durch welche sie herabsallen.

176 Regenmenge. Die Menge des Regens, welcher an irgend einem Orte der Erde im Laufe eines Jahres fällt, ift für die Reteorologie ein höchst wichtiges Element. Die Instrumente, deren man sich zu diesem Zwecke bedient, werden Regenmesser, Ombrometer oder Udometer genannt. Die





Fig. 225 stellt den gewöhnlichen Regenmeffer dar; cr besteht aus einem quadratischen Blechgefäß b, welches 4 bis 8 Quadratdecimeter im Querschnitt hat und auf welchem ein zweites Gefäß a mit trichterartigem Boden aufgeseht wird. In der Mitte diese Trichters besindet sich eine Deffnung, durch welche alles Wasser, welches in Form von Regen in das oben offene Gefäß a hineinfällt, in das Behälter babsließt. Die Glasröhre a steht mit dem Innern des Gefäßes b durch eine im Boden desselben angebrachte Deffnung in Berbindung. An dieser, mit einer Theilung versehenen Röhre kann man nun stell die Hieles Bohe des Wasserstandes in b ablesen. Borausgesett, daß die Querschnitte von a und b gleich oder doch nicht merklich verschieden sind, giebt die Höhe

der Wasserschicht in b an, wie hoch sich der Boden in einer gewissen Zeit mit Wasser bedeckt haben würde, wenn es nicht eingeschluckt oder verdunftet ware.

Die folgenden Tabellen geben die Regenverhaltniffe verschiedener Orte in Europa.

I. Portugal.

|                      | Liffabon.         | Coimbra. | Mafra. | Funchal auf<br>Madeira. |
|----------------------|-------------------|----------|--------|-------------------------|
| Jährliche Regenmenge | 25,4 <b>B.</b> 3. | 111,5    | 41,5   | 26,0                    |
| 3m Winter            | 30,9 Proc.        | 21,0     | 53,4   | 50,6                    |
| - Frühling           | 33,9              | 18,6     | 27,5   | 16,3                    |
| . Sommer             | 3,4               | 17,6     | 2,7    | 2,8                     |
| » Berbft             | 22,8              | 42,8     | 16,4   | 30,3                    |

# II. Beftliches und fübliches England.

|          | Infel Man. | Briftol. | Liverpool. | Manchester | Lancaster. | Dover |
|----------|------------|----------|------------|------------|------------|-------|
|          | 34,8       | 21,8     | 32,3       | 23,9       | 37,2       | 44,1  |
| Winter   | 27,3       | 20,5     | 21,6       | 24,0       | 26,2       | 30,3  |
| Frühling | 18,2       | 23,8     | 17,9       | 20,0       | 16,1       | 20,1  |
| Sommer   | 19,7       | 23,2     | 27,7       | 27,0       | 28,3       | 21,6  |
| Betbft   | 34,8       | 32,5     | 32,9       | 29,0       | 29,4       | 28,0  |

# III. Inneres und öftliches England.

|          | Orforb. | Lonbon. | Dumfries. | Glasgow. | Edinburgh. | Chatts:<br>worth. |
|----------|---------|---------|-----------|----------|------------|-------------------|
| Jahr.    | 20,6    | 23,4    | 34,7      | 20,0     | 23,3       | 25,9              |
| Binter   | 21,9    | 23,6    | 24,6      | 24,9     | 23,4       | 23.2              |
| Frühling | 19,3    | 22,4    | 18,3      | 17,8     | 19,9       | 19,9              |
| Sommer   | 24,4    | 23,5    | 25,5      | 29,9     | 26,8       | 27,9              |
| Berbft   | 34,4    | 30,5    | 81,6      | 27,3     | 29,9       | 28,9              |

Die erfte horizontalreihe einer jeden biefer Tabellen giebt bie jährliche Regenmenge in Barifer Bollen an, die folgenden horizontalreihen aber geben an, wieviel Brocente der jährlichen Regenmenge auf die einzelnen Jahredzeiten tommen.

Aus der Betrachtung Diefer Tabellen ergiebt fich junachft, daß fich Europa in Beziehung auf die Bertheilung des Regens in bret Provingen theilen läßt.

In England, auf den Bestäuften von Frankreich, in den Riederlanden und Rorwegen find die Gerbftregen vorberricbend.

In Deutschland, den westrheinischen Gegenden, Danemart und Schweben berrichen die Sommerregen vor.

Die Sommerregen sehlen im suboftlichen Frankreich, Italien, bem sublicen Bortugal, überhaupt in bem Theile Europas, welcher Afrika zunachst liegt faft gang.

Im Allgemeinen nimmt die Regenmenge mit der Entfernung vom Reer ab; bezeichnen wir die jahrliche Regenmenge in Betereburg mit 1, jo ift die jahrliche Regenmenge

in den Ebenen von Deutschland . . . . . . . 1,2 im Inneren von England . . . . . . . . . 1,4 an den Ruften von England . . . . . . . . . . . . 2,1.

Die Regenmenge nimmt mit der Sobe der Orte über der Meerespace ju, weil die Berge einen Riederfchlag veranlaffen, wenn fie von einem Strome feuchter Luft getroffen werden; daher die bedeutende Regenmenge in den Alpen.

An einem und demselben Orte nimmt die Regenmenge mit der Sobe über dem Boden ab, wahrscheinlich weil die Regentropfen, indem sie durch die mit Basserdampf gesättigte Luft herabsallen, sich sortwährend vergrößern; so sallen 3. B. im hose des Observatoriums zu Paris im Lause eines Jahres durch schnittlich 57cm, auf der 28 Meter höher liegenden Terrasse nur 50cm Regen.

Die Anzahl der Regentage mahrend eines Jahres nimmt in Europa im Allgemeinen von Guben nach Norden zu. Im Durchschnitt tommen auf das Jahr

im füdlichen Europa . . . . . . . . 120 Regentage

- » mittleren » ........ 146

Daß die Regenmenge nicht allein von der Zahl der Regentage abhänge kann, ift klar; denn es kommt ja nicht allein darauf an, an wie vielen Tagen es regnet, sondern auch, wie viel es regnet. Wenn in den nördlicheren Gegenden die Zahl der Regentage zunimmt, so nimmt dagegen die Intensität des Regens im Allgemeinen ab, und so erklärt es sich z. B., daß in Betersburg die Zahl der Regentage zwar größer, die Regenmenge aber geringer ist als in Rom.

Mit der Entfernung vom Meere nimmt sowohl die Regenmenge ale auch Die Babl der Regentage ab: so kommen 4. B. im Durchschnitt

| ougu | •  | ic no, jo |    |  | • |        |  | • | 168<br>90 |
|------|----|-----------|----|--|---|--------|--|---|-----------|
|      | in | Peterebu  | rg |  |   | <br>٠, |  | • | 168       |
|      |    | Rasan     |    |  |   |        |  |   |           |
|      |    | Jakusk .  |    |  |   |        |  |   |           |

Regentage auf das gange Jahr.

So wie unter sonft gleichen Umftanden der Regen in warmeren Begenden intenfiver ift ale in talteren, fo ift er auch in der warmen Jahredzeit intenfiver ale in der talten. Im Durchschnitt tommen in Deutschland auf den Winter 38, auf ben Sommer 42 Regentage; Die Bahl ber Regentage ift also im Sommer taum etwas bedeutender als im Binter und boch die Regenmege im Sommer ungefahr doppelt fo groß ale im Binter. In den Sommermonaten fällt oft bei einem einzigen Gewitter mehr Regen ale fonft in mehreren Bochen.

Regen zwischen den Wendefreisen. Da, wo die Baffatwinde mit 177 großer Regelmäßigteit weben, ift ber Simmel meiftens heiter, und es regnet felten, namentlich wenn die Sonne auf ber anderen Bemisphare fteht. Auf ben Continenten aber wird die Regelmäßigkeit des Baffats geftort durch die Intenfitat bes auffteigenden Luftstromes, fobald fich die Sonne dem Benith nabert; um diefe Beit ftellt fich auch ein mehrere Monate andauerndes heftiges Regenwetter ein, mahrend die andere Salfte des Jahres bindurch der Simmel beiter und die Luft trocken ift.

humboldt hat une die Erscheinungen der naffen Sahreszeit im nördlichen Theile von Gudamerita beschrieben. Bom December bis jum Februar ift die Luft troden und der himmel heiter. Im Marg wird die Luft feuchter, der Simmel weniger rein, der Baffatwind weht weniger ftart, und oft ift die Luft gang rubig. Mit Ende Marg beginnen die Bewitter; fie bilden fich bes Rachmittage, wenn die Sige am größten ift, und find von heftigen Regenguffen begleitet. Gegen Ende April fangt eigentlich die naffe Jahreszeit an; der Simmel überzieht fich mit einem gleichförmigen Grau, und es regnet täglich von 9 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags; bes Nachts ift der himmel meiftens rein. Der Regen wird am beftigsten, wenn die Conne im Benith ftebt. Allmalig wird die Zeit des Tages, in welcher es regnet, immer kurzer, und gegen Ende der Regenzeit regnet es nur Nachmittags.

Die Dauer der Regenzeit ift in verschiedenen Gegenden nicht dieselbe; fie beträgt 8 bis 5 Monate.

In Oftindien, wo die Regelmäßigkeit der Paffatwinde durch örtliche Berbaltniffe gestört ift und wo statt ihrer die Mouffons weben, finden wir auch normale Regenverhaltniffe; an der fteilen Westfufte von Borderindien fällt die Regenzeit mit der Beit unferes Sommers jufammen, fie fallt nämlich in die Beit, au welcher die Gudmouffons weben und, mit Reuchtigkeit beladen, an Die boben Bebirge anftogen. Bahrend es auf der Rufte Malabar regnet, ift auf ber Oftfufte Coromandel der himmel heiter; hier stellt fich die Regenzeit mit bem Rordoftpaffat, alfo gerade ju ber Beit ein, in welcher auf der Beftfufte die trodene Jahreszeit herricht.

In der Region der Calmen findet man diese periodischen Regen nicht, es finden bier fast taglich heftige Regenguffe Statt. Der aufsteigende Luftstrom führt eine Maffe von Bafferdampfen in die Sobe, welche fich in den falteren Regionen wieder verdichten. Die Sonne geht fast immer bei heiterem himmel auf, gegen Mittag aber bilden fich einzelne Wolten, welche dichter und dichter werden, bis ihnen endlich, meist unter heftigen Windstößen und elektrischen Ente

ladungen, eine ungeheure Regenmenge entströmt. Gegen Abend zerstreut fich das Gewölf und die Sonne geht wieder bei heiterem himmel unter.

Die jährliche Regenmenge ist im Allgemeinen in den Tropen sehr groß, sie beträgt z. B. in Bombay 73,5, in Kandy 68,9, in Sierra Leone 80,9, zu Rio Janeiro 55,6, auf St. Domingo 100,9, zu havannah 85,7 und in Grenada 105 Pariser Zoll. Bedenkt man nun, daß der Regen meist nur auf wenige Monate vertheilt ist und daß es nur an wenigen Stunden des Tages regnet, so ist klar, daß der Regen sehr stark seinem Tage 5 Zoll, zu Capenne in 10 Stunden 10 Zoll Regen. Die Regentropsen sind sehr groß und fallen mit solcher Geschwindigkeit nieder, daß sie auf der nackten haut ein schmerzhastes Gesühl erzeugen.

Die Karte Tab. XXIII. soll bazu bienen, ein Bild ber Bertheilung bes Regens auf der Erdoberfläche zu geben, und zwar ift die Schrafftrung um so buntler, je größer die Regenmenge eines Ortes ift. Rau überfieht z. B. aus dieser Karte, daß in der Region der Ralmen die Regenmenge sehr bedeutend ift, während auf dem Meere in der Region der Passate ungleich weniger Regen sällt; daß es auf den Inseln und an den meisten Küsten der größeren Continente mehr regnet als in den Binnenländern u. s. Außerdem findet man auf dieser Karte angegeben, in welcher Jahreszeit der Regen vorberrichen ift.

178 Der Schnee. Die Bolten, aus welchen Schneeflocken herabfallen, be fteben nicht aus Dunftbläschen, sondern aus feinen Eiskruftallchen, welche durch fortwährende Condensation von Bafferdampfen während ihres herabfallens wachsen und so die Schneeflocken bilden. Sind die unteren Luftschichten zu warm, so schmelzen die Schneeflocken ehe fie den Boden erreichen, es regnet unten, während es oben schneit.

Benn bei ruhiger Luft nur spärliche Schneeflocken fallen, so zeigen sie überraschend schöne und regelmäßige Kryftallchen, welche man am besten beobachten kann, wenn man sie auf einem dunklen unter 0° erkalteten Körper aussängt. Schon Repler hat auf diese Schneesternchen ausmerksam gemacht. Schneeslocken, welcher auf seinen Polarerpeditionen reichlich Gelegenheit hatte, Schneeslocken zu beobachten, giebt in seiner »Reise auf den Balfischsang« die Abbildung von 100 verschiedenen Schneesiguren, welche bei aller Mannigsaltigkeit doch demselben Krystallspsteme angehören, nämlich den drei zund einsarigen, dessen bestannteste Repräsentanten Bergkrystall und Kalkspath sind, und welches vorzugsweise durch reguläre sechsseitige Gestalten und deren Ableitungen charakterisirt ist.

Auch das Eis, wie es sich auf der Oberfläche ruhiger Gemässer bildet, hat eine diesem Krystallspsteme entsprechende Structur, wie sich dies durch die optischen Eigenschaften desselben nachweisen läßt (Lehrbuch der Physik 4te Aufl. Bb. I. Seite 599), obgleich sich an demselben äußerlich keine Krystallflächen auffinden lassen.

Fig. 226 und Fig. 227 zeigen einige Schneefiguren, welche ich im Laufe bes Januar und Februar 1855 zu beobachten Gelegenheit hatte. — Bei ge-

nauerer Betrachtung findet man bald, daß die Bestandtheile, aus welchen fich Die Schneefternchen gusammenfegen, theile feine Gienabelden, theile burchnichtige gang dunne Gieblattden find, welche meift bie Beftalt eines regularen Gedeede baben. Auf Diefe durchfichtigen Gieblattchen ericheinen dann baufig gleichfam Berftartungerippen aufgesett, welche nicht wenig gur Bericonerung Diefer zierlichen Geftalten beitragen, und welche in dem centralen Theile bald ein regelmäßiges Sechsed, bald einen fechefeitigen Stern bilben, wie man dies in Big. 226 fiebt.

Die Gienadeln und Die aus folden gebildeten Combinationen, wie man fie in Fig. 225 fiebt, beobachtet man in der Regel, wenn die Temperatur ber Luft





Rig. 225.

Fig. 227.



mabrend Des Schneefalls nur wenig unter ben Befrierpunft gefunten ift; bei niedrigeren Temperaturen werden bie Gieblattchen und die aus ihnen gebildeten Big. 226.



Combinationen, wie Fig. 226, baufiger. - Unter einer Temperatur von 120 findet wohl taum mehr ein Schneefall Statt.

Die bisher betrachteten Schneesternchen Fig. 225 und Fig. 226 find burchaus flachenbafte Riguren, ba fie fenfrecht jur Ebene bes Sternes nur febr bunn find. Rorperhaftere Bestalten treten auf, wenn mehrere folder Schneefternden ben Gesegen ber 3willingebildung entsprechend fich fo verbinden, daß ibre Ebenen unter Binteln von 600 fich fcneiben, ober auch wenn zwei parallele Soneeblatten burd eine auf ihrer Ebene fentrechte Saule ober Rabel verbunben fint. Bestalten tiefer Art find bie beiden unteren in Ria, 227 (f. v. G.). Bei ber erften biefer Siguren fint zwei fechefeitige Gistafelchen burch eine feche feitige Caule verbunden. C.coresby bezeichnet Diefe Beftalt als eine außerft felten portommende; ich felbit babe folde Schneefrpftallden im Sanuar 1854 Die unterfte Combination der Rig. 227, bei welcher ein größerer Schnecftern mit einem tleineren Gistafelden burd eine Gisnabel verbunden it fab ich baufig ju Anfang Mary 1855. Die oberfte biefer brei Geftalten, bie fechefeitige Byramide, welche an Die gewöhnlichfte Korm bes Berafrpfialls erinnert, murbe von Scoresby beobachtet; Diefe Form ift aber gleichfalls eine hochft feltene.

Bei furmischem Schneefall, wenn die Schneefloden dicht fallen und in der Luft durcheinander wirbeln, laffen fich die oben besprochenen zierlichen Figuren nicht mehr beobachten; die unter solchen Umftanden fallenden Schneefloden bestehen aus unregelmäßig zusammenhängenden Eisnadelchen.

Im Februar 1855 fand ich den frisch gefallenen Schnee ungefähr 7mal weniger dicht als Wasser, so daß also 7 Cubitsuß frisch gefallenen Schnees ungefähr so viel wiegen wie 1 Cubitsuß Wasser.

Die Oberfläche des Schnees zeigt eine rein weiße Farbe; wo aber der reine Schnee zu etwas großen Maffen angehäuft ift, zeigt sich in Söhlungen und Spalten deffelben eine schone blaugrune Farbung, welche namentlich beutlich hervortritt, wenn der Schnee durch theilweise Schmelzung etwas mit Baffer durchtränkt ift. Es ift dies dieselbe schone Farbung, welche man in den Spalten und Höhlungen des Gletschereises bewundert.

Der Graupelregen, welchen man gewöhnlich im Marz und April beobachtet, entsteht auf ähnliche Art wie der Schnee; die Graupel körner bestehen aus ziemlich fest zusammengeballten Gisnädelchen, sie find gewissermaßen kleine Schneebällchen.

179 Der Sagel unterscheidet fich von den Graupelfornern badurch, bag er nicht aus geballten Gisnädelchen, sondern aus dichtem, meift durchsichtigem Gife besteht.

Die gewöhnliche Größe der Sagelkörner ift die einer Saselnuß; sehr haufig sallen kleinere, sie werden aber als weniger gefährlich nicht sonderlich beachtet, oft find sie aber auch noch weit größer und zerschmettern dann Alles, was sie treffen. Alte Chroniken erzählen von Sagelkörnern, welche so groß gewesen sein sollen wie Elephanten. Ohne uns bei solchen fabelhaften Erzählungen aufzuhalten, wollen wir sogleich zur Aufzählung zuverlässiger Rachrichten übergeben.

Sallen erzählt, daß am 9. April 1697 Sagelforner fielen, welche 10 Loth wogen; Robert Taylor hat am 4. Mai 1697 Sagelforner gemeffen, beren

Durchmesser 4 Boll betrug. Montignot sammelte den 11. Juli 1753 zu Toul hagelkörner, welche 3 Boll Durchmesser hatten. Bolta versichert, daß man unter den hagelkörnern, welche in der Nacht vom 19. auf den 20. August 1787 die Stadt Como und ihre Umgebungen verwüsteten, einige gefunden habe, welche 18. Loth wogen. Nach Nöggerath sielen während des hagelwetters vom 7. Mai 1822 zu Bonn hagelkörner, welche 24 bis 26 Loth wogen.

Die Form der hagelkörner ist sehr verschieden. In der Regel sind sie abs gerundet, manchmal aber auch abgeplattet oder edig. In der Mitte der hagelstörner besindet sich in der Regel ein undurchsichtiger Kern, welcher den Graupelstörnern gleicht; dieser Kern ist mit einer durchsichtigen Eismasse umgeben, in welcher sich manchmal einzelne concentrische Schichten unterscheiden lassen; dist weilen beobachtet man abwechselnd durchsichtige und undurchsichtige Eisschichten, endlich hat man auch schon hagelkörner mit strahliger Structur beobachtet.

Pouillet fand, daß die Temperatur der Hagelkörner — 0,5 bis — 40 beträgt.

Der hagel geht gewöhnlich den Gewitterregen voran, oder er begleitet fie. Rie, oder wenigstens fast nie, folgt der hagel auf den Regen, namentlich wenn ber Regen einige Zeit gedauert hat.

Das hagelwetter dauert meistens nur einige Minuten, selten dauert es 1/4 Stunde lang. Die Menge des Eises, welches in so furzer Zeit den Bolken entströmt, ist ungeheuer; die Erde ist manchmal mehrere Boll hoch damit bedeckt.

Der hagel fällt häufiger bei Tage als bei Nacht. Die Bolten, welche ihn bringen, icheinen eine bedeutende Ausdehnung und eine bedeutende Tiefe zu haben; benn fie verbreiten in der Regel eine große Dunkelheit. Man glaubt bemerkt zu haben, daß fie eine eigenthumliche grauröthliche Farbe befigen, daß an ihrer unteren Gränze große Bolkenmaffen herabhängen und daß ihre Rander vielsach zerriffen find.

Die Sagelwolken icheinen meistens sehr niedrig zu schweben. Die Berg. bewohner sehen öfter unter sich die Wolken, welche die Thäler mit Sagel übersschweiten; ob jedoch die Sagelwolken immer so tief ziehen, läßt sich nicht mit Sicherheit ausmachen.

Einige Augenblicke vor dem Beginne des Sagelwettere hört man ein eigensthumliches, raffelndes Geräusch. Endlich ift der Hagel stete von elektrischen Erscheinungen begleitet.

Um einen Begriff zu geben, wie weit und wie schnell fich diese furchtbare Beißel verbreiten fann, mögen hier einige nahere Angaben über das hagelwetter folgen, welches den 13. Juli 1738 Frankreich und holland durchzog.

Das hagelwetter verbreitete sich gleichzeitig in zwei parallelen Streifen; ber östliche Streifen war schmäler, seine größte Breite betrug 3, seine geringste <sup>3</sup>/<sub>5</sub> geographische Meilen; ber westliche Streisen war an seiner schmalsten Stelle nahe 2, an seiner breitesten 3 Meilen breit. Diese beiden Streisen waren durch einen im Durchschnitt  $3^{1}/_{4}$  Meilen breiten Streisen getrennt, auf welchem es nur regnete.

Die Richtung Diefer Streifen ging von Gudweft nach Rordoft. Gine von

Amboife nach Mecheln gezogene gerade Linie bilbete ungefähr die Mitte det billichen, eine andere von der Mundung des Indre in die Loize bis Gent gezogene bilbete ungeführ die Mitte des westlichen Streifens.

Auf blefer gangen Länge, welche über 100 Meilen beträgt, fand keine Unterbrechung bes Gewitters Statt, und sicheren Angaben zusolge kann man annehmen, daß es sich noch 50 Meilen weiter nach Suben und 50 Meilen weiter nach Rorden erstreckte, so daß seine Totallange über 200 Meilen betrug. Es verbreitete sich mit einer Geschwindigkeit von 16 Meilen in der Stunde von den Phrenden, wo es seinen Ansang genommen zu haben scheint, bis zum Baltischen Meere, wo man seine Spur verlor.

Der hagel fiel nur 7 bis 8 Minuten lang; die hagelforner waren theile rund, theile jadig; die fewersten wogen 16 Loth.

Die Bahl der in Frankreich verwüfteten Pfarrdorfer betrug 1089; be Schaben, welchen bas Wetter anrichtete, wurde nach officiellen Angaben auf 24,690,000 Franken geschäpt.

Bas die Erklarung des hagels betrifft, so bietet fie zwei Schwierigkeiten; namlich woher die große Ralte kommt, welche das Baffer gefrieren macht, und dann, wie es möglich ist, daß die hagelkörner, wenn sie einmal so groß geweiden find, daß sie eigentlich durch ihr Gewicht herabfallen mußten, noch so lange in der Luft bleiben können, daß sie zu einer so bedeutenden Masse erwachsen können.

Bas die erste Frage betrifft, so meinte Bolta, daß die Sonnenstrahlen an der oberen Granze der dichten Bolte fast vollständig absorbirt würden, was eine rasche Berdunstung zur Folge haben musse; namentlich wenn die Lust iben ben Bolten sehr trocken ist; durch diese Berdunstung solle nun so viel Barme gebunden werden, daß das Wasser in den tieferen Boltenschichten gefriet. Benn aber die Berdunstung des Wassers in den oberen Boltenschichten durch die Barme der Sonnenstrahlen veranlaßt wird, so ist nicht einzusehen, warum durch die Berdunstung den tieferen Wolkenschichten so viel Wärme entzogen werden soll.

In Beziehung auf die zweite Frage schlug Bolta eine Theorie vor, welche große Celebrität erlangt hat; er nimmt nämlich an, daß zwei machtige, mit entgegengeseter Elektricität geladene Bolkenschichten über einander schweben. Benn nun die noch sehr kleinen hagelkörner auf die untere Bolke sallen, so werden sie die einer gewissen Tiese eindringen und sich mit einer neuen Eisschicht umgeben; sie werden sich aber auch mit der Elektricität der unteren Bolke laden und von dieser zurückgestoßen, während die obere sie anzieht; sie steigen also troß ihrer Schwere wieder zur oberen Bolke in die Höhe, wo sich derselke Borgang wiederholt; so fahren sie eine Zeitlang zwischen den beiden Bolken hin und her, bis sie endlich herabfallen, wenn sie zu schwer werden und die Bolken ihre Elektricität verlieren.

Gegen diese Anficht läßt fich einwenden, daß es schwer denkbar ift, wie die Elektricität ohne eine plögliche Wirkung, also ohne einen Entladungsschlag, fo große Eismaffen in die Sohe zu beben vermag, und daß, wenn wirklich die

elektrifche Ladung der beiden Bollen auch fo ftart fein sollte, die Elektricität augenblicklich von einer zur anderen übergeben mußte, namentlich da ja die hagelkorner eine leitende Berbindung zwischen ihnen herstellen.

Bereits im Januar 1849 theilte mir Fr. Bogel aus Frankfurt a. M. eine Anficht über Sagelbildung mit, die ein, so viel ich weiß, bis jest ganz unbeachtet gebliebenes Element zur Erklärung dieses räthselhaften Phänomens enthält. Bogel meint nämlich, daß der Bläschendampf, welcher die Bolken bildet, ebensfalls weit unter den Schmelzpunkt des Eises erkalten könne, ohne daß ein Erskarren eintritt, wie man dasselbe beim tropfbar flüssigen Wasser beobachtet (Lehrbuch der Phhist, 4. Ausl. 2. Bd. S. 479). Benn nun aus einer höheren Bolkenschicht Graupelkörner durch eine in diesem Zustande besindliche Bolke herabfallen, so muß auf ihnen sich Wasser niederschlagen, welches augenblicklich erstarrt. Der niedrigen Temperatur der Bolke wegen kann auf diese Art in ganz kurzer Zeit eine massenhafte Eisbildung stattsinden.

Es ift nun zunächst die Frage, ob es noch andere Phanomene giebt, welche gleichfalls darauf hindeuten, daß der von Bogel angenommene Zustand der Bolten wirklich eriftirt, d. h. daß es wirklich Regen wolken gebe, welche weit unter Oo erkaltet sind. (Bei den Schnee wolken find die Baffertheilchen bereits in den sesten Zustand übergegangen; denn diese Bolken bestehen aus feinen in der Luft schwebenden Eisnadelchen.)

Ich selbst habe in der That ein solches Phanomen beobachtet. Im Januar 1845 fiel, nachdem das Thermometer einige Tage lang über dem Gefrierpunkt gestanden hatte, ein Regen, welcher den Boden mit einer Eiskruste überzog. Daß diese Erscheinung nicht etwa ein gewöhnliches Glatteis war, versteht sich von selbst, denn der Boden war nicht unter 0° erkaltet, er konnte also nicht die Ursache der Erstarrung sein. Sogar Regenschirme, die doch aus dem warmen Zimmer genommen waren, wurden in kurzer Zeit durch diesen Regen mit einer 1/2 Linie dicken durchsichtigen Eiskrusse überzogen.

Diese auffallende Erscheinung, welche ich als eine ganz vereinzelt stehende Thatsache fast vergeffen hatte, erhielt nun durch Bogel's Mittheilung eine große Bedeutung; benn sie liesert den Beweis, daß der von Bog el angenommene Zustand der Bolken wirklich vorkommt. Offenbar bestanden die fallenden Regentropfen aus Basser, welches unter den Gefrierpunkt erkaltet war, aber erft beim Aufschlagen auf seste Körper erstarrte.

Etwas später als Bogel theilte mir C. Röllner in Hamburg eine ganz ähnliche Anficht über Sagelbildung mit, ohne daß er wohl von Bogel's Theorie, die meines Wissens noch nirgends publicirt worden war, Kenntniß haben tonnte.

Gine schöne Bestätigung der eben vorgetragenen Theorie der Sagelbildung lieferte die am 27. Juli 1850 von Barral und Birio zu Paris unternommene Luftsahrt. — Der himmel, welcher dis Mittag vollkommen rein gewesen, begann um 1 Uhr, als die Füllung des Ballons beendigt war, sich mit Wolken zu überziehen und alsbald trat Regen ein, welcher bis 3 Uhr in Strömen her-

abstel. Erst um 4 Uhr, ale ber himmel noch gang bedeckt war, tonnte die Fahrt begonnen werben.

Folgendes find einige Temperaturbeobachtungen, welche fie in den beigefetten burch bas Barometer bestimmten Boben beobachteten.

| Nt. | 1 |   |   | 169  | G |   |   | 2800  | Par. | Fuß |
|-----|---|---|---|------|---|---|---|-------|------|-----|
| »   | 2 |   |   | 9    | * |   |   | 6000  | 20   | »   |
| *   | 3 |   |   | 0,5  | × |   |   | 11250 | *    | 20  |
| *   | 4 |   |   | 7,0  | * |   |   | 15360 | *    | 29  |
| *   | 5 |   |   | 10,5 | > |   |   | 18990 | *    | 33  |
| *   | 6 |   | _ | 35,0 | > |   |   | 19580 | w    | 23  |
|     | 7 | _ |   | 39.0 | × | _ | _ | 21060 | 19   | *   |

Rurz nach dem Auffteigen faben fich die Luftschiffer in einen leichten & bel eingehüllt; bei der Beobachtung Rr. 2, also in einer Bobe von ohngefahr 6000 Bug, hatten fie bereits eine Wolkenschicht unter fich, welche Paris verdedte.

Bei der Beobachtung Rr. 4, also in einer bobe von 15360 Fuß, wurde der Rebel so dicht, daß ihnen die Erde vollständig verschwand. Bei Rr. 5 wurde der Rebel etwas dunner, so daß man ein weißes blasses Sonnenbild sehen konnte, zugleich fielen äußerst feine Eisnädelchen nieder; kurz darauf er, hoben sie sich aus der Wolkenschicht, wobei das Thermometer rasch auf — 23,8° C. siel. Bei den Beobachtungen Rr. 6 und Rr. 7 war der himmel vollkommen heiter.

Barral und Birio durchstiegen also eine Rebelschicht von wenigstens 12000 Fuß obie. Bon einer Sohe von ungefahr 11000 Fuß an sant das Ther mometer unter den Gefrierpunkt, und doch ging der Rebel erst in einer hihr von nahe 18000 Fuß bei einer Temperatur von — 10° in Schneewolken (Eisnädelchen) über, es war also eine ohngefahr 7000 Fuß hohe Wolke vorhanden, in welcher der Bläschendampf unter den Gefrierpunkt erkaltet war.

# Biertes Buch.

Die elektrischen und magnetischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche.

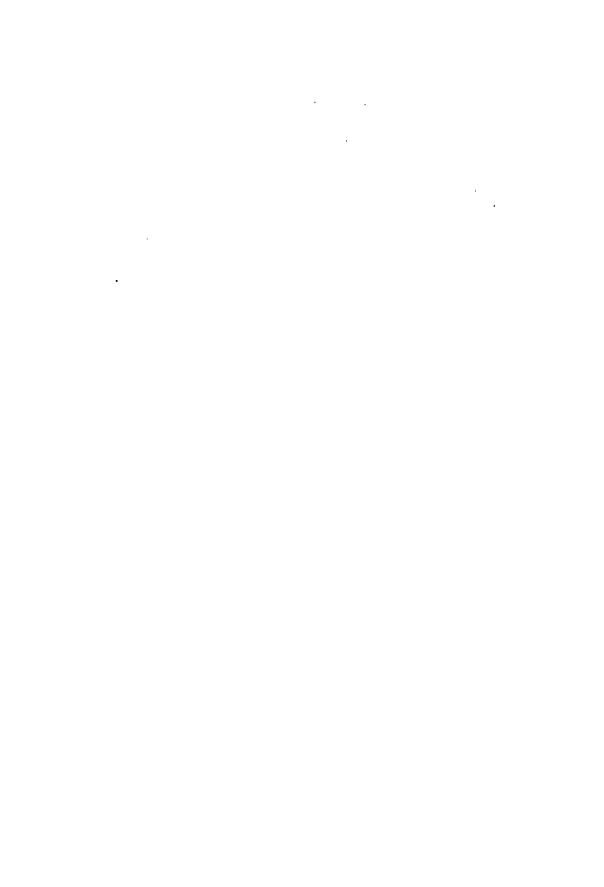

#### Erftes Capitel.

### Atmosphärische Elektricität.

Entbedung der atmosphärischen Glektricität. Dito von 180 Guerite, der berühmte Erfinder der Lustpumpe, war der Erste, welcher eine elektrische Lichterscheinung beobachtete. Als später, 1708, Ball einem großen geriebenen Harzchlinder fraftige elektrische Funken entlockte, kam er alsbald auf den glücklichen Gedanken, denselben mit dem Blige zu vergleichen. »Dieser Funken und dieses Anaden,« sagt Ball in seiner Abhandlung (Philosoph. Transactions), »scheinen gewissermaßen den Blig und den Donner darzustellen.« Die Analogie war überraschend; um aber ihre Wahrheit darzuthun, um in einer so kleinen Erscheinung die Ursache und die Gesetz von einer der großartigsten Raturerscheinungen zu erkennen, bedurfte es directer experimenteller Beweise.

Die Aehnlichkeit zwischen dem elektrischen Funken und dem Blige trat noch deutlicher hervor, als die Entdeckung der Leidner Flasche und der elektrischen Batterie gemacht worden war; Franklin war jedoch der Erste, welcher daran dachte, das von ihm aufgesundene Ausströmen oder Einsaugen der Elektricität durch Spizen zu benutzen, um unmittelbar die elektrische Ratur der Gewitterswolken nachzuweisen und sich durch solche Spizen vor den Entladungen derselzben zu schücken. Da er aus Mangel an Hulfsmitteln die entsprechenden Bersuche nicht selbst anstellen konnte, so munterte er die Physiker Europas auf, dieselben zu versolgen. Der Erste, welcher dieser Aussorderung Folge leistete, war Dalibard, ein französischer Physiker, welcher zu Marky-la-Bille eine Huke bauen ließ, über welcher eine am unteren Ende isolirte Eisenstauge von 40 Fuß Länge aufgerichtet wurde. Als am 10. Mai 1752 eine Gewitterwolke über die Stange hinwegzog, ließen sich aus dem isolirten Ende derselben Funken ziehen, und überhaupt zeigte es alle Erscheinungen, welche man am Conductor der Elektristrmaschine beobachtet.

Unterteifen batte aber and Grantlin felbit feine Ber weiter verfolgt. Dit Ungebnit erwartete er bie Solendung eines Glodentburmes, welcher bamais in Bhilatelphia axiaefahrt werben folter endlich aber, bes Bartens nibt, nahm er in einem anteren Reitel feine Zufandt, welches noch ficherere Resultate geben mußte. Da es ja nur baranf anfam, einem Leiter boch genng in die Unfi zu erbebin, fo badte Franklin, bag ein Dracke, ein Spielwert ber Kinder, ihm eben fo zur bienen frante, wie ber bochite Iburm. Er verfertigte als einen Dracken, ju welchem er fatt bes Bariers, welche vom Regen aufgeweicht und bann leicht vom Binte jerriffen worben mare, ein großes seibenes Luckverwentete. Um oberen Ente bei verticalen Stabes im Drachen besestigte er eine eiserne Spipe, welche mit ber Schnur in leitende Berbindung gebracht wurde, an welcher man bie gante Borrichtung fleigen ließ.

Mit tiefem Traden begat nic Franklin, nur von feinem Sohne be gleitet, ine Freie, ale ein Gemitter aufflieg. Gine Bolke, welche viel ver fprach, jog über tem Traden bin, obne irgent eine Birkung bervorgebracht ju haben; andere jogen vorüber, unt es zeigte nich kein Funken, kein Zeichen von Clektricität, obne Imeifel, meil bie Schnur ein zu ichlechter Leiter ber Clektricität war; endlich, nachtem nie durch ben Regen feucht und in Folge beffen bestent geworden war, fingen bie Fafern am unteren isolirten Ende der Schnur an, sich auszustellen, und es ließ sich ein schwaches Geräusch hören. Daduch ermuthigt, hielt Franklin ben Finger gegen bas Ende der Schnur, und siebe ba, ein Funken sprang über, welchem balt mehrere solgten.

Franklin batte diefen Bersuch im Juni 1752 angestellt. Duch Franklin's erften Gedanken geleitet, war auch De Romas zu Rerac auf die Idee gekommen, einen Drachen ftatt ber hochgestellten Spigen angewenden.

Ohne von Franklin's Resultaten Kunde zu haben, erhielt er mit seinem Drachen im Juni 1753 sehr frästige Zeichen von Elektricität, weil er den glücklichen Gedanken hatte, in die Schnur ihrer ganzen Länge nach einen seinen Metalldraht einstechten zu lassen (Mém. des Savans étrangers, Tome II.). Im Jahre 1757 wiederholte De Rom as seine Bersuche und erhielt Funken von überraschender Größe. "Man denke sich, " sagt er, "Feuerstreisen von 9 bis 10 Auß Länge und 1 Zoll Dicke, von einem Krachen begleitet, welches eben so stark, ja stärker ist, als ein Pistolenschuß. In weniger als einer Stunde erhielt ich wenigstens 30 solcher Funken, tausend andere nicht zu zählen, welche 7 und weniger Fuß lang waren (Mém. des Savans étrangers, Tome VI.)

Um das untere Ende der leitenden Schnur gehörig zu isoliren, band De Romas eine seidene Schnur von 8 bis 10 Fuß Lange daran; statt die Funten, wie es Franklin gethan hatte und was ihm leicht hatte gefährlich werden konnen, mit der hand auszuziehen, wandte'er zu diesem Zweck einen eignen Funskenzieher, b. h. einen metallischen Leiter an, welcher mit dem Boden in leitender Berbindung stand. Troß aller dieser Borsichtsmaßregeln aber wurde er einmal durch einen Schlag, der ihn selbst traf, zu Boden geworfen.

Feste Sammelapparate für atmosphärische Glektricität. Durch 181 diese Bersuche war nun die Identität des Blipes und der elektrischen Funken vollsständig nachgewiesen; sie wurden vielfach, zum Theil in höchst unvorsichtiger Beise wiederholt, indem man zum Ansammeln der atmosphärischen Clektricität theils den elektrischen Drachen oder, weil seine Anwendung doch mit mannigsfachen Schwierigkeiten und Umständlichkeiten verbunden ist, eiserne Spisen auf ifolirenden hölzernen Stangen besestigt anwandte, von denen man die Elektricität durch isolirte Leitungsdrähte bis zum Beobachtungsorte sührte.

Im großartigsten Maßstabe führte Crosse zu Broomfield bei Taunton einen solchen Sammelapparat aus. Auf einigen der höchsten Bäume seines Barkes wurden Stangen besestigt, welche die wohl isolirten oberen Enden der Leitungsdrähte trugen; alle diese Leitungsdrähte liefen auf der Spise eines in dem Boden besestigten Mastes zusammen, von wo ein ebenfalls wohl isolirter starker Rupferdraht in das Beobachtungszimmer hineingeleitet war, wo er in einem großen, gut isolirten messingenen Conductor endete; diesem Conductor gegenüber stand ein Funkenzieher, welcher zu einem benachbarten Teiche abgeleistet war und dessen messingene Rugel mittelst einer Schraube dem ersten Conductor nach Belieben näher oder serner gebracht werden konnte. Durch einen mit einem glässernen Handgriffe versehenen Hebel konnte man die Elektricität schon außerhalb des Beobachtungsraumes in den Boden ableiten, wenn die Entladungen zu start wurden oder wenn überhaupt die Beobachtungen eingestellt werden sollten.

Solche feste Sammelapparate lassen sich nun auch in kleinerem Maßstabe und mit geringeren Rosten ausstühren. Fig. 228 (a.f. S.) stellt eine solche Borrichtung dar; eine eiserne oder messingene, oben zugespiste Stange A von 2 bis 3 Fuß Länge ift auf dem obern Ende einer 20 bis 30 Fuß hohen hölzernen Stange B anzgebracht, welche selbst auf dem höchsten Gipfel des Beobachtungsgebäudes bezsestigt ist. Es ist gut, wenn das Gebäude, auf welchem man die Saugspisten aufrichtet, möglichst frei steht oder wenigstens etwas über die benachbarten Häuzser hervorragt. Damit die Saugspiste A durch die Stange B gehörig isolirt sei, ist dieselbe mit einem Hut C von Kupferblech oder von Guttapercha verzsehen, welcher ungefähr 3 Zoll im Durchmesser halten und 1 Fuß lang sein mag; durch diesen Hut wird das obere Ende der Stange B selbst bei Regenwetter trocken erbalten.

Bon der Saugspise A ift nun ein Rupferdraht d (am besten ein mit Guttapercha überzogener) herabgeleitet und an einem messingenen Städchen fg (Fig. 229) besestigt, welches, in eine isolirende Glasröhre eingelittet, die von oben herabkommende Elektricität durch die Band des Beobachtungszimmers hindurch zu der ungefähr einzölligen Rugel h führt. Der besseren Isolirung wegen kann auch die Glasröhre wenigstens an ihrem äußeren Ende durch eine Rappe von Guttapercha verschlossen sein. Dieser Rugel h gegenüber, welche hier die Rolle des ersten Conductors spielt, besindet sich eine zweite messingene Rugel k, welche als Funkenzieher dienend zum Boden abgeleitet ist, wie man in der Figur sehen kann. Diese zweite Rugel kann nach Belieben höher oder tieser gestellt und so ihr Abstand von h regulirt werden. Um den Apparat außer Birksam-

182



fiet ge igen, das som som gwider / auf u auf repent eine gwellnigig Siefe eine lettende Statischung begri infern.

Sent de Suiventimania entre profes Cont un Suiventie entreit dat à description des la profession de la consider Contra de la consider Contra de la consider Contra de la consider de la consider de la consider de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera del la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera del la considera de la considera de la considera del la considera del la considera del la considera del la co

Die Mitableiten. Frant:
.: n's preftieber Geit wander altialt feine an elefteriden Traden genaften Grabenngen auf die Genütuntion der Bipableiter an. Im Besentlichen feiteben tiefelben and einer jugefiehen Resallunge, welche in die Unft fineintagt, und einem guten Leiter, uelbei die Stange mit dem Boben verbindt. Holgende Bedingungen muffen erführ sein, wenn fie ihrem Iwed entsprechen sollen:

1) die Stange muß in eine febr feine Spige aulaufen;

2) die Berbindung mit dem Boten muß volltommen leitend fein:

3) von ber Spipe bie gum unteren Ente ber Leitung barf teine Unterbredung flattfinden;

4) alle Theile des Apparates muffen die gehörigen Dimenfionen haben.

Benn eine Gewitterwolke über dem Bligableiter schwebt, so werden die verbundenen Elektricitäten des Stades und der Leitung zerlegt, diejenige Elektricität wird abgestoßen, welche mit der der Bolke gleichnamig ift, und sie kann sich frei im Boden verbreiten, die entgegengeseste Clektricität aber wird nach der Spise gezogen, wo sie frei in die Luft auströmen kann; auf diese Beise ift keine

Anhäufung von Clektricität im Blitableiter möglich. Bahrend fo der Blitzableiter in Thätigkeit ift, während ihn die entgegengesesten Clektricitäten in entgegengesester Richtung durchströmen, kann man fich ihm ohne Gefahr nähern, man kann ihn ohne Gefahr berühren; denn wo keine elektrische Spannung vorhanden ift, ift auch kein Schlag zu befürchten.

Rehmen wir nun an, eine der drei zuerst genannten Bedingungen sei nicht erfüllt, die Spite sei stumps, die Leitung zum Boden sei unvollkommen oder unterbrochen, so ist klar, daß eine Anhäufung von Elektricität im Bligableiter nicht allein möglich, sondern auch, daß sie unvermeidlich ist; er bildet dann einen geladenen Conductor, in welchem eine ungeheure Menge von Elektricität angehäuft sein kann; man kann bald schwächere, bald stärkere Funken aus ihm ziehen.

Wenn nur die Spige ftumpf ift, so kann ber Blip einschlagen, allein er wird ber Leitung folgen, ohne bem Gebaude ju schaden.

Wenn die Leitung unterbrochen oder die Berbindung mit dem Boden unstig. 230. vollkommen ist, so kann der Blitz ebenfalls einschlagen, er wird sich aber auch seitwärts auf andere Leiter verbreiten und eben solche Zerstörungen anrichten, als ob gar kein Blitzableiter vorhanden gewesen wäre.

Roch mehr: ein Bligableiter, welcher diesen Fehler hat, ift sehr gefährlich, selbst wenn der Blig nicht einschlägt; denn wenn an irgend einer Stelle die Leitung der Elektricität hinlänglich angehäuft ist, so kann ein Funken seitwärts überschlagen, welcher nahe Gegenstände zertrümmern oder entzünden kann. Man kann dafür ein trauriges Beispiel anführen. Richmann, Prossessor der Physik in Betersburg, wurde von einem Funken plöglich getödtet, welcher dem Bligableiter entsuhr, der in sein Haus heruntergeleitet war und dessen Leitung er unterbrochen hatte, um die Elektricität der Bolken zu untersuchen. Sokolow, Rupferstecher der Akademie, sah, wie der Funken Richmann auf die Stirn traf.

Nachdem wir angegeben haben, welche Bedingungen erfüllt sein mussen, wenn ein Blisableiter wirksam sein soll, und welche Gesahren daraus entspringen, wenn man sie vernachlässigt, bleibt noch Einiges über die praktische Aussührung der Blisableiter zu sagen übrig. Gay-Lussach hat unter den Auspicien der Akademie der Wissenschaften eine trefsliche Instruction über diesen Gezgenstand versäßt. Nach dieser soll die Spise des Blisableiters die Fig. 230 dargestellte Einrichtung haben. Auf einer 8,6 Meter langen Eisenstange ist ein 0,6 Meter langer, etwas konischer Messingstab eingeschraubt und dann noch mit einem Querstift besessigt. Oben ist in diesem Messingstab eine Platinnadel von 0,05 Meter Länge mit Silber eingelöthet und die Berbindungsstelle mit einer hülle von Messing umgeben.

E

In I untermit mant man gewitnich und bie Sprie ber Bligableiter ber frein witninder fie wein mit au bentwebenn. bag fie roflet und babuth machtnumt wird.

Die Sama die Sigminister weine in verfchebener Beife auf dem Gobind beiffen bild ihm nut bim mit dem fendeen Beben burch eine motand beiffen bild ihm nut bim mit dem fendeen Beben burch eine motand die deministeren. Sein neut in Stunnen in der Rabe ist, welwer nam mehrende oder vone nam in dech bes im Tiefe bebren fann,
in weiden fin befandig Saffer finden fe inche es bin die Stange bineingseinen inden nam fie in neuem Anne mehre. Um die Berührungspunfte gu
bemeinen nam nam die Sama dum Sudungen gu dem Brunnen ober den
Bernende in den neut dem nie fendenen nieffile. Dies gewährt den deh
beiten Sommen den mit der Saffe fan befer ver fiest geschüpt wirh
und den some in in der sama dem der Robie in Berührung ist.

Sinn nm fin baffe in bir flate bit nuß nan bie Stange wenig feine burd in man fart. bir nu Arbeit ausgefüllt wird, an eine nammt Die birn. Die auswire Submert negen fann man bie Leinfange num ibm in Giorn ibm, bermeinen.

dern nat an ihne bei die die Bris und einem nach biefen Privater verfreieren Brissen under einem Brisse nach wieden bei die nicht fewierigen, zu begreifen, des nichte und einem Brissen bem Signanneren under einschlagen kann. Die Fiederung wiede in wurden Made durch die Ewige ausätzeiten, wird durch die Gweiterwelle einem Ibeil der geweiterwelle in ausgen und beim Siefen ausgehömmen, einem Ibeil der geweiterwelle in der geweiterwelle dem Brisse und ihr gestellt der geweiterwelle dem Brissen und die der geweiter der Greiffel der gestellt der gestellt der geweiterwelle dem die der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der geste

Die Grabing und bie bie no allen Berndremagregeln angelegte

ligableiter von den angegebenen Dimenfionen einen Umtreis von ungefähr 20 etern Radius ichust.

Galvanische Vrüfung der Blitableiter. Da bei einem guten 183 litableiter nothwendig von der Spipe bis jum Boden eine vollkommen me= Aifche Leitung stattfinden muß, so ist es wichtig, sich auf eine einfache Beise von überzeugen zu konnen, daß diefe Bedingung wirklich erfüllt ift; ein zwedißiges Mittel zu einer folden Brufung liefert uns nun der galvanische Strom. festigt man an der Spipe des Bligableiters einen mit Seide übersponnenen apferdraht, welcher bis jum Boden berunter reicht; verbindet man dann fein iteres Ende mit dem einen Bol eines einfachen galvanischen Blattenpagres, ihrend vom anderen Bole deffelben ein Leitungsdraht zum unteren Ende des ligableitere führt, fo muß ein galvanischer Strom die ganze Rette durchlaufen, e man erkennt, wenn man ein Galvanometer in diefen Schliegungebogen ıschaltet.

Bur galvanifchen Brufung eines Bligableitere gehören alfo:

- 1) ein Galvanometer,
- 2) eine galvanische Saule,
- 3) ein Leitungedraht.

Ein gewöhnliches Galvanometer mit aftatischem, an einem Coconfaden hanndem Radelpaare durfte zu unserem Zwecke wohl zu zerbrechlich sein und außerm ift es auch zu empfindlich; zur galvanischen Prüfung der Bligableiter genügt ae einfache, auf einer Stahlspige spielende Magnetnadel, um welche der Strom rch einen Rupferftreifen herumgeleitet wird. In Fig. 231 ift eine folche Borrich-



Ria. 231.

As Calimeneres frame um Livirius den Tanzilie Iche annecken, alem in mase wende wenden und beschiedenung derie Roune wenden und beschiedenung derie Roune wenden ind if den um Sir. alert die Saule not einer Kantenmann wendener, die in einem genenwarten kommerken der eine genenmen wenden dem Scheidenung in einem kanten und beschiede zu enthalte wenden und wenden eine Arimmap wer I die. Schweiserkung und 15 feb W. diese kanten erman. Die der weden kommerken Sirke End die Kantenbergen und ausgleichen

Les funders benninktrant von 1.0. vol 186 haß diene und 1.3 fille. Bellimeter Ind. if mit Selle ober Solle überkreumen und und bei fo-mennen Germinks wert auf eine obigene Soule Is anfgeweckelt, an weber few unders kalle befehrt und und einen Kleinnistrande o verfeben fil fil ben auferer kalle bes Innuels fil dur geschiebt eine Kleinnistrande o sehichen.

Un ber Berfud augutellen werden bie reinenbenen Armarate, wie min Bigur jein, auf einer Eich gefammengeftelt, welcher in ber Rabe ber Sicht, neben mit ben beten einemt. Das Galvanemeter wird fi genachten, baf bie Arme ab und die ber Aussennung in ber Gene bes magte ifden Berband begen, baf als bie Rappetnate, mit ber Längerichtung bie er Sterfen vortelle fi und als weber jur Linfen noch jur Rechten betreifbaat. In bas iffanganemeter fo aufgestellt, so wirt bei a ein furferner Lingasteabt eingestehrt und ba mehrere Male um bie eiferne Stange beffelben einige Tug über bem Boben berumgewunden wirt.

Damit gwifden ten Leitungeffangen tee Blipableiters und bem barum gewundenen Aupferdrabt metallische Berührung befiebe, muß man bie eiferne Stange guvor etwas anseilen.

Run ift ter langere, auf bie Holzspule aufgewundene Aupfertrabt in ahnlicher Beise an ter Saugstange tes Bligableiters zu besestigen. Bu biesem Zwede steigt ter Dachteder binauf, seilt die Stange etwas an und windet um tie angeseilte Stelle einen 2 bis 3 Fuß langen Aupserdraht mehrmals herum; aletann wirft er eine Schnur herab, welche an dem freise Ende s des auf der Spule aufgewundenen Aupserdrahtes angebunden wird und vermittelst deren er dieses Drahtende in die Hohe zieht, während sich unten der Draht von der Spule abwidelt. Ift die Schraubklemme s oben angekommen, so beseistigt der Dachdeder in derselben das freie Ende des Drahtes, welchen aum die Saugstange herumgewunden hat, während man unten die Spule mit

٠Į

em Reft des Drahtes auf den Tisch stellt. Ist dies geschehen, so wird ein turger Leitungsdraht einerseits in die Klemmschraube r der Spule und andererseits in die Klemmschraube p eingeschraubt, welche den einen Bol der Bellaston'schen Saule bildet. Um die Kette zu schließen, hat man jest nur noch nöthig, zwischen den Klemmschrauben n der Säule und o des Galvanometers einen kurzen Draht einzuschalten. Sobald dies geschehen ist, eireulirt der Strom; er geht von dem einen Bol der Säule durch den langen Leitungsdraht hinauf zur Saugstange, von dieser durch die Leitung des Blisableiters herab und von dem unteren Ende dieser Leitung durch das Galvanometer zum anderen Bol der Säule zurück.

Ist die Leitung ununterbrochen, so daß der Strom wirklich in der angegesbenen Beise eirculiren kann, so wird augenblicklich die Magnetnadel abgelenkt und aus der Ebene des Aupferbügels abe hervortreten; ift jedoch die Leitung unterbrochen, so bleibt die Magnetnadel unbeweglich.

Beigt sich auf diese Beise eine Unterbrechung der Leitung, so wird der Longere Leitungsbraht nach und nach an verschiedenen Stellen der Bligableiters - leitung befestigt, um so die Strecke ausfindig zu machen, auf welcher fich die Unterbrechung befindet.

Slektricität der Gewitterwolken. Benn man die Clektricität un- 184 tersucht, welche sich während eines Gewitters in dem exsten Conductor h des Apparates Fig. 229 oder eines ähnlichen ansammelt und zum Funkenzieher überspringt, so findet man, daß es bald positive, bald negative Elektricität ist, daß also die Gewitterwolken bald mit positiver, bald mit negativer Elektricität geladen sind. Erosse beschreibt die Beobachtungen und Bersuche, welche er an seinem Apparate während des Bersaufs von Gewittern angestellt hat, ungefähr in solgender Beise:

Benn fich eine Gewitterwolke den Saugfpigen des Sammelapparates nabert, fo divergiren die am erften Conductor aufgehängten Sollundermartspendel entweder mit ponitiver oder mit negativer Glektricitat; und wenn die Grange ber Bolte vertical über den Saugspigen angelangt ift, fo ichlagen langfam Runten zwischen dem erften Conductor und dem Funtenzieher über. Nach einiger Beit, mabrend welcher etwa 9 bis 10 Funten in der Minute überschlagen, folgt eine turje Baufe, auf welche dann das Ueberichlagen der Funten von Reuem beginnt, aber nun mit entgegengeseter Gleftricitat, fo daß, wenn Unfange negative Gleftricitat aus bem erften Conductor hervorbrach, nun eine Reihe positiver Entladungen folgt, mas anzeigt, daß zwei entgegengesette elettrifche Bonen der Bolte über den Beobachtungeort hinweggezogen find. Auf das erfte folgt ein zweites Bonenpaar, welches icon ein baufigeres Ueberschlagen von Funten bewirkt als das erfte. So dauert bann der Bechsel ber Gleftricitaten eine Beitlang fort, indem jeder Uebergang in die entgegengesette Elektricität durch eine kurze Pause markirt wird; aber immer rafcher fchlagen die Funten über, bis fie endlich einen regelmäßigen Reuerftrom bilden, wenn die Mitte der Gewitterwolfe im Benith ficht . und bas Gemitter in feiner vollen Beftigkeit muthet. Eroffe verband mahrend . eines Gemittere mit dem erften Conductor feiner Borrichtung eine elektrifche

Batterie von 75 Quadratius innerer Belegung. Bei voller Ladung tonute mit dieser Batterie ein 30 Just langer Cisendraht von 1 270 Joll Durchmeffer geschwolzen werden. Um die Batterie zu schonen, naherte Crosse eine mit der äußeren Belegung in Berbindung stebende Ressingfugel der Rugel der inneren Belegung so weit, daß eine Seldstentladung erfolgte, wenn die Batterie ungefähr 24 ihrer vollen Ladung enthielt. Unter diesen Umständen fand ein satterinuirticher Strom von Entladungen Statt, wenn gerade die Ritte der Gewitterwolfe über dem Beobachtungslocale binzog.

Der Bechsel ber Elettricitaten bauert fort, mabrent bie zweite Salfte ber Bolle vorüberzieht; allmalig aber nimmt bie Intenfitat ab, wie fie vorher ju genommen batte.

Eine Gewitterwolle ift also nicht ihrer gangen Austehnung nach mit der selben Elettricität geladen, sondern fie besteht aus Bonen, welche abwechselnd mit entgegengeseten Gleftricitäten geladen find, und zwar ift diese Ladung für die Mitte ber Bolle am ftariften und nimmt bann nach den Grangen bin ab.

185

Leußerer Charakter ber Gewitterwolken. Der Bildung der Gewitter geht meift eine ungewöhnliche Schwüle voran. In der mit Basserdampsen gesättigten Atmosphäre beginnen sich einzelne Bolken zu bilden, welche rasch an Umsang und Dichtigkeit zunehmen und deren äußeres Anschen se schon als Gewitterwolken verkündigt. Bon der Ferne gesehen, erscheinen se als dunkle, schwarzgraue Bolkenmassen, welche, auf dem Horizonte ausliegend, an ihrer oberen Gränze in eine Masse ausgethürmter Hauswolken übergehen, welche, noch von der Sonne beschienen, durch ihre blendende Weiße nur um so neht gegen die Dunkelheit der tieseren Bolkenschichten contrastiren. In diesen ausgethürmten Bolkenmassen bemerkt man gewissermaßen ein gewaltiges Ausschlen, eine rasche Formveränderung der kugeligen Wolkengipfel, während die ganze Wolkenmasse doch nur langsam vorrückt.

Allmälig nähert sich die Gemitterwolke mehr dem Zenith, und wir sehen nur noch die untere Seite derselben, welche vielfach zerriffen erscheint. Die her abhängenden Bolkensehen find in fortwährender unregelmäßiger Bewegung und zeigen oft eine eigenthümliche blaugraue Färbung, welche man als Borboten von Hagel betrachtet. Eben so sieht man unter der großen Gemitterwolk oft einzelne isolirte Bölkchen in unregelmäßiger Bewegung nach verschiedenen Richtungen hinziehen.

Bas die Höhe der Gewitterwolken über der Erdoberfläche betrifft, so if diese in gebirgigen Gegenden am leichtesten zu bestimmen, da höhere Berge hanst in die Region der Gewitterwolken hinein-, ja über dieselbe hinausragen, so dif man sich auf dem Gipfel der Berge im vollen Sonnenschein befindet und der reinen blauen himmel über sich hat, während Gewitterwolken mit Blig und Donner die Thäler bedecken. In der Ebene läßt sich die höhe der Gewitterwolken ermitteln, wenn man die Binkelhöhe der Stelle mißt, an welcher in Blig erscheint, und dann die Zeit beobachtet, welche zwischen der Bahrnehmunz bes Bliges und des Donners verstreicht.

Aus solchen Beobachtungen hat man ermittelt, daß sich die Gewitterwolken oft bis zu einer höhe von 700 bis 1000 Fuß herabsenken, während die mittlere höhe derselben 3000 bis 4000 Fuß zu sein scheint. Aber auch in sehr großen höhen finden Gewitter Statt, denn es sehlt uns nicht an Berichten, daß Reisende auf den Gipfeln der höchsten Berge noch Gewitter über sich beobachtet haben; so Saussure auf dem Col du Geant in einer höhe von 10,500 und Bouguer auf dem Pichincha in einer höhe von 14,600 Fuß.

Der Blig und das Wetterleuchten. Die Blige find elettrische 186 Entladungen, welche zwischen entgegengesest elettrischen Bolten und Boltenzonen oder auch zwischen einer elettrischen Bolte und einem Buntte der Erdoberfläche stattfinden, in welchem durch Bertheilung die entgegengeseste Elettrieität angehäuft ist.

Die Blite erscheinen uns in sehr verschiedenen Gestalten, unter denen besonders zwei Formen als die gewöhnlichsten hervorzuheben sind; entweder erscheint nämlich der Blit als ein gleichsörmiger Lichtschimmer, welcher plötlich die Bolten durchzuckt, große Flächen derselben erleuchtet und ihre Umrisse für einen Moment sichtbar macht, oder er durchsurcht in Form einer scharf begränzten blendend hellen Zickzacktinie den himmel.

Die erftere dieser beiden Formen ift die häufigste. Die Zidzachlige ichlagen entweder von einer Wolkengruppe zur anderen über oder häufig in nahezu verticaler Richtung von der Wolke zur Erde, in welchem Falle man fagt, daß es eingeschlagen habe.

Die Blige find oft Meilen lang, wie man am besten übersehen kann, wenn man auf einem hohen Berge unter sich ein Gewitter in der Tiefe zu beobachten Gelegenheit hat. In solchen Fällen sieht man auch, daß häusig Blige aus den Gewitterwolken nach oben schlagen. Im Jahre 1700 tödtete ein von unten kommender Bligschlag in Steyermark sieben Bersonen, welche sich in einer auf einem hohen Berge gelegenen Capelle befanden. Bährend in der Tiese das Gewitter tobte, schien oben die Sonne hell am blauen himmel und Riesmand ahnete eine Gefahr.

Das Betterleuchten, welches man des Abends oder während ber Racht selbst bei ganz heiterem himmel sieht, ohne daß man irgend ein Donnern bort, ist wohl nur der Widerschein sehr entsernter Blige. In der Nacht vom 10. auf den 11. Juli 1783 bemerkte Saufsure auf der Grimsel in der Richtung gegen Genf am Horizonte einige Wolkenstreisen, in welchen er Wetterleuchten wahrnahm, ohne daß man das mindeste Geräusch hören konnte. In derselben Racht, zu derselben Stunde wurde Genf von einem surchtbaren Gewitter heimgesucht.

Am Abend des 31. Juli 1813 beobachtete Howard zu Tettenham in der Rabe von London bei vollkommen wolkenfreiem himmel starkes Betterleuchten gegen Sudosten hin und ersuhr später, daß zu derselben Zeit ein heftiges Gewitter zwischen Dünkirchen und Calais, also in einer Entfernung von ungefahr 25 Meilen, stattgefunden hatte.

Der Tweiner in bei beit barb bie Genarenen ber beit leben beit beite beiten ben beite beiten ber beiten beite beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beite beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beite beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten

ing the control of the control of the Edition of the Migret and the Control of the Control of the Edition Because the control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control

Dieden ber einer beiter ber ber beiter freien bei beiter ben beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter ber beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter

But finde 200 auch auch eine eine der Teiler des Bipes und in der der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben

188 Borfangen bee Blipfdlages. Derfin mir une bas eine em paffine Gen mirmade geert bem Murbellend merte. fo mit fie verteellend wirfer bie vollner Gerffinerar im Waffer wird gurudgenoften bie nication auch in ber Donflam bee Waffers angebaufer biefe Anbaufung fann fo vedulind ber bie bie fie eine mirfliche Fredung best Waffers beminte es wird fin eine große Wage im Wolffinden bilden fonnen, welcher fo lange

bleibt, als dieser elektrische Bustand dauert, der auf dreierlei Beise endigen kann. 1) Benn sich die Elektricität der Bolke allmälig verliert, ohne daß ein Entladungsschlag erfolgt, so wird sich auch der natürlich-elektrische Zustand des Bassers allmälig wieder herstellen. 2) Benn der Blis zwischen einer Gewitterwolke und einer anderen, oder zwischen der Bolke und einem entsernteren Orte der Erde überschlägt, wenn also die Bolke plöglich entladen wird, so muß die an der Obersläche des Basserberges angehäuste Elektricität auch rasch wieder ab-, die bisher abgestoßene rasch wieder zuströmen, es sindet eine plögliche Ausgleichung, ein nückschlag Statt. 3) Benn die Gewitterwolke sich nahe genug besindet und wenn sie start genug mit Elektricität geladen ist, so schlägt der Blis über. Dieser directe Schlag bringt in der Regel eine bedeutendere Bewegung, ein stärkeres Auswallen des Bassers hervor als der Rückschlag. Ein solscher Schlag sindet nicht ohne mächtige mechanische Birkung Statt.

Betrachten mir nun die Wirkungen ber Gewitterwolken auf dem Lande.

Eine allmälige Zerlegung und Biedervereinigung der Elektricität bringt teine fichtbaren Birtungen hervor; ce scheint jedoch, daß solche Störungen des elektrischen Gleichgewichts durch organische Befen, und namentlich durch nerventrante Bersonen, empfunden werden können.

Der Rudschlag ift ftets weniger heftig als ber directe; es giebt tein Beis spiel, daß er eine Entzündung veranlaßt habe, dagegen, sehlt es nicht an Beisspielen, daß Menschen und Thiere durch den Rudschlag getödtet worden sind; man findet an ihnen in diesem Falle durchaus keine gebrochenen Glieder, keine Bunden und keine Brandspuren.

Die furchtbarften Wirkungen bringt der directe Schlag hervor. Benn der Blis einschlägt, so bezeichnet er die Stelle, wo er den Boden trifft, durch ein oder mehrere, bald mehr, bald minder tiefe Löcher.

Alles, was sich über die Ebene erhebt, ift vorzugsweise dem Blipschlage ausgeset; baber kommt es, daß so oft Thiere mitten in der Ebene erschlagen werden; unter sonst gleichen Umständen ist man jedoch auf einem nichtleitenden Boden sicherer, als auf einem gutleitenden.

Baume find schon durch Safte, welche in ihnen circuliren, gute Leiter; wenn eine Gewitterwolke über ihnen hinzieht, so findet in den Baumen eine farte Anhäufung von Elektricität Statt, und deshalb fagt man mit Recht, daß Baume den Blig anziehen; man darf daher während eines Gewitters unter Baumen, namentlich unter einsam stehenden Baumen, ja selbst unter einsam in der Ebene stehenden Sträuchen keinen Schulz suchen.

Gebaude find in der Regel aus Metall, Steinen und holz zusammengesfest. Begen der ungleichen Leitungsfähigkeit dieser Substanzen ift auch die Birtung ber Gewitterwolken auf Dieselben sehr verschieden. Benn der Blis einschlägt, so trifft er vorzugsweise die bessern Leiter, mögen sie nun frei oder durch schlechtere Leister eingehüllt sein; die vertheilende Krast der atmosphärischen Elektricität wirkt auf den in die Band eingeschlagenen Ragel eben so gut, wie auf die frei in die Luft ragende Bindsahne.

Die mechanischen Wirtungen des Bliges find in der Regel fehr hef-

Daren fil main mehr eine bies Bigie beweifer eine mebr ebn mutten blaten beiten ben beiten beiten beiten beiten beiten beiten ber ber ber Belten ben Erwenbach, meder ein fentlichten beiten ben en beiten ben Beiten Die mir Camie & mie ber Comeigert bert ben Bie ergablt mie Sind bie beite Theises Mein Am f. Sintember 1789 folig bir 2 + 1 : im m Bart bie frafer bie Engefort ein und febrete einer Bin ber michen beim beim Baume Chie gefudt bane. Der Sted, melde On lite id mit mit der richterbene ber big beietet au baben, meil fich ta. mit bie Gind geniter wieder gereichtigt mat ihr Lad man 5 Ball Diefe unt and greit fie bie bie bie bie bei bei beitrennte Brargelfafern. Der Bent der gegenden bei bei bei beite Britte in herrmite mit einer Infdeffe ende nie in in mit bei ber bei ber bei ber ber ber Baumen Cous mit ficht in ber bei ber ber ber ben ber font man ben Boben in ber Richtung Die bem bei ber Die bei bei gelangen und Michen fant ner ber in ber bit bieben Einer Bereiteng. Unter Anbin in Golfen Der find biffe Rente und iden beitemmen gefcmeten malit, ber bei be ab big bei be anmingeradine Cantmaffe, in welcher fib und bie bie beit bei bei bie bie Gun nebere fe beitemmen mar, bag bie ge meinen Die beim bei bei Gene bei Berinden betratet geftoffen mar.

am unteren Ende verzweigen fie fich gewöhnlich und werden nach und nach spiece. Fiedler, welcher über diesen Gegenstand viele interessante Beobachtungen gemacht hat (Gilbert's Annal. Bd. LV. und LXI.), bemerkt, daß sich in einer gewissen Tiese unter der Oberstäche der Sandebenen Wassermulden besinden, und er bestrachtet die Bligröhren dadurch entstanden, daß der Blig durch den Sand nach dem Basser durchschlägt.

Am 9. Juli 1849 entlud sich über Bafel ein heftiges Gewitter, welches breimal einschlug. Einer dieser Blisschläge folgte dem Blisableiter eines Sauses bis in den Boden, sprang aber von da auf eine 3 Fuß vom unteren Ende der metallischen Leitung vorübergehende eiserne Wasserleitung über. Die einzelnen Röhrenstücke dieser Wasserleitung waren mit Bech in einander gefügt, und gerade an diesen Stellen, wo also die metallische Leitung unterbrochen war, wurden viele Röhrenstücke bis auf eine Entsernung von mehr als 1/6 Meile durch das Uebersspringen des elektrischen Fluidum zersprengt. Gleich nach jenem Blisschlage hörten deshalb auch alle Brunnen des entsprechenden Stadtviertels auf zu fließen.

Daß der Blisschlag Menschen und Thiere todten kann, ist bekannt; als Beispiele führe ich hier einige der Falle an, welche Arago in seiner ausgezeiche weten Abhandlung "sur le tonnere" Seite 475 zusammengestellt hat. (Annuaire du bureau de longitudes pour 1838.)

In der Racht vom 26. auf den 27. Juli 1759 fclug der Blit in das Theater der Stadt Feltre ein, tödtete viele Zuschauer und verwundete fast alle übrigen.

Im Jahre 1808 fchlug ber Blit in ein Birthehaus des Fledens Rappel im Breisgau und todtete 4 Bersonen.

Am 20. Marg 1784 schlug der Blit in den Saal des Theaters zu Manstua, wo 400 Personen versammelt waren; er todtete 2 derfelben und verwuns bete 10.

Am 11. Juli 1819 schlug der Blit mahrend des Gottesdienstes in die Rirche von Chateauneuf-les-Mouftiers im Arrondissement von Digne (Departement ber Riederalpen) ein, tödtete 9 Bersonen und verlette deren 24 mehr oder weniger.

Am 10. Juli 1855 entlud sich Morgens zwischen 7 und 9 Uhr über der ganzen badischen Rheinebene und einem Theile des Schwarzwaldes ein Gewitter, welches an weit auseinander liegenden Orten mehrere Menschen tödtete. Bu Thunsel, oberhalb Freiburg, erschlug nämlich der Blitz einen aus dem Felde heimkehrenden Acerknecht sammt seinen beiden Pferden. Im Amte Durlach suchten vier Personen unter einem 40 Fuß hohen Birnbaum Schutz gegen den Regen; ein Blitzschlag, welcher den Baum traf, tödtete zwei derselben, während die beiden anderen gelähmt wurden. In der Rähe von Bruchsal endlich schlug während desselben Gewitters der Blitz in eine Torschütte, in welche sich viele Arbeiter gestüchtet hatten, verletzte mehrere und tödtete zwei derselben.

Im Gangen ift aber doch die Summe der durch den Blit erschlagenen Ber-

1

fonen so gering, daß man solche Fälle immerhin zu den Seltenheiten zählen kann, obgleich das Einschlagen bes Bliges in Gebaude ziemlich häufig vorkommt. So schlug in der einzigen Racht vom 14. auf den 15. April 1718 der Blig langs der Kuste der Bretagne in 24 Kirchthurme und am 11. Januar 1815 traf der Blig in den Niederlanden 12 Thurme.

Ausgezeichnete und hohe Gebaude werden fehr haufig burch ben Blis beimgefucht.

Im Jahre 1417 schlug ber Blit in ben Glodenthurm von St. Marcus in Benedig und gundete das Gebalf an, welches vollständig verbrannte; das wie derhergestellte Dach wurde im Jahre 1489 durch einen Blitschlag abermals in Asche gelegt. Die später von Stein erbaute Pyramide wurde am 23. April 1745 durch einen heftigen Blitschlag so verwüstet, daß die Reparaturen 8000 Ducaten kosteten.

3m Juli 1759 entzündete der Blig das Dach bes Strafburger Munftere, und im October bes folgenden Jahres traf ein Bligftrahl ben Thurm beffelben



und zerschmetterte die Bfeiler, welche die sogenannte Laterne tragen, dermaßen, daß die Reparatur über 100,000 Franken kostete.

Auch der Thurm des Freiburger Munsters ist öfters vom Blis getroffen worden; so richtete z. B. ein Blisschlag, welcher am 28. April 1561 bie herrliche Byramide, Fig. 232, traf, so bedeutenden Schaden an, daß man zur Blederherstellung derselben Berkmeister von Strafburg, Colmar und Ettlingen kommen ließ und die benachbarten Stifter beisteuerten, um die Kosten dieser Reparytur zu decken.

Am 2. Januar 1819 traf ein Blitstrahl den Munsterthurm und ging, nachdem er die in der Sohe von &, Fig. 232, hängenden Glocken erreicht hatte, ohne merklichen Schaden zu thun, auf der Nordseite des Thurms an dem Draht herab, welcher zu der in der gerade unter den Glocken befindlichen Bohnung des Thurmwächters angebrachten Signalschelle führt. Ein Knabe, welscher gerade unter dem Handgriff dieses Drahtes sich befand, wurde getödtet.

Am 10. Januar 1843 zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags nahm ein Blissschlag wieder saft denselben Weg, wie im Jahr 1819. Bon der Pyramide, an welcher nur einige Steine beschädigt wurden, trat er in die Schnedenstiege ab, Fig. 232, welche das nordöstliche Ect des Thurmes bildet; die eisernen Klammern, welche hier zur besseren Berbindung der einzelnen Steine mittelst Blei eingelassen sind, bestimmten den Weg; von einer solchen Klammer zur nächsten überspringend, wurde ein Theil des zur Besestigung dienenden Bleies geschmolzen, mit fortgerissen und auf dem Zwischenraum zwischen den beiden Klammern wurde auf der Oberstäche des Sandsteines ein Bleiglas erzeugt, welches in Form kleiner Glaskügelchen einen singerbreiten weißen Streisen bildete. Durch allmälige Berwitterung des Bleiglases ist dieser Streisen jest wiesder verschwunden. Aus der Schneckenstiege nahm der Blit abermals seinen Beg über die Glocken zu dem schon erwähnten ungefähr 1" dicken eisernen Schellendraht, welcher diesmal theilweise geschmolzen und zerrissen wurde.

Im Jahre 1844 stellte Frick den Bligableiter am Thurme her, und zwar auf folgende ebenso einsache als zweckmäßige Beise: Von dem metallenen Stern, welcher als Betterfahne dienend ohnehin schon die Spige bildet, wurde ein aus 6 ungefähr 2<sup>mm</sup> dicken Aupferdrähten bestehendes Drahtseil bis in den Boden berabgeführt und mit diesem durch 5<sup>mm</sup> dicke Aupserdrähte alle bedeutenderen Mestallmassen, wie die Glocken, die Eisenstangen, welche die Phramiden halten, u. s. w., in Berbindung gebracht.

Diese Borrichtung bat fich treiftich bewährt, indem ein Bligftrahl, welcher am 28. April 1847 den Thurm traf, an dem erwähnten Drahte bis zum Boden berabfuhr, ohne daß er auch nur die mindeste Berlegung hervorgebracht hatte.

Am 18. August 1769 schlug ber Blit in einen Pulverthurm zu Breseia; 200,000 Pfund Pulver wurden entzündet und dadurch eine so furchtbare Explosion verursacht, daß 1/3 ber Säuser dieser großen und schönen Stadt umgesstürzt und die übrigen bedeutend beschädigt wurden. 3000 Menschen verloren bei dieser Ratastrophe das Leben.

3m Jahre 1785 wurde ein Pulvermagazin ju Tanger, im Jahre 1807

ein solches zu Luxemburg und im Jahre 1808 eines im Fort St. Andrea bel Lido zu Benedig durch den Blig entzündet und in die Luft gesprengt.

Am 5. Rovember 1755 schlug der Blit in ein Bulvermagazin in der Rabe von Rouen, spaltete einen Balten des Daches und zersplitterte zwei Bulverfässer, ohne das Bulver zu entzunden.

Auf Seite 417, 418 und 419, sowie auf Seite 485 bis 488 ber erwähnten Abhandlung führt Arago eine Reihe von Fällen an, in welchen ber Blig in Schiffe eingeschlagen hat. Aus dem Allem ergiebt sich, wie nothwendig es ift, Schiffe sowohl wie Gebaude durch Bligableiter ju schügen.

Die Blipichlage find zu feiner Beit gefährlicher, ale in den falteren Jahreszeiten.

Arago sand diese allgemein verbreitete Ansicht bestätigt; als er bei seiner Lecture alle Blipschläge notirte, welche an bestimmt bezeichneten Tagen Schiffe getroffen hatten, und nachher die so zusammengetragenen Fälle nach Monaten ordnete. Er nahm in diesem Berzeichniß (Seite 417 — 419 der Abhandlung) nur solche Fälle auf, welche sich auf der nördlichen hemisphäre außerhalb der Wendelreise ereigneten.

Die Bahl der mit genugendem Datum und mit bestimmter Ortebezeichnung versehenen auf Schiffe gefallenen Blibschlage, welche er auffinden tonnte, war im

| Januar   |    |  |  | 5, |
|----------|----|--|--|----|
| Februar  |    |  |  | 4, |
| Märi .   | ,  |  |  | 1, |
| April .  |    |  |  | 5, |
| Mai .    |    |  |  | 0, |
| Juni .   |    |  |  | 0, |
| Juli .   |    |  |  | 2, |
| August . | ,  |  |  | 1, |
| Septemb  | er |  |  | 2, |
| Detober  |    |  |  | 2, |
| Novembe  | r  |  |  | 4, |
| Decembe  |    |  |  | 4. |

Bedenkt man nun, daß die Gewitter im Sommer weit häufiger find als im Binter, so unterliegt es keinem Zweifel, daß die Bintergewitter, auf dem Meere wenigstens, weit gefährlicher sind als die Sommergewitter, was wohl damit zusammenhängen mag, daß die Gewitterwolfen im Binter weit tiefer zie ben als im Sommer.

Auch die oben angeführten Blipfchläge, welche den Thurm des Freiburger Munfters trafen, fanden in den Monaten Januar und April Statt.

189 Geographische Verbreitung der Gewitter. Obgleich in dieser Begiehung das Beobachtungsmaterial noch sehr mangelhaft ift, so unterliegt es doch keinem Zweisel, daß die Gewitter in der heißen Zone im Algemeinen nicht allein heftiger, sondern auch häusiger sind als in der gemäßigten, wie man dies auch aus solgender Tabelle ersieht, welche nach dem in Arago's Abhandlung zussammengetragenen Material zusammengestellt ist.

|                 |       |     | <br> |                                                            |                                     |                                  |                             |
|-----------------|-------|-----|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| . Beobach       | tungs | ort |      | Durchschnitts:<br>zahl ber Ge:<br>witter in<br>einem Jahr. | Zahl ver<br>Beobachtungs:<br>jahre. | Alcinste<br>Zahl ber<br>in einem | Größte<br>Gewitter<br>Zahr. |
| Calcutta        |       | •   | •    | 60                                                         | 1                                   |                                  |                             |
| <b>N</b> io Jan | eiro  |     |      | 50,7                                                       | 6                                   | 38                               | 77                          |
| Martinia        | ue    |     |      | 39                                                         | [                                   |                                  |                             |
| Abpffinie       | n.    |     |      | 38                                                         | 1                                   |                                  |                             |
| Guabelor        | ire   |     |      | 37                                                         |                                     |                                  |                             |
| Buenos =        | Apre  | ŝ   |      | 22,6                                                       | 7                                   |                                  |                             |
| Smyrna          | •     |     |      | 19                                                         | 1                                   |                                  |                             |
| Berlin          |       |     |      | 18,4                                                       | 15                                  | 11                               | 30                          |
| Parua           |       |     |      | 17,5                                                       | 4                                   |                                  |                             |
| Straßbur        | rg .  |     |      | 17                                                         | 20                                  | 6                                | 21                          |
| Maftricht       |       |     |      | 16,2                                                       | 11                                  | 8                                | 27                          |
| Tübingen        | ٠.    |     |      | 14                                                         | 9                                   |                                  |                             |
| <b>Varis</b>    |       |     |      | 13,8                                                       | 51                                  | 6                                | 25                          |
| Leiben          |       |     |      | 13,5                                                       | 29                                  | 5                                | 17                          |
| Athen           |       |     |      | 11                                                         | 3                                   | 7                                | 18                          |
| Petersbu        | rg .  |     |      | 9,2                                                        | 11                                  |                                  |                             |
| Lonbon          |       |     |      | 8,5                                                        | 13                                  | 5                                | 13                          |
| Pefing          |       |     |      | 5,8                                                        | 6                                   | 3                                | 14                          |
| Cairo           |       |     |      | 3,5                                                        | 2                                   | 3                                | 4                           |
|                 |       |     |      | 1                                                          | 1                                   | l                                |                             |

Bu Stoetholm giebt es durchschnittlich 9, ju Bergen 6 Gewitter im Jabre.

Obgleich nun gerade innerhalb der Tropen und in der Rahe der Bendetreise im Allgemeinen die Gewitter häufiger find, so findet man doch warme Länder, in welchen die Gewitter selten find, wie Aegypten, oder wo sie ganz sehlen, wie in Unter-Beru. Die Bewohner von Lima kennen weder Donner noch Blig.

lleber die gemäßigte Zone hinaus werden die Gewitter immer seltener, je mehr man sich den Bolen nähert. Auf seinen zahlreichen Reisen nach den Bolarmeeren beobachtete Scoresby über dem 650 n. B. hinaus nur zweimal Donner und Blig, und über dem 750 n. B. hinaus ift dieses Phanomen noch nie wahrgenommen worden.

Bas die Bertheilung der Gewitter auf die verschiedenen Jahreszeiten betrifft, so finden fie in der heißen Bone vorzugsweise zu Ansang und zu Ende der Regenzeit Statt.

3m westlichen Europa fällt ungefähr die Balfte aller Bewitter auf den

Sommer, 1/10 auf den Binter. In Deutschland und der Schweiz find die Gewitter im Sommer noch gablreicher, die Bintergewitter aber seltener; noch weiter im Inneren von Europa giebt es gar keine Bintergewitter mehr. Auf der Bestüste von Rorwegen, in Bergen, wo im Lause eines Jahres im Durchschnitt 6 Gewitter stattfinden, kommen dagegen 2 bis 3 auf den Binter und nur 1 bis 2 auf den Sommer. Auch an den Bestüsten von Nordamerika und an den Oftlusten des Abriatischen Meeres sind die Bintergewitter vorherrschend.

190 Beobachtung schwacher Luftelektricität. Es ift in den vorigen Baragraphen nur von der Elektricität der Gewitterwolken und von den elektrischen Erscheinungen die Rede gewesen, welche man an dem Conductor der Sammelapparate während eines Gewitters beobachtet. Bringt man aber mit dem Sammelapparate hinlänglich empfindliche Elektrometer in Berbindung, so zeigen diese fast immer, selbst bei ganz heiterem himmel, bald mehr bald weniger ftarke elektrische Ladungen.

Bolta wandte zur Meffung der atmosphärischen Elektricität das von ihn construirte Strobbalmelektrometer an, welches zwar weniger empfindich als das Goldblattelektrometer, aber mit einem Gradbogen verseben mehr für Reffungen geeignet ift.

Bird die Ladung eines solchen Elektrometers so stark, daß die Bendel über 30° divergiren, so strömt die Elektricität leicht aus; zur Messung stärkerer Elektricität ist deshalb ein zweites ähnlich construirtes Elektrometer nöthig, dessen Bendel statt aus Strohhalmen aus dunnen Holzstäden bestehen. Bolta construirte ein solches, welches gerade 1° Divergenz gab, während bei gleicher Ledung sein Strohhalmelektrometer bis zu 5° divergirte. Eine Divergenz von 25° am Holzpendel Elektrometer entsprach also 125 Graden des Strohhalmelektrometers.

Später wurden auch das Bohnenberger'iche Säulenelektroffop und die Coulomb'iche Drehmage zur Untersuchung der Luftelektricität angewendet, in neuerer Zeit dient aber zu diesem Zwecke vorzugsweise das Dellmann'iche Elektrometer und einige andere nach dem Princip der Drehwage construirte Apparate. In Betreff der näheren Beschreibung dieser Instrumente, ihrer Anwendung und Graduirung, muß ich auf die entsprechenden Aufsätze von Remershausen. Dellmann und Lamont verweisen, welche sich in Poggens dorff's Annalen und zwar in den Bänden LXIX, Seite 71, LXXXVIII. Seite 571, LXXXVI, Seite 524, LXXXIX, Seite 258, LXXXV, Seite 494 und in Lamont's »Beschreibung der an der Münchener Sternwarte verwendeten neuen Instrumente und Apparat, München 1851, «Seite 53 sinden

Statt tas Elektrometer unmittelbar mit der Saugvorrichtung in Berbindung zu bringen, versuhr Botta östers auch so, daß er eine kleine dunnglafist Leidner Flasche von 10 bis 12 Quadratzoll äußerer Belegung mit einen Saugvorrichtung in Berbindung brachte und dann die Ladung der kleinen Flasche an einem Elektrometer prüfte. Fig. 233 erläutert das ganze Bersfahren, welches Botta anwandte, um das Fläschlein im Freien durch die

iftelettricitat zu laden. Der Beobachter halt daffelbe in der rechten Sand, in r Linken aber einen Spazierftod, auf welchen mittelft einer Sulfe von Mef-



fingblech ein Glasftab aufgefett wird: auf diefen Glasftab wird dann wieder eine meffingene Rappe aufgesett, in welche ein in eine Spite auslaufender Stahldraht aufgeschraubt ift. Auf das obere Ende diefes ftahlernen Leiters bei G wird nun mit Bulfe von dunnem Gifendraht ein Schwefelfaden aufgebun= den und ferner bei E ein bunner Detalldrabt H befestigt, welcher unten mit einer Schleife endet. Das Meffing= ftabden, welches durch den Sals der Flasche gebend zur inneren Belegung führt, ist oben statt mit einer Rugel mit einem Saken verfeben, welcher in jene Schleife eingehangt wird.

Die Flamme des an feinem obersten Ende angezündeten Schwefelfadens wirft ganz wie feine Spigen, fie faugt die Luftelektricität gleichsam ein, welche dann durch den Draht H der kleinen Leidner Flasche zugeführt wird.

Mit der in Fig. 233 abgebildesten Saugvorrichtung läßt fich natürlich das Strohhalmelektrometer auch unmittelbar laden, wenn man dasselbestatt der Flasche in der rechten Sand haltend, in die Schleife des Drahtes II einhängt. Bu diesem Zwecke muß dann das isolirte Messingstäden, an welchem die Strohhalmpendel hängen, oben haskenförmig gebogen sein.

Um im Zimmer die Luftelektricität zu untersuchen, brauchte man nur den Stock der oben beschriebenen Borrichtung mit seiner Stahlspige und dem bren-

nden Schwefelfaden jum geöffneten Fenster binaus zu halten und im Uebrigen verfahren, wie oben erwähnt wurde. Ein solches Berfahren ift aber muhlam. Um diese Unbequemlichkeit zu vermeiden, stedte Bolta durch das geöffnete ufter eine etwa 12 Fuß lange hölzerne Stange hinaus, deren unteres Ende rech isolirende Träger gehalten wurde und an deren oberem Ende eine kleine terne von Blech besessigt war, in welcher eine kleine Kerze brannte. Bon

dieser Laterne ift dann ein Metalldraht gehörig isolirt durche Fenfter herein geführt, mit deffen unterem Ende man dann das Elettrometer in Berbindung bringen kann.

Big. 234 zeigt eine von Romerebaufen conftruirte Borrichtung jum



Auffaugen der Luftelektricität. D ift das Dach des hauses, F das Fenfter des Beobachtungszimmers. Die ungefähr 10 bis 12 Fuß lange Stange von ladirtem Tannenholz stedt unten bei m in einem eisernen Schuh und trägt an ihrem oberen Ende eine Messinghülse i, in welche ein mit Schellack überzogener, 11/2 Fuß langer Glasstab eingekittet ift. Dieser trägt dann die Saugvorrichtunggn.

Bu mehrerer Deutlichkeit ist biebe Gaugvorrichtung in Fig. 235 in gib



ßerem Maßstabe dargestellt. as ist ein 5 Boll im Durchmesser haltender flacher Rupferring, an welchen im Inneren die kupfernen, galvanisch vergoldeten und nach oben sein zugespisten Auffangdrähte dd angelöthet sind. Gin im Durchmesser dieses Ainges angebrachter Aupserbügel trägt unterhalb die Hulfe g zur Beseitigung auf der Glasstange h und oberhalb ist eine höhere Drahtspise be

Fig. 236. eingelöthet.



Dieser oben sein zugespitte und vergoldete, etwa 1" die Rupserdraht ift ringeum mit seinen haarsormigen Blatinspiten umgeben, und wird am leichtesten auf folgende Beise verserigt: Die untere halfte des Drahtes wird mit Zinnloth überzogn und alsdann, wie Fig. 236 verdeutlicht, mit dem feinsten Platindraht umwunden und die Bindungen über einer Spiritukeampe angeschmolzen; die Schleisen werden alsdann aufgeschnib Itn und die Drahtspipen zu einem Busch geordnet, wie es bie vorige Figur zeigt.

Der kupserne Leitungsdraht de, Fig. 234, wird bei e an den Rupserring angelöthet; bei d erhalt derselbe ein kleines Dach von Blech, welches den Regen abführt (ein gleiches ift bei o an der Stange angebracht). Bei o wird der von oben kommende Leitungsdraht mit dem in das Zimmer führenden am besquemften mit einer Alemmschraube verbunden; bei b geht dieser lettere Draht durch eine Glasröhre, in welche er mit Schellack eingekittet ift, vermöge deren er gehörig isolirt durch ein Loch des Fensterrahmens in das Zimmer eintritt. Der Draht ba geht dann herab zu dem seitwärts vom Fenster ausgestellten und vor der unmittelbaren Einwirkung der Sonnenstrahlen geschützten Elektrometer E.

Rehmen wir nun an, daß die Luft über der Spige des Saugapparates wirklich elektrisch fei, so wird ihre Elektricität vertheilend auf das ganze isolirte Epstem wirken, deffen unteres Ende durch die Bendel des Elektrometers gebils det wird; die ungleichnamige Elektricität wird in die Spige gezogen und ftrömt hier aus, die gleichnamige wird in die Bendel hinabgetrieben, das Elektrometer wird also mit derselben Elektricität geladen, welche in der Lust vorhanden ift.

Anders verhält es sich bei den neueren Beobachtungsmethoden, welche Lamont, Dellmann, Beltier und Quetelet anwenden. Diese Methode besteht im Besentlichen darin, daß eine isolirte Augel an einem erhabenen Ort ausgestellt und daselbst für turze Zeit mit dem Boden in leitende Berbindung gebracht wird; dabei nimmt die Augel eine Elektricität an, welche derzenigen gerade entgegengeset ist, mit welcher sich unter sonst gleichen Umständen nach der obigen Methode das Elektrometer geladen haben wurde. Ist nämlich die Luft elektrisch, so wird sie durch Bertheilung die ihr entgegengesetze Elektricität in die Augel ziehen, welche mit dieser Elektricität geladen bleibt, wenn man die leitende Berbindung mit dem Boden wieder aussehebt.

Bei Lamont bildet die fragliche Rugel das obere Ende des Elektrometers. Behufs einer Beobachtung trägt er das Elektrometer auf das flache Dach der Sternwarte, berührt auf kurze Zeit mit dem Finger die Rugel oder noch besser die metallene Röhre, auf welcher sie sitzt, und trägt dann das Elektrometer wies der in das Zimmer herab, wo die Ablesung derselben vorgenommen wird.

Dellmann läßt das Elektrometer stets im Zimmer stehen. Die 3 bis 6 3oll im Durchmesser haltende Ladungekugel n, Fig. 238, wird von einem Metallstäbchen getragen, welches in einem Fuß von Schellack besestigt ist. Gine Rautschuksplatte bildet die Basis dieses Fußes, welcher mit einem Kautschukring umgeben in die obere Hälfte der messingenen ungefähr 10 3oll langen Hülfe l eingesetzt wird, wie Fig. 237 in größerem Maßstabe zeigt.

Am oberen Ende Diefer Gulfe wird das Stabchen durch eine gleichfalls mit einem Kautschufringe umgebene Schellachplatte gehalten.

An der Giebelwand des Gebäudes, in welchem fich das Beobachtungszimmer befindet, find in 2 Meter Abstand von einander zwei eiserne Stangen aund b. Fig. 238, eingelassen, welche ungefähr 1 Jug von der Band entfernt Ringe tragen, durch welche die 22 Jug lange Stange s von Tannenholz hindurchgeht.
Auf diese Stange wird nun von einem Fenster des Giebels aus die Hulle witt der Sammelsugel aufgeset, und dann die Stange mittelst eines um eine

191

Rolle geschlungenen Seils aufgezogen, bis ber eiserne Souh d, auf welchem bie

Aia. 238.

Aig. 287

Stange s auffitt, an den Ring bei a anftößt. In Diefer Stellung befestigt, ragt nun die Sammeltugelmeit über ben Biebel bee Saufce binmeg. Um fie fur furge Beit mit dem Boden in leitende Berbindung ju bringen, ift an der Stange ein metallener Bebel angebracht, von welchem ein Deffingdrabt berabbangt; durch Angieben defielben wird der metallene Bebel fo weit gedreht, daß der Reffing bacten k die Rugel n berührt. Rachdem die Berührung furze Beit gedauert hat und die Rugel gela den ift, läßt man den Drabt k wieder los, der Bebel fällt durch fein eigenes Bewicht in feine vorige Stellung jurud und nun wird

die Stange wieder niedergelaffen, die Sulfe mit der Sammelkugel abgehoben und in das Bimmer zuruchgebracht. hier wird fie nun neben dem Elektrometer auf den Tisch gestellt, mit demselben durch einen ungeföhr 1" dien und 1' langen forgfältig isolirten Messingdraht in Berbindung gebracht und endlich der Ausschlag des Elektrometers abgelesen.

Atmosphärische Glektricität an verschiedenen Localitäten. Wenn man nach irgend einer der im vorigen Baragraphen angegebenen Methoden verfährt, so erhält man fast immer mehr oder weniger starke elektrische Ladungen, vorausgesetzt, daß sich keinerlei seste Korper gerade über den Saugspisen oder der Sammelkugel besinden. In einem Bimmer, unter dem höchsten Gewölbe, im Inneren eines Waldes oder überhaupt unter Bäumen wird man nie eine Spur von Elektricität sinden. If aber das Be-

nith wirklich frei, so zeigt sich unter sonst gleichen Umftanden die atmospharische Cleftricität um so ftarker, je weniger bobe Gegenstände sich neben den Saugspigen oder den Ladungekugeln erheben; in der Gbene, auf freiem Felte erhält man also stärkere Ladungen als in der Sohle eines tief eingeschnittenen Thales oder auf der Straße zwischen Haufern.

Man hat deshalb die Sammelapparate fo aufzustellen, daß fie möglicht frei fteben und daß fich in ihrer Rabe feine boberen Gegenstände befinden.

Die Intensität der Luftelektricität nimmt zu mit der Erhebung in der Atmosphäre. Benn man das Strohhalmelektrometer unmittelbar mit einer Stahlspige versieht, an derselben einen brennenden Schweselsaden besestigt, und dann den Apparat mit der einen hand in die Lust hebt, so wird die Divergenz der Bendel nur halb so groß, als wenn man den Bersuch in der Fig. 233 anzgedeuteten Beise anstellt. Es rührt dies nur daher, daß sich im letzteren Falle die Spitze mit dem Schweselsaden höher über dem Boden befindet als im ersteren. Je länger der in der hand gehaltene Stab ist, welcher die Spitze trägt, desto stärker fällt die Ladung des Elektrometers oder der kleinen Leidner Flasche aus.

Shubler fand dies auch an einem freistehenden Thurme bestätigt; 30 Juß über dem Boden und 5 Juß von der Mauer weggehalten, zeigte das Elektrometer eine Divergenz von 15 Graden, während auf dem höchsten freien Punkte des Thurmes 180 Juß über der Erdoberstäche die Divergenz auf 64° steigt; serner fand er dies Geset auf einer Reise durch die Alpen bestätigt. Auf den Gipseln hoher Bergspigen und auf einzelnen isolirten schroffen Felsspigen zeigte sich die Lustelektricität weit intensiver, als man sie unter sonst gleichen Umstanden in ebenen Gegenden beobachtet.

Bahrend der Lustfahrt, welche Biot und Gan-Lussac am 24. August 1804 unternahmen, machten fie neben anderen physikalischen Beobachtungen auch einige Bersuche über Lustelektricität in den höheren Regionen. Sie ließen einen 240 Fuß langen unten mit einer Metallugel beschwerten Metalldraht ifolirt aus der Gondel herab und fanden, daß er an seinem oberen Ende mit — E geladen sei, deren Intensität bei fernerem Steigen zunahm (Gilbert's Annalen Bd. XX, S. 15), und somit bestätigen auch diese Bersuche den oben ausgesprochenen Sag.

Die Luftelektricität bei verschiedenem Zustande des himmels. 192 Bei heiterem unbewölften himmel ift die Luftelektricität stets positiv, d. h. ein mit einem Saugapparat in Berbindung gebrachtes Elektrometer, wie es z. B. Bolta anwandte, wird bei heiterem himmel stets mit positiver Elektricität geladen, während man nach den Methoden von Dellmann und Lasmont eine negative Ladung erhält.

Bei heiterem Better brachte die Luftelektricität an dem von Schübler in Stuttgart angewandten Strobhalmelektrometer ungefähr eine Divergenz von 12 Graden hervor.

Sehr ftart ift die Luftelektricität bei Rebeln, und zwar ift fie mahrend berfelben bis auf wenige Ausnahmen positiv, wie bei heiterem himmel. Rach ben Beobachtungen von Schübler bewirkt die positive Clektricität bei Rebeln im Durchschnitt eine Divergenz von 22,7° seines Elektrometers, sie ift also nahe doppelt so groß, als bei heiterem himmel. Im Allgemeinen wächst die Starke ber atmosphärischen Elektricität mit der Dichtigkeit der Rebel.

Auch der Riederschlag des Thaues ift stets von einer starken Elektricität begleitet.

Fast alle atmosphärischen Riederschläge, wie Regen, Schnee, Hagel, zeigen sich bald mehr bald weniger elektrisch, und zwar ist ihre Elektricität in der Regel weit ftarker als die, welche man bei heiterem himmel sieht. Es zeigt sich hier auch nicht mehr bloß positive Elektricität, sondern abwechselnd positive und nezgative. So fand Schübler während 12 Monaten das meteorische Wasser 71 mal positiv und 69 mal negativ; der Schnee war jedoch hierbei 24 mal positiv und nur 6 mal negativ.

Am fcwächften zeigt fich die Glektricitat des Regens, wenn er anhaltend und gleichmäßig in kleinen Tropfchen niederfallt.

193 Periodische Beränberungen ber atmosphärischen Glektricität. Wie der Drud, die Barme und der Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphäre sort währenden Schwankungen unterliegen, so auch die Luftelektricität, und zwar ift auch hier eine Beriodicität nicht zu verkennen, wenn man die Mittelzahlen betrachtet, welche sich aus langere Zeit fortgesetzten Beobachtungsreihen ergeben.

Der tägliche Gang der Luftelektricität bei heiterem Wetter wird von Schübler in folgender Beise beschrieben: Bei Sonnenausgang ist die atmosphärische Elektricität schwach; sie fangt, so wie sich die Sonne mehr über den Horizont erhebt, langsam zu steigen an, während sich gewöhnlich gleichzeitig die in den tieseren Lustschichten schwebenden Dünste vermehren. Gewöhnlich keigt die Elektricität unter diesen Umständen im Sommer bis gegen 6 und 7 Uhr, im Frühling und Herbit bis gegen 8 und 9 Uhr, im Winter bis gegen 10 und 11 Uhr; die Elektricität erreicht um diese Zeit ihr Maximum. Gleichzeitig sind die unteren Lustschichten oft sehr dunstig, der Thaupunkt liegt höher als bei Sonnenausgang; in kälterer Jahreszeit tritt oft wirklicher Nebel ein.

Die Elektricität bleibt gewöhnlich nur kurze Zeit auf diesem Maximum stehen; sie vermindert sich wieder, während die dem Auge etwa sichtbaren Dunste in den unteren Luftschichten verschwinden. Einige Stunden vor Sonnenuntergang, im Sommer gegen 4 bis 5 und 6 Uhr, im Winter gegen 3 Uhr, erreicht die atmosphärische Elektricität wieder ein Minimum, in welchem sie etwas langer verharrt als im Maximum.

Mit Sonnenuntergang nimmt die Luftelektricität wieder rasch zu, während sich gleichzeitig die Dunfte in den unteren Schichten der Atmosphäre wieder vermehren, und erreicht 11/2 bis 2 Stunden nach Sonnenuntergang ihr zweites Maximum.

Ueberhaupt ist die positive Elektricität in den unteren Luftschichten um so stärker, in je größerer Menge sich Wasserdunste dem Auge sichtbar niederschlagen; am ftärksten ist sie daher in der kalten Jahreszeit, wo Dunste und Nebel oft lange die unteren Luftschichten erfüllen, am schwächsten in den heißeren Sommermonaten, wo dies weit seltener der Fall ist, und wo die unteren Luftschichten gewöhnlich eine größere Klarheit und Durchsichtigkeit bestigen.

Die folgende Tabelle enthält die Resultate zweijähriger Beobachtungen, welche Shubler bei heiterem oder nur wenig bewölftem Simmel an

stellte. Er sammelte die Elektricität in einer kleinen Leidner Flasche und maß bieselbe an einem mit einem Condensator versehenen Strobhalmelektrometer.

|                    | Mitt                               | tlere Stärfe                                      | ber Gleftrie | itāt.                                                    |                     |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| In ben<br>Monaten. | 1tes Min.<br>furz vor<br>•Aufgang. | 1tes Mar.<br>einigeStun=<br>ben nach<br>⊙Aufgang. | Ollnter-     | 2tes Max.<br>einigeStun=<br>ben nach<br>OUnter=<br>gang. | Wittlere<br>Stärfe. |
| Januar             | 14,7                               | 33,0                                              | 19,1         | 51,8                                                     | 24,4                |
| Februar            | 7,5                                | 25,5                                              | 16,3         | 24,5                                                     | 18,5                |
| März               | 5,3                                | 13,0                                              | 6,4          | 14,0                                                     | 9,7                 |
| April              | 4,0                                | 14,7                                              | 4,7          | 7,6                                                      | 7,8                 |
| Mai                | 4,1                                | 13,0                                              | 4,3          | 10,3                                                     | 7,9                 |
| Juni               | 4,6                                | 12,8                                              | 3,9          | 12,0                                                     | 8,3                 |
| Juli               | 4,8                                | 13,5                                              | 4,5          | 14,4                                                     | , 9,5               |
| August             | 5,8                                | 15,9                                              | 5,4          | 16,1                                                     | 10,8                |
| September          | 5,5                                | 15,4                                              | 5,0          | 15,6                                                     | 10,4                |
| October            | 7,2                                | 15,3                                              | 6,3          | 19,7                                                     | 12,3                |
| Rovember           | 5,5                                | 14,4                                              | 8,2          | 17,4                                                     | 11,8                |
| December           | 12,4                               | 18,8                                              | 12,8         | 20,7                                                     | 16,9                |
| Mittel             | 6,9                                | 16,9                                              | 8,1          | 17,0                                                     | 12,2                |

Durch lebhafte Binde, welche eine periodische Ansammlung von Dunften verhindern, werden die täglichen Berioden der Luftelektricität fehr verwischt.

Die Elektricität der Bolken und der aus ihnen erfolgenden mafferigen Riederschläge zeigt einen merkwürdigen Gegenfat zur Elektricität der unteren Luftschichten.

-Der Regen ift nämlich in den Sommermonaten ungleich ftarter eleftrisch, ale in der fälteren Jahreszeit. Die Eleftricität des Regens im Monat Juli ift im Durchschnitt nabe 10mal so ftart ale die Eleftricität ber Riederschläge im Januar.

Diese Resultate, welche Shubler und andere altere Physiker aus ihren Beobachtungen gezogen haben, werden in ihren wesentlichen Bunkten auch durch bie neueren Beobachtungen bestätigt, von denen sehr zu wunschen ift, daß sie nicht allein an den Orten fortgeseht werden, an welchen sie bereits begonnen wurden, sondern daß auch nach dem gleichen Plane mit vergleichbaren Instrumenten auch an anderen Orten fortlaufende Beobachtungen über diesen sut Betecorologie so wichtigen Gegenstand angestellt werden.

194 Quelle der Luftelektricität. Ueber den Ursprung Der atmospharischen Glektricität find die Gelehrten noch nicht einig.

Längere Zeit hindurch fand Pouillet's Meinung, daß durch Berdampsung und Begetation Cleftricität erzeugt werde und daß hier die Quelle der Luftelektricität zu suchen sei, viele Anhänger. Reich fand zwar die Bersuche bestätigt, welche Pouillet angestellt hatte, um darzuthun, daß bei Berdampfung von Salzlösungen Cleftricität entwickelt werde, allein er zeigte, daß sich Pouillet über die Quelle dieser Cleftricität getäuscht habe, daß nicht die Berdampfung, sondern die Reibung der sein zertheilten Flüsseit gegen die Tiegelwand die Ursache der Clestricitätsentwickelung sei. Ueberhaupt erhält man jene elektrischen Ladungen nur dann, wenn die Flüssigteit siedet. Bei almäliger Berdampsung konnte Rieß nie eine Spur von Clestricität nachweisen, und ebenso konnte Reich durch Berdampsung unter dem Siedepunkte nicht die aller geringste Elektricitätsentwickelung entdecken.

Alle Bersuche, welche Reich anstellte, um eine etwaige Glettricitätsenb wickelung durch Condensation von Bafferdampfen zu entdeden, gaben negative Resultate.

Rieß wiederholte auch Bouillet's Bersuche über die Eleftricitättent wickelung durch den Begetations. Broceß; er fand zwar Spuren von Eleftricität, aber bald war dieselbe positiv, bald negativ, und einige Controlversuche, die in gleicher Beise mit unbesäeter Erde angestellt wurden, machen es höchst wahrscheinlich, daß jene Spuren nicht von der Begetation herrühren.

Rurz aus allen Bersuchen von Rieß und Reich geht hervor, daß die Meinung, als ob Berdampfung und Begetations Proces die Ursache der Luftelektricität seien, durchaus nicht experimentell begründet ist. (Siehe meinen Bericht über die neueren Fortschritte ber Physik. Braunschweig 1849. Seite 14.)

So war denn der einzige Anhaltspunft, den man zur Erklärung der almosphärischen Eleftricität glaubte gewonnen zu haben, wieder verloren.

Eine ganz neue Ansicht über den Ursprung der Elektricität, welche die in diesem Capitel besprochenen Erscheinungen bewirft, hat der jüngere Beltier zuerst in einem Briefe an Quetelet ausgesprochen, und dieser Ansicht stimmt auch Lamont bei, welcher sie in seinem schon eitirten Aufsatze ungefähr in solgender Beise entwickelt:

Die Erde benitt eine gewisse Menge negativer Elektricitat, deren Menge sich gleichbleibt, deren Bertheilung aber veränderlich ift. Diese Elektricität nennt Lamont die permanente Elektricität der Erde, zum Unterschied von der inducirten, die in jedem isolirten Körper, er mag permanent elektrisch sein oder nicht, durch einen genäherten elektrischen Körper hervorgeruse wird. Die Utmosphäre, d. h. die reine Luft hat gar keine Elektricität; sie ist unsähig, die Elektricität zu leiten oder zu behalten.

Bare die Erde eine Rugel mit vollkommen glatter, gleichförmiger Dber flache, so wurden alle Buntte dieser Oberflache gleich ftarte elektrische Span

nungen zeigen. Diese Gleichheit wird aber durch zwei Umftande gestört, durch die Erhöhungen auf ber Erdoberfläche und durch die Dunfte, welche in der Atmosphare schweben.

Es ift eine bekannte Thatsache, daß das elektrische Fluidum sich vorzugsweise in Spigen und Kanten ansammelt, und dadurch erklärt es sich denn leicht, daß auf Hausdachern, Kirchthurmen, Bergspigen u. s. w. die Elektricität in größerer Menge angehäuft ift, daß überhaupt die Ladung der Sammelapparate um so stärker wird, je höher man sie über den Boden erhebt.

Die zweite der oben erwähnten Ursachen, welche eine ungleiche Bertheilung der Elektricität auf der Erdoberstäche zur Folge haben, ist der in der Atmosphäre besindliche Basserdamps, und zwar haben wir hier zweierlei Fälle zu unterscheiden. Entweder ist die Dunstmasse mit der Erde in Berührung oder sie ist isolirt. Im ersteren Falle tritt dasselbe Berhältniß ein, wie auf einem Berge; die Elektricität verläßt denjenigen Theil der Erdoberstäche, der mit der Dunstmasse in Berührung steht, und begiebt sich auf die Oberstäche der Dunstmasse. Im zweiten Falle muß man in Betracht ziehen, daß jeder Körper latente Elektricität in unbestimmten Massen enthält, die bei Annäherung eines anderen elektrischen Körpers nach den bekannten Gesehen frei wird, und so kommt es, daß isolirt in der Luft schwebende Wolken durch die von der Erde ausgehende vertheilende Wirkung bald positiv bald negativ elektrisch werden.

Durch diese Spothese finden nun alle oben beschriebenen Ladungericheis nungen an Elektrometern eine ebenso einfache und leichte Erklärung, wie durch die Annahme, daß die Luft elektrisch sei.

Auf ein mit der Spige versehence Elektrometer wirkt bei heiterem himmel bie negative Erdelektricität in der Beise vertheilend, daß die positive Elektricität des isolirten Systems in die Bendel herabgezogen, die negative aber in die Spige getrieben wird, wo sie ausströmt.

In eine Rugel, welche, wie bei der Lamont'schen und Dellmann'schen Methode mit dem Boden in leitende Berbindung gebracht wird, muß naturlich negative Elektricität einströmen.

Nimmt man die Beobachtung bei bedecktem himmel nach länger anhaltenbem Regen vor, wo die Luft mit Dünsten gesättigt ift, also die Bolten mit der Erde in leitender Berbindung stehen, so zeigt das Elektrometer gar keine Spannung an. In diesem Falle hat sich die Elektricität an die obere Gränze der Bolten hinausgezogen und der Beobachter befindet sich im Inneren des elektrisiten Körpers, wo natürlich ebenso wenig wie in einem Zimmer eine elektrische Spannung vorbanden sein kann.

Benn isolirt von dem Boden elektrische Bolken in der Luft schweben, so werden sie vertheilend auf die Erdobersläche zurückwirken. Gine negativ elektrische Bolke schwächt die permanente Elektricität der Erdoberstäche, und kann, wenn sie stark genug geladen ift, sogar eine Anhäufung positiver Elektricität an denjenigen Orten der Erdoberstäche bewirken, aber welchen sie gerade schwebt.

Eine positiv elettrifte Bolte bagegen wird burch Bertheilung Die permanente negative Erdelettricität verftarten.

So ift denn jedenfalls in der Lamont'ichen Sppothese der Erdelektricität eine Basis zur rationellen Erklarung der in diesem Capitel besprochenen elektrischen Erscheinungen gegeben, und es ift nun zu erwarten, ob weitere Forschungen in diesem Gebiet diese Sppothese bestätigen oder nicht.

## 3meites Capitel.

## Der Erdmagnetismus.

Maanetische Wirkung der Erde im Allgemeinen. Man tann 195 bie Grundlehren der Mechanit vollständig darftellen, ohne daß von der Blanetenbewegung die Rede ift, man tann die gefammte Glettricitätelehre entwickeln, ohne daß man nöthig hatte, die Gewitter und die atmosphärische Glektricitat in den Rreis ber Betrachtung zu gieben. -

Sang andere verhalt es fich mit dem Magnetismus. Die magnetischen Erscheinungen, welche man an Magnetstäben und Magnetnadeln beobachtet, fteben in fo enger Begiehung ju bem Erdmagnetismus (die Bole der Magnete haben ja von diefer Begiehung fogar ihre Ramen erhalten), daß ichon in der Erperis mentalphpfit nothwendig von demfelben die Rede fein muß.

Babrend aber bort von dem Erdmagnetismus nur fo weit die Rede fein tann, ale zur Begrundung der Lehre vom Magnetismus überhaupt nothwendig ift, bleibt es der kosmischen Physik vorbehalten, die magnetischen Berhältniffe der Erbe einer fpecielleren Betrachtung ju unterwerfen.

Um die Wirkung des Erdmagnetismus an irgend einem gegebenen Orte ber Erdoberfläche fennen ju lernen, muß man die Richtung und die Größe ber Rraft erforschen, mit welcher er magnetische Rorper afficirt. Die Richtung ber magnetischen Erdkraft ist durch Declination und Inclination gegeben; um also die magnetische Erdfraft eines Ortes zu ermitteln, hat man nur die sogenannten magnetischen Constanten derselben, nämlich Declination, Inclination und Intenfität, zu bestimmen.

Sier haben wir nun ausfühlicher zu besprechen, wie die magnetischen Con-Ranten fich mit ber geographischen Lage bes Beobachtungsortes andern, und welchen periodischen Bariationen die magnetische Erdfraft unterworfen ift.

Belde Methoden anzuwenden find, um die magnetischen Constanten eines Ortes zu ermitteln, muß der Sauptfache nach icon in der Experimentalphyfit besprochen werden, doch bleibt auch in diefer Beziehung hier noch Manches nachzutragen.

196 Bestimmung der magnetischen Declination. Früher wandte man jur Bestimmung der magnetischen Declination nur Apparate an, welche nach dem Brincipe der Declinationsbuffolen construirt waren. Wenn die magnetische Aze der Radel mit der geometrischen, d. h. mit der Berbindungslinie der beiden Spisen zusammensiele, so wurde man an dem getheilten Areise der Buffole unmittelbar die Declination ablesen können, vorausgesetzt, daß das Instrument so ausgestellt ist, daß die Verbindungslinie der Theilstriche O und 180 genau in den astronomischen Meridian fällt.

Im Allgemeinen ift aber biese Bedingung nicht erfüllt, b. b. bie magnetische Are ber Rabel weicht in ber Regel mehr ober weniger von der geometrischen al. Dieser Behler wird nun durch die Methode des Umtehrens corrigirt.

Bu diesem 3wede ift die Radel nicht auf ihrem butchen befestigt, sondern nur aufgelegt, so daß man fie abheben, umtehren (d. h. die bis dahin nach oben gerichtete Fläche nach unten wenden) und dann wieder auslegen tann. In Big. 289 stelle 3. B. ab die Lage einer horizontalen Magnetnadel dar, deren

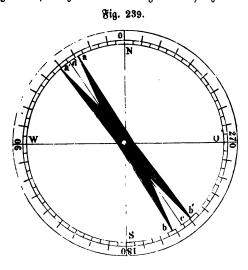

magnetische Are in bie Linie de fallt, fo ift die Gradzahl, auf welche die Spite a der Radel deutet, offenbar fleiner ale gesuchte Declinationswinkel. Leat man aber nun die Radel in der angegebenen Beife um, so nimmt fie jest die Lage a'b' an, und es deutet die Spipe a der Nadel auf eine Grade zahl, welche um eben fo viel zu groß ist, wie fie vorher zu klein mar: man erhält also den wahren Werth ber Declination, wenn man aus

ben beiden Ablefungen bei a und a' bas Mittel nimmt.

Die Methode des Umlegens muß auch noch angewandt werden, wenn man die absolute Declination eines Ortes mit Husses von Spiegel tragenden Magneten bestimmt (Lehrbuch der Physis, 4. Aust. Bd. II.), da man es doch nicht webl dahin bringen kann, daß die Ebene des Spiegels absolut rechtwinklig zu der magnetischen Are des Magnetstades ift. Es versteht sich von selbst, daß der Spiegel mit dem Magneten auf eine unveränderliche Weise verbunden ist, so daß er bei dem Umlegen mit umgedreht wird, wenn man die Methode des Umlegens in Anwendung bringen will, mag sich nun der Spiegel am vorderen Ende der Magneten besinden oder an seiner Umdrehungsage; im letzteren Falle wird sich

naturlich der Spiegel in der einen Lage über, in der anderen unter dem Magneten befinden (Fig. 240).

Da ce höcht munschenswerth ift, daß die magnetischen Constanten nicht allein für solche Orte mit Genauigkeit bestimmt werden, an welchen magnetische Observatorien errichtet worden sind, daß namentlich auch auf wissenschaftlichen Reisen dergleichen Bestimmungen gemacht werden, so ist es höcht wichtig, daß die für solche Zwecke nöthigen Apparate möglichst vereinsacht, daß sie bei großer Genauskeit doch compendiös und leicht transportabel gemacht werden. In dieser Beziehung hat sich vor Allen Lamont durch die Construction seines magnetischen Reisetheodoliten große Berdienste erworben.

Fig. 241 ift eine perspectivische Anficht von Lamont's magnetischem



Theodoliten, wie er zu Declinationsbestimmungen dient. A A ift eine massive meffingene Blatte, welche, mit drei Stellschrauben zum Horizontalrichten versehen, auf ein passendes, in unserer Fig. nicht dargestelltes Stativ gestellt wird. Mit dieser Blatte unveränderlich verbunden ist die am Rande mit einem getheilten Silberringe ver-

sehene Scheibe BB. In Fig. 242 ift ein geometrischer Aufrif bes Apparats in 1/2 ber natürlichen Größe und zwar zum Theil im Durchschutt durgeftellt. Durch die hohlung ber Blatte AA hindurch geht eine verticale Are, welche die Scheibe Ctragt. Die Scheibe Ctann in ihrer Ebene um diese verticale Are gedreht werden, und diese Drehung mit hulse zweier Ronien (wovon der eine in Fig. 241 sichtbar ift), die an C besestigt sind und an seiner Drehung Theil nehmen, auf dem getheilten Kreise abgelesen werden.

Die Scheibe C tragt eine horizontale Berlangerung, welche ale Fernrobergager bient. Eine horizontale Are, um welche fich das Fernrohr dreben tann, wird burch



Fig. 242.

eine messingene Feber (überhaupt kommt außer dem Magnetstäbchen am ganzen Apparat kein Eisen vor) von unten gegen den in Fig. 242 sichtbaren haken angedrückt. Bor diesem haken besindet sich noch eine Messingplatte, welche in Fig. 242 der Deutlichkeit wegen sortgeblieben ist, welche man aber in der perspectivischen Ansicht erkennt und welche dazu dient, eine seitliche Bewegung der Fernrohrage zu verhindern. Ferner geht von dieser das Fernrohr tragenden Berlängerung noch ein Stäbchen f herab, welches zwischen eine Berlängerung des Ringes R und eine an denselben angeschraubte Messingeber bineinvast.

Dieser Ring R, welcher, um den Trager des getheilten Rreises herumgelegt,

um denfelben fich frei dreben läßt, ift in Rig. 243 im Grundrif dargestellt. Durch Angieben der Rlemmschraube S wird der Ring R festgestellt und Dadurch



auch eine weitere Umbrebung der Scheibe C mit Allem, was darauf befestigt ift, verbindert; eine feinere Einstellung gefdieht bann mittelft ber Stellschraube T.

Auf die Scheibe C wird nun, nachdem man diefelbe mit bulfe einer Baffermage und der drei Stellichrauben der Blatte A borizontal aeftellt bat, bas Magnetgehäuse aufgeschraubt. Der Raum, in welchem bas Dagnetftabden felbit fpielen fann, wird durch zwei an den Enden zugefchmolzene

Glasröhrchen gebildet. Es wird von einem durch die Meffingröhre F, Fig. 241, berabhängenden Seidenfaden getragen. Der Spiegel befindet fich unterhalb des Ihm gegenüber ift bas Behause, welches auch feitliche, mit Glasplatten geschloffene Deffnungen bat, mit einer Blatte von geschliffenem Spiegelalas gefchloffen.

Der Magnet mit dem Spiegel ift in Fig. 240 für fich allein abgebildet.

Benn man die Scheibe C fammt dem Magnetgehäuse um ihre verticale Are fo breht, daß die horizontale Are der beiden Glasrohren ab ungefahr in den magnetischen Meridian zu fteben tommt, so tann nun der Magnet frei spielen und fich in den magnetischen Meridian einstellen. Nehmen wir an, daß die Ebene des Spiegels genau rechtwinklig ftande auf der magnetischen Are des Magnetstabes, fo murbe eine auf der Ebene des Spiegels normale Linie Die Richtung des magnetischen Meridians angeben. Die Rormale der Spiegelebene wird bei der richtigen Stellung des Apparates durch die Are des Fernrohres bezeichnet, beffen eigenthumliche Ginrichtung aus bem Durchschnitt Rig. 244 beutlicher zu erfeben ift.



Das Objectiv des Kernrohrs ift dem Spiegel jugewendet. Da wo bas vom Objectiv entworfene Bild entfteht, bei ab, Fig. 244, ift das Rohr durch eine Glasplatte verschloffen, auf welcher eine fentrechte und eine wagerechte feine Linie eingeritt find, welche die Stelle des Fadenfreuges vertreten. Das Deular ftedt in der Gulfe cd, welche von oben ber gur Balfte eingeschnitten ift, fo bag man a befen Kafchung ein Swenrichen legen finn. Diefen fleine Spiegel bert gur Kneuckung bes Saderffreigen. It der Anvarm mabern in die richtig fage gebracht, fo erholft nam. burd bas Doulle ihrungen, ben verticalen Stig nummt berer und beim noch fen bild in Swene. bes Manneten. Mit hills ber Stellistende I fann nam is som nur onder baben bringen, bag die beiten Boller bes vertichen Swissen und menn bied ber Fall ift, fe fiebt in den bie bie bei bei beiten beite best gentlichen und bes der best beiten beite und bestellt beiten magnetiften Men ber beiten mannetiften Men ber beiten mannetiften Men ber beiten mannetiften An bei ber Mannetiften An bei ber Mannetiften An bei bei beiten mannetiften An bei ber Mannetiften An bei ber Mannetiften An bei bei bei beiten Men bei beiten Mannetiften An bei bei bei bei beiten Mannetiften An bei bei beiten Mannetiften An bei bei bei beiten mannetiften An bei bei beiten mannetiften An bei bei Brighertiere.

Ik auf tie Solle bie the ber bes Gerneone in bie Ebene bes magnetischen Merebrane erngefeldt, fo meit bir Korine abneilefen, bann bas Magnetgehaufe vom Theobolit abnivorben und bie Scheibe & fammt bem Fernrobre um die verticale Age nebrebt, bie bie Geffinnie bie Fernrobre in bem aftronomischen Meribran fiebt, bie es alfe auf ein für ben Beobachungsort boffimmtes Meridianzeichen gerichtet in, und nun abermale ber Nonius abgelesen. Der Unterschied biefer beiben Ablesunden ernrebt bann bie gesuchte Declination.

Benn, mit es mob! meiftene ber Fall ift, fur ben Ort, wo bas magnetifce Theetolit aufgeftelt marte, gerate fein Meritianzeiden vorbanden ift, so richtet man bas Jernrobr auf traent einen entfernten Bunft, beffen Azimut für ber Beobachtungeort entweder ichen bekannt ift, ober aus genauen Karten ermittelt werben fann, unt bestimmt also ben Wintel, welchen ber magnetische Meritim mit ber nach bem fraglichen Orte gerichteten Biftelinie macht.

So fant 4. B. Lamont, ale er am 7. October 1852 auf dem Schloßbeit bei Freiburg fein Theodolit aufgestellt hatte und die Bistrlinie des Fernrohme recktwinklig auf der Ebene des Magnetspiegels ftand, daß der Ronius auf 308° 22,6° zeigte. Rach Abnahme des Magnetgehäuses wurde das Fernrohr auf die Svige des Kirchtburms von Langendenzlingen (ungefähr zwei Stunden nördlich von Freiburg) gerichtet, und nun zeigte der Nonius auf 278° 14,3°: der Unterschied der beiden Ablesungen beträgt also 30° 8,3°.

Den Generalstabekarten zufolge liegt die Bifirlinie von dem Beobachtunge punkte auf dem Schloßberge nach dem Kirchthurme von Denzlingen noch 12°48' öftlich vom aftronomischen Meridian; diese 12°48' find nun noch von 30°8,3' abzuziehen, und so bleibt also für die Declination der Werth 17° 25,3'.

Dies ware der wahre Werth der Declination, wenn die Ebene des Spiegels absolut rechtwinklig auf der magnetischen Axe des Magneten stände, was mit voller Genauigkeit nie erreichbar ist. Der magnetische Reisetheodolit ist nicht so eingerichtet, daß man den Magneten umlegen und alsdann mittelst einer zweiten Wessung den Collimationssehler eliminiren kann; dagegen ist die Größe dieles Behlers durch genaue Messung in einem magnetischen Observatorium, sie welches die Lage des magnetischen Meridians bereits ermitteltist, ein- für allemal bestimmt. Für das fragtiche Instrument, mit welchem Lamont die obigen Messungen aussührte, beträgt er +14.5°, und diese sind noch zu 17° 25,3° ju addiren, um den wahren Werth der Declination für Freiburg zu sinden, welchen demnach 17° 30,8° ist.

Bestimmung der Inclination. Die Inclination läßt sich nicht so 197 leicht direct mit Genauigkeit bestimmen als die Declination, weil es ungemein schwierig ift, zuverlässige Inclinatorien zu construiren, weshalb denn auch diese Instrumente sehr kostspielig und für öfteren Transport wenig geeignet sind. Man hat deshalb auf mannigsache Beise versucht, die Inclination auf indirectem Bege zu bestimmen. Brugmann sprach zuerst die Idee aus, den durch den Erdmagnetismus im weichen Eisen inducirten Magnetismus zur Inclinationsbestimmung anzuwenden, und eine von Lloyd auf diese Idee gegründete Mesthode wurde bereits in meinem Lehrbuche der Physit (4. Aust. Bd. II., S. 24) besvrochen.

In anderer Beife hat Camont die magnetische Induction im weichen Gifen benutt, um an feinem magnetischen Reisetheodolit eine Borrichtung zur indirecten Bestimmung der magnetischen Inclination anzubringen.

In Fig. 245 ift das Magnetgehäuse fammt der Inclinationevorrichtung



dargestellt. Auf das Magnetgehäuse wird junächst eine Messingplatte aufgesiest, welche eine Hulfe h jum Einsteden eines Thermometers t trägt. Auf diese Scheibe wird der massive Messingring NN aufgeset, welcher, oben und unsten eben abgeschliffen, überall möglicht von gleicher Dide ist; dieser Ring trägt seitlich zwei Arme, von denen der eine auswärts, der andere abwärts gerichtet ist.

In diese zwei Arme werden zwei runde Stabe von weichem Gifen eingestedt und mittelft entsprechender Schrauben festgeklemmt.

Bevor man den Ring mit den Eisfenstäben aufsett, wird das Instrument gerade so eingestellt, wie zu einer Desclinationsbestimmung, d.h. so daß, wenn man in das Fernrohr schaut, das durch den Magnetspiegel restectirte Bild des versticalen Fadens mit dem direct gesehenen zusammenfällt. Run wird der Ring mit den Eisenstäben auf das Magnetgehäuse gesett, und zwar so, daß die Berticalebene der beiden Stäbe, durch die Mitte des Magnetstäbchens gehend, auf dem magnetischen Meridian rechtwinklig steht.

In der Sobe des Magnetstabchens befindet fich nun auf der einen Seite ein Rordpol (das untere Ende des nach oben gekehrten Gifenftabs), auf der an-

is a I de emanue und I de duma himmanismi, is if di kuri, un deute de emanue, kuluagensum das un der Suid van den namuen Kurden warend Namenimber u derbeden zurächniche dum auss I nu e

Die nicht nicht frentwen neuem Magnetäuse. Die auch bei Liebengeweisen welche fi auf die Magnetäusen weichen, ist aber die neuemann freinammenne neuemenn, diese Tumungkunnen ist alse KK went dass I in unfannt hann dentwen wil. Diese Diebengement den aber die krief die Hilbergement der neuem der der krief die Hilbergement und dem neuem der derspretzie Erfungstiffen des des idazients Magnetäuden und dem nagentäuden Architen gerächtet wir dass die

$$I \quad m := I Y$$

Figure 7. In time with , is it T=T imple frieds and

$$2ma_{1}=\frac{1}{2}ma_{2}r_{1}$$

Mar ersen aus bie Tergene der Jaunaumen, wenn man dem Simme der ind die vermigen einem Stade demenfien Abereitung um einem ernftanten fann in nur verbinnung Kaup von Erfenfähren demb ermittel und bestellt und der Stade von Erfenfähren demb ermittel und des nach für denfahren. Die an einem guverfährigen Juckinner und die den nagenerfähren Terebeite die entipreckend durch die vermittelt Frenchen.

Ge fant Comono im Japen 1883 bie Guinnation gu Munden gleib 640 860 und bie entfreidende burd bie Grenflibe um magnerifden Ibm beift bemitte Abientung gleich 200 184, es ift bemach

$$\frac{1}{K} = \frac{\tan x \cdot 64^{3} \cdot 59.5^{3}}{\sin x \cdot 20^{3} \cdot 18.4^{3}} = 6.177.$$

Ift einmal dieser Factor fur ein bestimmtes Instrument mit bestimmten Gisenstäben ermittelt, so reicht an einem anderen Orte nur die Beobachtung der Ablentung v hin, um aus derselben die entsprechende Inclination zu berechnen. Im Jahre 1850 fand z. B. Lamont zu Aschaffenburg mit seinem Instrumente die fragliche Ablentung gleich 22° 1'; für Aschaffenburg ware demnach

tang. i = 6,177. sin. (220 1)

und darnach

 $i = 66^{\circ} 38,5'$ .

Es ift bisher nur von einer einmaligen Beobachtung der durch den inducirten Magnetismus der Eisenstäbe hervorgebrachten Ablenkung die Rede gewesen; da aber die Eisenstäbe nie absolut frei von permanentem Magnetismus
find, so ist es nothwendig, die Beobachtung in der Beise zu vervielfältigen, daß
dadurch ein vom permanenten Magnetismus herrührender, sowie sonstige Fehler
möglichst eliminirt werden; es geschieht das dadurch, daß man in der Stellung
der Eisenstäbe gegen das Magnetstäbchen so viel Bariationen macht als möglich.

Fig. 246.

Fig. 248.

Es stelle Fig. 246 die erste Stellung dar, für welche man die Ablentung beobachtet hat, so erhält man eine entssprechende Ablentung nach der entgegengeseten Seite, wenn man den Ring in seiner Ebene um 180° dreht, so daß nun die Gisenstäbein die Bostion Fig. 247 gegen die Magnetstäbschen kommen.

Rehrt man nun den Ring so um, daß die bisher untere Fläche die obere wird, so erhält man eine dritte Stellung der Eisenstäbe, Fig. 248, und eine vierte, Fig. 249, endlich, wenn man den Ring wieder in seiner Ebene um 180° dreht.

Bei diesen vier Stellungen waren die EisenftabesteteingleicherBeise



Fig. 247.

Fig 249.



considerant: um ster Imm um giber in Tomm, Satter umlehen, fo des de Susanten i und d'u de Sustammterene des Magnetifichens former. Infinite Secuniterant undereinet man de Susantennes in den eine bespechen mer Susantennen und ernat a ür de grinde Macufung abe Berbahtung, um dem nam des Seiter ummer.

On Serie der narmerinen Jahreiten in den Crentitien ist von der Laumerinen und einem Laumerinen und nurmen der nummt die Jahreitenschützigleit des nicht Crent weiden Laumerinden dem Annehmen um geöffen ist, allmätig ob, met dem deriven Laufande nahmen von der Seriebnung der Jackinstinn Communium weiden, weide num und metang weide num num est auf große Gemannkeit unformen. In Soutemme und desse Kunnenmenn unterfen wir auf die kunnenmen unter auf der Annehmen der Annehmen Gemannte und Annehmen Jackinstin und Jahreiten und Jahreiten und Annehmen Jackinstin und Jahreiten und Jahreiten und Annehmen Jahreiten Anheimen der ausgeben.

Bestimmung der bertraummien Janenstäfe. Die Merkete, nelfe nam ausmenden den zu die verrannene Janenstäfe nach abstaltung Maße partimmen if dereit un dienema der About desprechen marken. An feine magnetische Indiana der nur die nach dienemann Tarendemangen angehalft methe au einer weien deskinnungen der Janenstäm nechmendig stadt.

Die Bestimmung ber Intentiger und gefongern Mag erfordert swei p



Mag erfordert zwei ge funderne Benbahtungen, minntick I) die Berbahmang der Mending, weiche ein Magnelfab un einer Declinationnadel dewerft, und i) die Benoudeung die Schwingungen, selbe dus Locarfungsfähren under dem Einfah bil Schwingungeristung nahr Schwingungeristung nahr

Fir die Ablentungtrer liche wird an den
nagizenlichen Theodolit
mit Ablentungsfehren
EP aufgefegt, wie mat
es fig. 250 fiebt, und
nachdem das Justimmen
w eingestelt werden ist
daß die Ape des Fent webes vermal fiebt auf
der Ebene des Magnete
weigelst, und man für Diefe Stellung ben Ronius abgelefen bat, wird nun ber Ablentungemagnet an bem einen Ende ber Schiene aufgelegt. - Damit er immer genau auf Diefelbe Stelle tommt, ift auf ber Schiene, wie man Fig. 251 ficht, welche bas eine

Fig. 252.

Ende der Schiene in größerem Maßstabe darstellt, ein Anopf f und am Ende derfelben eine Kleine Feder g befestigt, welche genau in zwei Löcher bes Magnetstäbchens paffen.

hat man die diefer Stellung des Magneten entsprechende Ablentung abgelefen, fo wird der Ablenkungemagnet fo umgelegt, daß fein Rordpol dabin tommt, wo eben fein Sudpol lag, und umgekehrt, und abermals die nun nach entgegengesetter Seite gerichtete Ablenkung abgelesen. Ift

Dies geschehen, fo wird ber Ablentungemagnet auf das entgegengesette Ende

der Ablenkungeschiene gebracht beiben Stellungen des Ablenentiprechende Ablenfung abge-Ablentung vier Berthe, aus und in Rechnung gebracht Die Befammtlange ber Die Lange Des Ablenfungemag= Um Die Comingungeber=

Fig. 251.

lentungemaanet mittelft eines einem meffingenen Caulden s, ben Dagneten bor ftorenben wird bas Deffingfaulden in meldes oben mit einer Blas: Rigur zeigt die gange Borrich= Große, und zwar gerade in Mitte Diefer Glaeplatte ift finaftabden und ber die Rabel 11m ben Rand Diefer Deffnung

fungemagneten ebenfalle die lefen. Go erhalt man fur bie benen bas Mittel genommen mird. Ablentungeichiene beträgt 34, neten beträgt 8 Centimeter. fuche ju machen, wird ber 216= ungedrehten Geibenfabene an Rig. 252, aufgebangt. Luftftrömungen ju fcugen, ein Solgfaftden kk eingefest, platte jugebedt wird. Unfere tung in 1/2 ber naturlichen der Mitte burchgeschnitten. Die burchbohrt, fo bag bas Def= tragende Naben binburchgebt. ift ein Schraubengewinde auf-

und für die dort möglichen

gelittet, auf meldes die Meffingbille & aufgefdeunde wird, dunch melde auf die Seidenfallen vor fürendem Enfing gefchust wird.

Eine Combination der Ablentungs und Schwingungberfiche gur Berechnung ber Intenfinit nach absolutem Raf wandte jedoch Lamont af Reifen nie an, sondern er machte entweder nur Ablentungs- oder nur Schwingungebenbachtungen und berechnete die Intenficit durch Bergleichung mit der entsprechenden in dem Munchner Chiervatorium angefickten Beobachtungen.

Sind T und v die jusummengeborigen Berthe ber borigentalen Intenfilt und ber Abtenfung, fo baben wir

$$\frac{M}{T} = r^2 \text{ tang. } r \dots, 1),$$

wenn Mbie Starte des Stabmagnetismus bezeichnet. Für einen anderen Ort. beffen borigontale Intenficat P ift, fei die entsprechende durch daffelbe Magnethiben an bemfelben Inftrument bewirfte Ablentung o', fo ift

$$\frac{M}{T} = r^1 \text{ tang. } r' \dots 2),$$

und wenn man bie Gleichung 2) in die Gleichung 1) bivibirt,

$$\frac{T}{T} = \frac{tang. \, v}{tang. \, v}$$

eta

$$T = T \frac{tang. v}{tang. v};$$

tennt man alfo T, v und v', fo tann man nach diefer Formel T berechnen.

So fand man 3. B. die zusammengehörigen Berthe von T und vin Jahre 1850 zu Münden gleich 1,952 und 49° 50'. Mit demfelben Reise theodolit und demfelben Ragnetftabchen ergab fich zu Afchaffenburg eine Ablenkung von 51° 50', die horizontale Intenfität T' für Afchaffenburg ift dem nach

$$T = 1,952 \cdot \frac{tang. \ 49^{\circ} \ 50'}{tang. \ 51^{\circ} \ 50'} = 1,859.$$

Fur die genaue Berechnung der borizontalen Intenfitat find nun gleich falls Correctionen wegen der Temperatur u. f. w. notbig, welche hier nicht weister besprochen werden können.

Die magnetischen Constanten verschiedener Orte. In neueren Beit find nicht allein zahlreiche magnetische Observatorien errichtet, sondern et sind auch durch magnetische Expeditionen die magnetischen Constanten an den verschiedensten Orten der Erde bestimmt worden. In Deutschland ist namentlich Lamont seit 1849 raftlos bemüht, die magnetischen Constanten verschiedener Orte zu ermitteln, und hat die Resultate magnetischer Excursionen in einem eigenen Berte: »Magnetische Ortsbestimmungen, ausgeführt an verschiedenen Punkten des Königreichs Baiern und an einigen anderen Stationen. München 1854,« publiciet.

Die folgende Tabelle enthält die magnetischen Constanten für eine Reihe von Orten, für welche sie am genauesten bestimmt find. Diese Tabelle ift Lasmont's »Aftronomie und Erdmagnetismus, Stuttgart 1851,« entswommen, nur sind nach den oben citirten »Ragnetischen Ortsbestimmungen« neuere Bestimmungen für ältere Bahlen gesetzt worden.

| Ramen des Ortes. | Jahr.      | Declination. | Inclination. | Horizon-<br>tale<br>Intenfitat. |
|------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| I. Deutsch       | land und 1 | dazu gehörig | e Länder.    |                                 |
| Afchaffenburg    | 1850       | 170 28,6     | 66° 43,4′ i  | 1,855                           |
| Augeburg         | 1850       | 16 15,0      | 65 14,9      | 1,937                           |
| Berlin           | 1845       | 16 32,0      | 67 35,0      | 1,780                           |
| Bregenz          | 1845       | 17 20,0      | 64 56,0      | 1,950                           |
| Carlsruhe        | 1850       | 17 30,3      | 66 8,4       | 1,891                           |
| Darmftabt        | 1850       | 17 9,9       | 66 59,4      | 1,820                           |
| Freiburg         | 1850       | 17 39,3      | 65 28,4      | 1,934                           |
| Göttingen        | 1845       | 17 43,0      | 67 32,0      | 1,785                           |
| hermannstadt     | 1845       | 10 6,0       | 61 21,0      | 2,171                           |
| Krafau           | 1845       | 12 15,0      | 65 27,0      | 1,931                           |
| Leipzig          | 1850       | 15 43,8      | 67 5,0       | 1,831                           |
| <b>R</b> ailand  | 1845       | 17 0,0       | 63 13,0      | 2,037                           |
| <b>R</b> arburg  | 1850       | 17 40,4      | 67 17,8      | 1,824                           |
| Münden           | 1850       | 16 13,6      | 65 24,9      | 1,925                           |
| Burnberg         | 1850       | 16 19,5      | 65 54,8      | 1,902                           |
| Difen            | 1845       | 12 52,0      | 63 20,0      | 2,036                           |
| Brag             | 1850       | 14 38,3      | 66 52,0      | 1,892                           |
| Spener           | 1850       | 17 35,6      | 66 20,8      | 1,881                           |
| Benedia          | 1845       | 14 4,0       | 64 22,0      | 2,036                           |
| Bien             | 1850       | 13 33,5      | 64 22,0      | 1,995                           |
|                  |            | •            |              | ·                               |
| II. Großbritan   | nien, Fra  | nkreich, Bel | gien, Holla  | nd.                             |
| Bruffel          | 1850       | • 20° 40,7'  | 67° 54,8′    | 1,771                           |
| Dublin           | 1845       | 27 0,0       | 69 41        | 1,689                           |
| Greenwich        | 1850       | 22 29,5      | 68 48,0      | 1,739                           |
| Beiben           | 1845       | 20 52.0      |              | 1,723                           |
| Baris            | 1850       | 20 35,8      | 66 42.2      | 1,858                           |

|                          | _                |                       |                |                                         |
|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Ramen bes Ortes.         | Zahr.            | Declination.          | Inclination.   | Gorizon-<br>tale<br>Intenfită           |
| III. Rugland             | und die          | standinavis           | hen Länder.    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Barnaul                  | 1842             | ı — 8° 25'            | 70* 74         | 2,051                                   |
| Catharinenburg           | 1842             | - 6 89                | 69 58          | 1,838                                   |
| Chriftiania              | _                | + 19 50               | 72 7           | 1,547                                   |
| Jafust                   | ļ -              | + 5 50                | 74 18          | 1,571                                   |
| Irfust                   | _                | _ 1 <b>38</b>         | 68 14          | 2,134                                   |
| Rajan                    | 1842             | - 3 24                | 68 22          | 1.877                                   |
| Mostau                   | _                | + 8 2                 | 68 57          | 1,702                                   |
| · Rertichinst            | 1842             | + 8 44                | 67 8           | 2,206                                   |
| Betereburg               | 1842             | + 6 21                | 71 0           | 1,658                                   |
| Reiliawig                | _                | + 43 14               | 77 0           |                                         |
| Spisbergen               | _                | + 25 12               | 81 11          | 0,836                                   |
| Tiflis                   | 1845             | + 1 52                |                | 2,554                                   |
| Sibraltar                | IV. Sü<br>  1840 | deuropa.<br>  21° 40' | 59° 40′        | 2,289                                   |
| Palermo                  | 1835             | 16 8                  | 57 16          | 2,435                                   |
|                          | v. A             | Ifrifa.               |                | :                                       |
| Algier                   | 1842             | 18° 35′               | + 57° 21'      | 2,373                                   |
| Cap ber guten hoffnung . | 1842             | 29 13                 | <b>— 53 20</b> | 2,115                                   |
| St. Helena               | 1842             | 23 32                 | <b>— 21 52</b> | 2,734                                   |
| Port Louis (Mauritius) . | 1845             | 9 44                  | - 53 56        | 2,377                                   |
| VI.                      | Südafia          | tische Lände          | r.             |                                         |
| Bombay                   | 1845             |                       | + 180 12'      | 3,631                                   |
| Macao                    | 1841             | <b>— 0 3</b> 5        | + 30 1         | 3,428                                   |
| Madras                   | 1837             |                       | + 6 52         | 3,577                                   |
| Manilla                  | 1840             | <b>—</b> 0 18         | + 16 27        | 3,709                                   |
| Peting                   |                  | + 1 48                | + 54 49        | 2,925                                   |
| Singapore                | 1841             | <b>— 1</b> 39         | <b>— 12 1</b>  | 3,671                                   |

|                               | Der Erbm  | agnetiomus.           |                         | 469                            |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Ramen bes Ortes.              | Jahr.     | Declination.          | Inclination.            | Horizons<br>tale<br>Intensität |
| •                             | VII. No   | rdamerita.            |                         |                                |
| Acapulco                      | 1838      | _ 8º 23'              | + 37° 57'               | 3,672                          |
| Albany                        | 1840      | + 6 58                | 74 48                   | 1,658                          |
| Buffalo: See                  | 1837      | + 1 25                | 74 38                   | .,                             |
| Cambridge                     | 1840      | + 9 12                | 74 19                   |                                |
| Cincinnati                    | .1840     | - 4 46                | 70 27                   | 2,095                          |
| Fort Bancouver                | 1839      | 19 22                 | 69 22                   | 2,040                          |
| Subfon                        | 1840      | <b>— 1 52</b>         | 72 48                   |                                |
| Mont=Real                     | 1835      | + 9 50                | 77 9                    | 1,389                          |
| Rew : York                    | 1840      | + 5 34                | 72 39                   | 1.00                           |
| Bort Ctches                   | 1837      | <b>— 31 38</b>        | 76 3                    |                                |
| Santa Barbara                 | 1839      | <b>— 13 2</b> 8       | 58 54                   |                                |
| San Francisco                 | 1838      | - 15 20               | 62 0                    | 2,526                          |
| Sitfa                         | 1845      | <b>— 28 53</b>        | 75 51                   | 1,466                          |
| St. Louis                     | 1835      | <b>— 8 49</b> .       | 69 28                   | •                              |
| Bashington                    | 1842      | + 1 24                | - 71 14                 | 2,007                          |
| V.                            | III. Sü   | damerita.             |                         | •                              |
| Bahia                         | <u> -</u> | + 40 18'              | + 50 24'                | 8,086                          |
| Callao                        | 1838      | - 10 44               | - 6 14                  | 3,403                          |
| Chilor                        | _         | <b> 1</b> 8 0         | <b>- 4</b> 9 <b>2</b> 6 | 2,975                          |
| Gallopagos=Infel              | 1839      | <b>— 9 30</b>         | + 9 29                  |                                |
| Monte=Bibeo                   |           | <b>— 12</b> 0         | <b>— 35 40</b>          | 3,009                          |
| Banama                        | 1837      | _ 7 2                 | + 31 52                 | 3,575                          |
| Pernambuco                    | _         | + 5 54                | + 13 13                 |                                |
| Rio . Janeiro                 | _         | - 2 8                 | <b>— 13 3</b> 0         |                                |
| Balparaiso                    | _         | <b>—</b> 15 18        | <b>— 39</b> 7           |                                |
|                               | IX. Au    | ftralien.             |                         |                                |
| Aufland=Infel                 | 1841      | 15° 29'               | — 73° 10′               | 1,898                          |
| Bai of Islands (Neu Seeland)  | 1842      | <b>— 13 3</b> 6       | <b>— 59 32</b>          |                                |
| Hobartown                     | 1846      | <b>— 9 55</b>         | <b>— 70 36</b>          | 2,070                          |
| Ring George's Cound .         | 1845      | _ 5 33                | <b>— 65 4</b>           |                                |
| Boint Benus (Dtaheiti) .      | 1840      | <b>-</b> 6 <b>3</b> 0 | <b>— 3</b> 0 18         | 3,417                          |
| Bort Louis (Falflande Infeln) | 1842      | <b>— 17 36</b>        | <b>—</b> 52 26          |                                |
| Sydney                        | 1842      | <b>—</b> 9 51         | <b>— 62 49</b>          | 2,712                          |

In dieser Tabelle bezeichnet — eine öftliche Declination und eine fübliche Incli-nation, bas Beichen + bagegen ober kein Borzeichen westliche Declination und nord-liche Inclination.

MI) Magnetische Surven. So wie burd bie Intbermen Die Bertbeilung ber Barme auf ber Ertoberflade anschaulich gemacht wirk, so laffen fich and bie magnetischen Berbaltniffe burd entsprechente Enruenfolleme barflen. Die Birtung, welche ber Erdmagnetismus an irgent einem Orne der Erde ansühl, ift burch Declination, Inclination und Intensität bestimmt, und ben entsprechend hat man auf Karten brei verschiebene Spfleme magnerischer Curven aufgetragen, welche man bie isogenischen, bie isollinischen und bie isobynamischen genannt bat.

Die isogenischen Linien find biejenigen, für welche in allen Bunten bie Declination bieselbe ift; solche Karten, in welche man die isogenischen Linien ausgetragen bat, nennt man Declination estarten. Die erfte Karte ber Art hatte Sallev im Jahre 1700 conftruirt. Da bie Elemente bed Erdmagnetismus sortwährend sich andern, so kann eine solche Rarte ben Lauf ber isogonischen Linien nur für die bestimmte Zeit angeben; in der That weicht die von Hansten für das Jahr 1780 entworsene Dectinationskarte schon sehr bedeutend von der Hallen'ichen ab, und jest ift natürlich der Lauf der isogonischen Linien nicht mehr berselbe, wie er im Jahre 1780 wer. Die neuesten Dectinationskarten sind von Adolph Ermann und Barlowent worsen. Ermann hat die isogonischen Linien nach ben in dem Jahren 1827 bis 1830 beobachteten Werthen der Dectination construirt; Barlow's Karte ist für das Jahr 1833 entworsen.

Die Marten Big. 253, 254 und 255 (a. f. C.) ftellen die isogonischen Linien bar, wie sich ihr Lauf aus den nach der Gauß'schen Theorie des Erdmagnetismus, von der alsbald die Rede sein wird, berechneten Berthen der Declination ergiebt, und zwar fur den Erdgurtel zwischen dem 80. Grade nördlicher und dem 60. Grade südlicher Breite in Acquatorial Projection, für die Umgebungen der Pole aber, in Polarprojection dargestellt, wie dies auch bei den folgenden Inclinations und Intensitätekarten der Kall ift.

Gine Linie obne Abweichung, d. h. eine solche Linie, auf welcher überall die Richtung ber borizontalen Magnetnadeln mit der Richtung des aftronomischen Meridians zusammensällt, schneidet die öftliche Spige von Südamerika ab, läuft öftlich von Westindien durch den atlantischen Ocean, um in der Gegend ven Philadelphia in den Continent von Nordamerika einzutreten und durch die Hudsonsbai hindurch zu lausen; dann passirt diese Linie ohne Abweichung den magnetischen und den astronomischen Nordpol der Erde, tritt öftlich vom weisen Meere in den Continent der alten Welt ein, geht durch das caspische Weer, schneidet die Ostspische von Arabien ab, wendet sich dann nach Reuhelland, um endlich durch den magnetischen und astronomischen Südpol der Erde in sich selbst zurückzulausen.

In der Rarte Fig. 253 erscheinen zwei Stude dieser Linie getrennt von einander; die Berbindungestude dieser beiden Theile kann man auf den Karten Fig. 254 und 255 verfolgen.

Diefe Linie ohne Abweichung, welche um die gange Erde herumlauft theilt

die Erdoberfläche in zwei Theile; auf ber einen Salfte, nämlich auf dem atlantisichen Ocean, in Europa und Afrika, ift die Abweichung der Magnetnadel überall eine westliche; auf der anderen Salfte ift die Abweichung öftlich, mit Ausnahme einer kleinen Strede im öftlichen Afien und dem angranzenden Meere,



benn hier findet fich eine zweite in fich felbst zurucklaufende Linie, fur welche die Abweichung Rull ift, und innerhalb bes durch diese Curve eingeschloffenen Raumes ift die Abweichung wieder westlich.

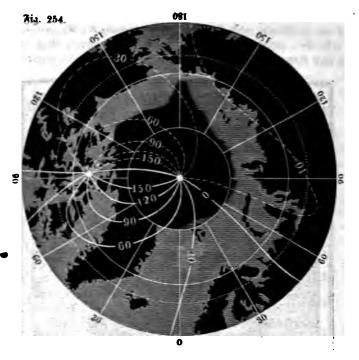

in d die

idh

iad illi

> ř T

> ş

íğ

Ìtt

tit

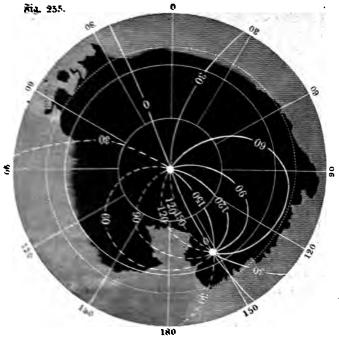

In unseren Karten sind alle Curven öftlicher Abweichung punktirt; die Größe der Declination, welche einer jeden Curve entspricht, ift stets beigesschrieben.

In der Rabe der Bole bilden die isogonischen Linien ein ziemlich complis cirtes Spitem, indem fie in zwei Buntten, nämlich in dem magnetifchen und in dem aftronomischen Bole, gusammenlaufen; dies rubrt jedoch nicht baber, baf Die magnetischen Erscheinungen in jenen Gegenden so complicirt find, fondern nur daber, daß bei der Bestimmung der Declination ein dem Magnetismus felbft eigentlich gang fremdes Element, nämlich die Richtung bes aftronomischen Meridians, in Betrachtung zu ziehen ift; durch diese Ginmifdung geht; die Ginfachbeit verloren. Der magnetische Bol, in welchem alle isogonischen Linien zusammenlaufen, ift allerbings ein magnetisch ausgezeichneter Bunkt; benn benten wir une gang in ber Rabe diefes Bols um denfelben einen Rreis gezogen, fo wird fur alle Buntte diefes Rreifes die borizontale Magnetnadel nach biefem Bole bin gerichtet fein; der Nordpol und ber Gudpol der Erde find aber burchaus teine magnetisch ausgezeichneten Buntte, obgleich die isogonischen Linien fich in Diefen Bolen ichneiden; feben wir nun, woher dies tommt. Auf dem Rordpole felbft faut die Richtung der horizontalen Magnetnadel febr nabe mit Der Richtung bes 60. Langengrades gufammen; in ber Rabe biefes Bole rings um denfelben berum wird nun die Magnetnadel fast gang diefelbe Richtung baben, ringe um den Bol berumgebend wird man aber deshalb der Reibe nach alle möglichen Berthe der Declination finden, weil alle Mittagelinien nach dem Bole convergiren; eine und diefelbe Richtung der Magnetnadel macht alfo verichiedene Bintel mit den von allen Geiten ber nach dem Bole gufammenlaufenben Meridianen.

Aehnliche Berwickelungen werden wir bei den folgenden Karten nicht wieberfinden.

Diese scheinbare Berwickelung verschwindet auch, wenn man zur Darftellung ber Declinationeverhältniffe der Erdoberfläche ein anderes Curvenspftem wählt, wie es Duperren bei der Construction seiner magnetischen Meridiane und Barallelen gethan hat.

Denken wir uns, daß man von irgend einem Orte ausgehend in der Richtung reifte, nach welcher das Nordende der Magnetnadel hinweist, und daß man dann stets der Richtung ber Declination folgt, so wird der Beg, den man zurücklegt, ein magnetisch er Erd meri di an sein. Bon Brüffel ausgehend, würde man auf diese Beise östlich von England, Schottland und Island vorbeikommen und durch Grönland nach Boothia Felix gelangen. Bon St. helena ausgehend käme man auf diese Beise nach dem grünen Borgebirge, über die canarischen Inseln und die Azoren an der Südspise von Grönland vorbei, endlich ebensalls, nach Boothia Felix, wie man dies leicht auf der Karte Tab. XXIV. versolgen kann auf welche eine Reihe von magnetischer Erdmeridiane nach Duperren ausgetragen sind, dessen Karten die magnetischen Meridiane für 1836 darstellen.

Lab. XXV. enthält die magnetischen Meridiane für die Umgebungen des Rordpols, Lab. XXVI. für die Umgebungen des Südpols.

eingeklemmt; nun aber kann man jeden in feinem halter umkehren, so daß die Stabenden d und d in die horizontalebene des Magnetftabchens kommen. Rach dieser Beranderung wiederholt man die Beobachtung in den eben besprochenen wier Stellungen und erhalt so für die gesuchte Ablenkung acht Beobachtungen, aus denen man das Mittel nimmt.

Die Stärke der magnetischen Induction in den Gisenstäben ift von der Temperatur abhängig, außerdem aber nimmt die Inductionsfähigkeit des weichen Gisens, welche unmittelbar nach dem Ausglüben am größten ift, allmälig ab, und diese beiden Umstände machen bei der Berechnung der Inclination Correctionen nöthig, welche nicht unbeachtet bleiben durfen, wenn es auf große Genauigkeit ankommt. In Beziehung auf diese Correctionen muffen wir auf die von Lamont in seiner »Beschung der an der Munchener Sternwarte verwendeten neuen Instrumente und Apparate» gegebene Auseinandersetzung verweisen.

198 Bestimmung der horizontalen Intensität. Die Methode, welche man anzuwenden hat, um die horizontale Intensität nach absolutem Rase zu bestimmen, ift bereits im Lehrbuch der Physik besprochen worden. An seinem magnetischen Theodolit hat nun Lamont diejenigen Borrichtungen angebracht, welche zu einer solchen Bestimmung der Intensität nothwendig sind.

Die Bestimmung der Intensität nach absolutem Dag erfordert zwei ge



Maß erfordert zwei gefonderte Beobachtungen,
nämlich 1) die Beobach
tung der Ablentung,
welche ein Magnetstab
an einer Declinationenadel bewirft, und 2)
die Beobachtung der
Schwingungen, welche
das Ablenkungsstäbchen
unter dem Einstuß des
Erdmagnetismus macht

Für die Ablenkunge versuche wird an dem magnetischen Theodolit eine Ablenkungsschiene PP aufgesett, wie man es Fig. 250 sieht, und nachdem das Instrument so eingestellt worden ist, daß die Axe des Ferrohrs normal steht auf der Ehene des Magnetipiegels, und man sür

bie magnetischen Bole; es find dies dieselben Buntte, in welchen die Declinationscurven in Fig. 254 und 255 zusammenlaufen.

Die beiden magnetischen Bole der Erde liegen einander nicht diametral gegenüber, d. h. eine die beiden Bole verbindende gerade Linie geht nicht durch



ben Mittelpunkt der Erde, fondern Diese Linie bildet eine Gebne, welche von tem durch die beiben Bole gelegten größten Areise einen Bogen von 1610 13' abichneidet.



In den Karten Fig. 259, 260 und 261 find die ifod na mifchen Linien ich den berechneten Werthen der ganzen Intensität aufgetragen. Man fieht, if es auf der nördlichen Salbtugel zwei Orte giebt, an welchen die Intensat ein Maximum, d. h. größer ift als in allen rund herum gelegenen Orten;



n foldes Maximum der Intenfität findet fich in Nordamerika etwas westlich in der hudsonsbai, Fig. 259, ein zweites im nördlichen Afien, Fig. 260. ieser Umstand hat einige Gelehrte veranlaßt, die Existenz von zwei magne-

Hid Not

inc vic

de





tifchen Bolen auf der nördlichen Salbkugel anzunehmen; um zu enticheiden, ob Dies wirklich der Rall ift, muß man vor allen Dingen feststellen, was man unter einem magnetischen Bole ber Erbe verftebt. Gewöhnlich nennt man, wie wir es auch gethan haben, Diejenigen Orte ber Erdoberflache magnetische Bole, an welchen der horizontale Theil ber Erdfraft verschwindet; man konnte aber unter einem magnetischen Bole auch eine folche Stelle verfteben, fur welche Die Intenfitat bes Magnetismus ein Maximum ift. Diefe beiden Begriffe find aber nun durchaus nicht identisch, es tann an einem Orte die horizontale Composante des Erdmagnetismus verschwinden, die Inclinationenadel tann fich vertical fellen, obne daß beshalb bier auch ein Maximum der Intenfitat ju finden ift; umgetebrt tann an einem Orte die Intenfitat bes Gedmagnetismus febr wohl ein Maximum fein, ohne daß fich die Inclinationenadel vertical ftellt.

Rimmt man bas Bort Bol im gewöhnlichen Sinne, so giebt es nur einen magnetischen Rordvol. An diesem Bole ift die Intenfitat bes Erdmagnetimus fein Marimum; an den beiden Orten aber, fur welche die Intenfitat ein Marimum ift, ftellt fich die Inclinationenadel nicht vertical, diefe Orte find alfo nad unferer Begriffebestimmung teine magnetischen Bole.

Die ben isodynamischen Linien beigeschriebenen Bahlen geben ben Berth der Intenfitat nicht nach dem ichon im erften Theile besprochenen absoluten Rage, fondern nach der bisher üblichen willfürlichen Ginheit an, nach welcher die Intenfitat für London 1,872 ift; nur find diefe Bahlen, um Bruche ju vermeiben, noch mit 1000 multiplicirt. Um die Bahlen unserer Rarte auf bas abfolute Daß zu reduciren, find fie nur mit 0,0034941 zu multipliciren.

Lamont's magnetische Rarten. Die eben besprochenen Rarten ftellen 201 den magnetischen Buftand der Erde um das Jahr 1830 dar; jest, alfo mehr als zwanzig Jahre fpater, bat fich ber Lauf der magnetischen Curven schon merklich geandert, und zwar ift diefe Aenderung fur die Declination am merklichften, benn fie ift in Deutschland gegenwärtig gegen 40 fleiner als nach ben eben befprochenen Rarten.

Seit Gauß und Beber ihren Atlas des Erdmagnetismus veröffentlicht baben, find teine neueren magnetischen Erdfarten erschienen. Dagegen bat Lamont auf neuere genaue Bestimmungen gegrundete Declinations, Inclinations und Intenfitatotarten von Deutschland und auf feine eigenen gablreichen Deffungen bafirte magnetifche Rarten von Baiern und dem fudweftlichen Deutschland publicirt (Magnetifche Rarten von Deutschland und Bairen von Lamont, Munden 1854).

In Rig. 262 ift die Lamontiche Declinationstarte von Deutschland in fleinerem Rafftabe wiedergegeben. Die burd Munchen gebende, oben und unten mit O bezeichnete Curve verbindet alle Orte, welche mit Munchen gleiche Declination haben. Die nach Beften bin zunächft liegende mit + 10 bezeich. nete geht über Diejenigen Orte, beren weftliche Declination um 1º größer ift ale Die Declination von Munchen; eben fo entfprechen die mit + 20, + 30 u. f. w. bezeichneten Curven einer um 2 Grad, 3 Grad größeren u. f. w., und

Die mit - 10, mit - 20, - 30 u. f. w. bezeichneten einer um 1, 2 und 3 Grad geringeren Declination.

3m Jahre 1852 betrug die Declination für Munchen 15° 40'. Für daffelbe Jahr beträgt also die Declination für Luxemburg 18° 40'. Für Wien ift der Karte zusolge die Declination ungefähr 2° 20' kleiner als zu Munchen, fie ist also für Wien im Jahre 1852 gleich 13° 20' u. s. w.

Aehnlich ist die Einrichtung der Karte Fig. 262, welche die isoklinisschen Linien enthält. Für die mit  $+1^{\circ}$ ,  $+2^{\circ}$ ,  $+3^{\circ}$  bezeichneten Curven dieser Karte ist die Inclination um 1, 2, 3° größer, für die mit  $-1^{\circ}$ ,  $-2^{\circ}$ ,  $-3^{\circ}$  bezeichneten aber ist sie um 1, 2, 3 Grad kleiner als die Inclination zu Münschen, welche im Jahre 1852 64° 54' betrug.

Diefer Karte zufolge ift also die Inclination für 1852 für Stralfund ungefähr  $68^{\circ}$  54'. Für Breslau ift fie nahe  $1^{1}/_{2}$  Grad größer, für Mailand ift fie etwas mehr als  $1^{1}/_{2}$  Grad kleiner als für München.

Die dritte Karte endlich, Fig. 264, enthält die Curven gleicher horizonstaler Intenfität. Die durch Munchen gebende Curve, ift auch bier mit 0 be-

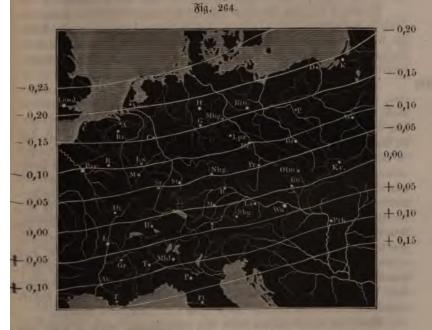

zeichnet; auf den übrigen Curven ift die nach absolutem Maß gemeffene horisontale Intensität um den am Rande angegebenen Werth größer oder kleiner als zu München. Die horizontale Intensität ift also zu Paris, Frankfurt und Warschau um 0,10, zu Triest ist sie um 0,125 größer als zu Munchen, wo sie im Jabre 1852 den Werth 1,9508 hatte.

Gan; abnlich ift nun auch die Ginrichtung ber von Samon t beatseiteten magnetischen Rarten von Baiern und dem fudweitlichen Dentickland, jedech beträgt bie Declinationedifferen; je zweier auf einander folgenden Declinationedinven 10°. Gbenfo entsprechen bie Intervalle ber Inclinationedarte von Baiern einer Inclinationeanderung von 10 Minuten Auf den Internftatellarten von Baiern entspricht der Intervall je zweier auf einander folgenden Gurben einer Aenderung ber absolut borizontalen Internftat von 0,01.

Bei einem solden Mafftab treten bann auch locale Storungen bentich bervor. Babrent & B. im Durchschnitt der Abftant je zweier benachbarter Declinationseurven ungefabr 4 Meilen beträgt, ruden etwas weftlich von Karlerube bie Gurven + 1° 50° und + 2° bis auf 1 Meile zusammen; bagegen ruden bie Declinationseurven + 1° 30° und 1° 40° bei Darmftadt, welches zwischen berfelben liegt, bis auf 8 Meilen auseinander. Gine abuliche Erweiterung zeigt sich zwischen Bamberg und Baireuth, und eine noch bedeutendere zwischen Sutz und bem weitlichen Ente bei Chiemfees.

Die Inclinationes und Intenfitatecurven zeigen die größten Unregelmäßige teiten in ber baierifden Bfalz, namentlich in ber Rabe von Birmafeng.

Ce ware in der That febr ju wunschen, bag Lamont's Beispiel in anderen Landern Rachabmung fande; solche magnetische Specialkarten wurden bie ficher ften Anhaltspunkte zur Conftruction magnetischer Erdkarten geben, wie fie dem überhaupt ein reichliches Raterial für fernere Untersuchungen über Erdmagnetismus bieten.

202

Theoric des Erdmagnetismus. Die einfachte und altefte Sopothefe, welche zur Erflarung ber Ericheinungen bes Erdmagnetismus aufgestellt wurde, ift die, einen fleinen Magneten im Mittelpuntte der Erde anzunehmen, oder vielmehr anzunehmen, ber Magnetismus fei in ber Erbe fo vertheilt, baf Die Gefammtwirkung nach außen der Wirkung eines fingirten fleinen Ragneten im Mittelpunkte der Erde gleich fei. Daß eine folche Annahme fich mit den Beelachtungen nicht verträgt, ficht man auf den erften Blid. Rach biefer Sprothefe waren die magnetischen Bole diejenigen Punkte der Erdoberflache, in welchen Dieselbe von der verlängerten Are des Centralmagneten getroffen wird; in die fen Polen mußte zugleich die Intensität ein Maximum fein; der magnetische Mequator mare ein größter Rreis, und alle isoklinischen Linien mit bemfelben parallel u. j. w. Tobias Maner hat diese Spothese dadurch modificirt, das er den fingirten Magneten um den 7ten Theil des Erdhalbmeffere von dem Rittelpuntte der Erde entfernt annahm; Sanfteen versuchte, die Ericheinungen burch die Unnahme von zwei fleinen Dagneten von ungleicher Lage und Starte zu erklären. Alle diese Bersuche gaben jedoch keine genügenden Resultate.

Gauß hat endlich einen anderen Weg eingeschlagen, indem er nicht, wie seine Borganger, von einer einfachen Hypothese über die magnetische Bertheilung in der Erde ausging und dann die Resultate dieser Hypothese mit der Erscheinung verglich, sondern er suchte gleich die Frage zu beantworten: wie muß dieser große Magnet beschaffen sein, um den Erscheinungen Genüge zu leisten?

Die Gauß'sche Theorie läßt sich ohne Sulfe höherer Rechnung nicht entswickeln, da es sich hier darum handelt, das Zusammenwirken aller magnetischen Kräfte, die keineswegs gleichförmig und regelmäßig vertheilt sind, in masthematischen Formen darzustellen; wir mussen und also darauf beschränken, die Grundideen dieser Theorie anzudeuten.

Die Grundlage ber Gaug'fchen Theorie ift Die Boraussetung, bag Die erdmagnetische Rraft die Gesammtwirkung der magnetifirten Theile des Erdkörpere ift. Das Magnetifirtsein ftellt er fich als eine Scheidung der magnetis fcen Rluffiakeit in der Beife vor, wie wir dies im Lebrbuche der Bhofik, Bd. II., S. 8, entwidelt haben. Gine Bertauschung Diefer Borftellungsart mit der Umperc'ichen murde in den Resultaten nichts andern. Dies vorausgesett, wird Die Gesammtheit aller magnetifirten Theile des Erdballs auf jeden Buntt im Raume eine bestimmte Wirkung ausüben, und diese Wirkung wird von einem Buntte des Raumes jum anderen fich andern muffen. Wir haben bier nur Diejenigen Bunkte des Raumes zu betrachten, welche auf der Erdoberfläche liegen. Bunachft ift bemnach klar, wie auch ber freie Magnetismus im Inneren der Erde vertheilt sein mag, die Wirkung wird in verschiedenen Bunkten der Erdoberfläche nicht diefelbe fein, fie wird von der geographischen Länge und Breite des Ortes abhängen, ben man gerade betrachtet. Die Birtungen des Erdmagnetismus muffen fich alfo durch Gleichungen ausdrucken laffen, in denen die Lange und die Breite die veranderlichen Größen find; die Conftanten Diefer Gleichungen aber hangen von der Art und Beife ab, wie der freie Magnetismus in der Erde vertheilt ift.

Bunachst entwickelt Gauß auf diese Beise eine Gleichung für den Berth des magnetischen Potentials, einer Größe, aus welcher sich die Berthe der nördlichen, westlichen und verticalen Composante der erdmagnetischen Kraft und aus diesen dann wieder Declination, Inclination und totale Intensität leicht berechnen lassen.

Das magnetische Potential, welches also zunächst als eine wichtige Hulfsgröße für die Berechnung des Erdmagnetismus dient, hat aber auch eine physitalische Bedeutung. Denken wir uns an irgend einer Stelle der Erdobersstäche eine verticale Röhre angebracht, deren Querschnitt 1 Quadratmillimeter beträgt, und diese Röhre bis zu einer Sobe, in welcher die Birkung des Erdsmagnetismus unmerklich wird, mit nordmagnetischem Fluidum in der Beise gessüllt, daß jedes Cubikmillimeter 1 Maß (nach der bekannten absoluten Einheit dieses Fluidums) enthält, so stellt uns das magnetische Potential den Druck dar, welchen der Boden dieser Röhre dadurch auszuhalten hat, daß der Erdmagnetismus die in der Röhre enthaltene Flüssteit anzieht; da, wo das nordmagnetische Fluidum von dem Erdmagnetismus abgestoßen werden würde, hat man sich die Röhre in gleicher Weise mit südmagnetischem Fluidum gefüllt zu denken.

In den Rarten Fig. 265, 266 und 267 (a. f. S.) find die Linien gleicher Berthe des magnetischen Botentials dargestellt; die beigeschriebenen Zahlen beziehen fich nicht auf absolutes Maß, sondern auf eine willfurliche Gin-

beit; fie tonnen durch Multiplication mit 0,0034941 auf abfolutes Mag reducirt werden.



Die Curven gleicher Berthe des magnetischen Botentiale wollen wir Gleichgewichtslinien nennen.

Aus bem Laufe ber Gleichgewichtslinien ergiebt fich die Richtung ber borigontalen Magnetnadel auf eine febr einfache Beife, indem, wie Bauß gezeigt

hat, die Richtung der Declinationsnadel stets rechtwinflig auf den Gleichgewichtslinien stehen muß. Aus dem Laufe dieser Curven kann man die Richtung der Boussole für jeden Ort der Erdobersläche auf eine ungleich einsachere und übersichtlichere Beise ableiten, als es mittelft der Declinationskarte moglich ift.

Zwischen den Werthen des magnetischen Potentials und der horizontalen Intensität findet folgende Beziehung Statt. Denken wir uns auf einer Karte nur solche Gleichgewichtslinien gezogen, welche gleichen Differenzen des magnetischen Botentials entsprechen, etwa nur solche Eurven, welche den immer um 100 wachsenden Werthen des magnetischen Potentials entsprechen, so ist die borizontale Intensität der Entsernung der Gleichgewichtseurven umgekehrt pro-



o portional; die horizontale Intenfität ist also für solche Gegenden am größten, für welche die Gleichgewichtslinien am dichtesten find; je weiter die gleichen

Differengen bes Potentiale entsprechender Curven auseinanderruden, befto fleiner wird die borizontale Intenfitat.

Aus der horizontalen Intenfität ergiebt fich leicht die nordliche und weftliche Composante, da ja durch den Lauf der Gleichgewichtslinien auch die Richtung der horizontalen magnetischen Kraft bestimmt ift.

Mus den Berthen des magnetischen Botentiale ergeben fich ferner Die Berthe

ber verfeigen Intentieft; boch fowern wir biefen Zusammenhang bier nicht weiter verfolgen. Gind aber erft bie beri Composanten ber erdmagnetischen Rraft bestimmt, fo tann man auch noch leicht bie Größe und Richtung ber ganam Judmittie ernitein.

Senn man in ben Serthen für bas magnetische Botential und bie bei Composituten ber erdmagnetischen Rraft nur biejenigen Glieber noch berücklichten mit ben finn Settengen ber veranderlichen Größen (Länge und Bereite) behaftet find, ber boberen Settengen aber vernachläffigt, so bleiben in ben Senthen noch 24 constante Goefficienten zu bestimmen. Diese Goefficienten fonnen wir nun nicht a priori aus ber Bertheilung bes freien Magnetionne in ber Erde ableiten, weil wir ja noch nichts über bie Art wiffen, wie bet freie



Magnetismus vertheilt ift; Die 24 Coefficienten muffen bemnach burch bie Combination von 24 verschiedenen Beobachtungen bestimmt werben. Die genaut Bestimmung ber 3 Clemente bes Erdmagnetismus an 8 verschiedenen Orten ber Erdoberftache wurde alfo binreichen, um bie 24 Coefficienten zu ermitteln.

Gind einmal die conftanten Goefficienten befannt, fo tann man nach ben ermahnten Gleichungen Die Berthe der beei Composanten der erdmagnehischen Kraft und folglich auch die Declination, die Inclination und die gange Interfitat für jeden Ort der Erdoberfläche berechnen, wenn man für die Lange und Breite die Diesem Orte entsprechenden Zahlenwerthe in die Gleichungen sett.

Da es an einer hinlänglich genauen Bestimmung aller drei Elemente des Erdmagnetismus für acht weit genug von einander entfernte Orte der Erdober-fläche fehlt, so muß man mehr Beobachtungen zu Hüsse nehmen, als eigentlich zur Bestimmung der Coefficienten nöthig sind. Auf diese Beise werden sich für denselben Coefficienten mehrere verschiedene Werthe ergeben, und man hat alsdann nach der Methode der kleinsten Quadrate den wahrscheinlichsten Mittelwerth für jeden Coefficienten zu ermitteln.

Die fäcularen Bariationen. Die Elemente des Erdmagnetismus 203 für irgend einen Ort auf der Erdoberfläche find keineswegs unveränderliche Grössen, wie dies bereits im Lehrbuch der Physik besprochen wurde. Wie bedeutend sich die Declination andert, ergiebt sich z. B. aus der folgenden Tabelle:

Declination für Paris.

| Jahr. | Declination.  | Jahr. | Declination.  |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 1580  | 11° 30′ อักโ. | 1814  | 22° 34' meft. |
| 1618  | 80 »          | 1819  | 22 29 »       |
| 1663  | 0 »           | 1822  | 22 11 »       |
| 1770  | 8 10' weits.  | 1832  | 22 3 "        |
| 1780  | 19 55 .       | 1842  | 21 25 »       |
| 1805  | 22 5 »        | 1852  | 20 20 »       |

Man sieht aus dieser Tabelle, daß im Jahre 1580 in Frankreich die Declination noch eine öftliche war, daß sie abnahm und im Jahre 1663 Rull wurde; in jenem Jahre also zeigte die Declinationsnadel zu Baris genau nach Rorden. Bon jener Zeit an war die Declination zu Paris eine westliche, und zwar stets zunehmend bis zum Jahre 1814, wo die westliche Declination zu Paris ein Maximum von 22° 34' erreichte. Seit jener Zeit nimmt die westliche Declination zu Paris wieder ab, und im Jahre 1852 betrug sie nur noch 20° 20'.

Solche, Jahrhunderte lang in gleichem Sinne fortdauernde Menderungen im Stande der Magnetnadel werden mit dem Namen der fa cularen Schwanstungen bezeichnet. Man übersieht den Gang derselben sehr deutlich, wenn man die magnetischen Karten verschiedener Zeiten mit einander vergleicht. Eine Declinationstarte für das Jahr 1600 (f. Gehlers phpstalisches Börterbuch) zeigt eine Kurve ohne Abweichung, welche in der Rähe von Bogota in Südamerita einen südlichen Bendepunct hat; sie steigt im atlantischen Ocean rasch nach Rorden und hat an der Küste von Rorwegen ungefahr unter dem 65. Grade nördlicher Breite ihren nördlichen Bendepunct; von da wendet sie sich nach Betersburg, wo sie ihren öftlichen Bendepunkt erreicht, um dann über das Südende von Italien und den Reerbussen von Guinea nach dem Cap der gu-

sen hoffnung au geben. Gine aweise Carve obne Abweichung ging damals durch Arren. China und Borner nach Neubolland.

Bir groß gegenwarng bir jahrliche Aenberung ber Declination für Deutschlant ift. erficht man aus frigender Labelle, welche nach Lamont die Declinanon zu Münden für ben 1. Januar ber folgenden Jahre ergiebt:

| 1641 | 160 | 57,5 | 1847 | 160 | 17,4         |
|------|-----|------|------|-----|--------------|
| 1642 | 16  | 50,4 | 1848 | 16  | 10,3         |
| 1843 | 16  | 43.4 | 1849 | 16  | 2,5          |
| 1844 | 16  | 37,1 | 1850 | 15  | <b>53,</b> 9 |
| 1845 | 16  | 30.4 | 1851 | 15  | 47,4         |
| 1846 | 16  | 23,5 | 1852 | 15  | 40,1         |

also im Durdichnitt ungesahr eine Abnabme von 61/2 Minuten im Jahr. Begreifticher Seife ift ber Gang ber sacularen Bariationen ber Declination in verschiedenen Gegenden nicht berielbe. So erreichte 3. B. die Declination auf bem Cap ber guten hoffinung erft im Jahre 1843 ihr westlichet Maximum, mabrent auf Et. helena noch gegenwärtig, die westliche Declination ungesähr um 8 jahrlich gunnmmt.

Man tann nich biefe Differengen webl erflaren, wenn man bebentt, bag bas Eurrenfoftem im Allgemeinen gegenwartig wenigstens nach Beften bin fortiertet.

Achnliche faculare Aenterungen zeigt auch bie Inclination, wie man aus folgenter Labelle fiebe:

| Inclination für Baris. | 3 | ncl | in | ati | c n | îğr | Ba | ri é. |
|------------------------|---|-----|----|-----|-----|-----|----|-------|
|------------------------|---|-----|----|-----|-----|-----|----|-------|

| Jahr. | Inclinati | en. Jahr. | Inclination. |     |  |
|-------|-----------|-----------|--------------|-----|--|
| 1671  | 75"       | 1820      | 68°          | 20' |  |
| 1780  | 71        | 1825      | 68           | 0   |  |
| 1806  | 69        | 12 1831   | 67           | 40  |  |
| 1814  | 68        | 36 1835   | 67           | 24  |  |

und gegenwärtig beträgt die Inclination nicht mehr gang 67 Grad.

Wie groß gegenwärtig die jährliche Aenderung der Inclination ift, ersieht man aus solgender Tabelle, welche nach Lamont die Berthe der Inclination ju München fur den Anfang der nachgenannten Jahre angiebt:

| 1841 | $65^{\circ}$ | 22,0 | 1847 | 650 7,00 |
|------|--------------|------|------|----------|
| 1842 | 65           | 19,5 | 1848 | 65 4,5   |
| 1843 | 65           | 17,0 | 1849 | 65 2,0   |
| 1844 | 65           | 14,5 | 1850 | 64 59,5  |
| 1845 | 65           | 12,0 | 1851 | 64 57,0  |
| 1846 | 65           | 9,5  | 1852 | 64 54,5  |

Die Abnahme ber Inclination beträgt alfo in Deutschland ungefahr 2,3 Minufen im Jabre.

Auch die Bariationen der Inclination halten in verschiedenen Ländern keineswegs gleichen Gang. Während sich in Europa gegenwärtig das Nordende der Inclinationsnadel allmälig hebt, nimmt die ungefähr 22° betragende südliche Inclination auf St. helena ungefähr um 8 Minuten jährlich zu.

Bas die Intensität anbelangt, so ist die Zeit, mahrend welcher man diefem Element die nothige Ausmerksamkeit gewidmet hat, zu kurz, um den Gang
der sacularen Bariationen desselben mit einiger Sicherheit zu übersehen. Die
horizontale Intensität nimmt gegenwärtig in Deutschland zu, was aber wenigstens theilweise von der Abnahme der Inclination herrührt. Für Munchen war
die horizontale Intensität

| Infange | 1841 | 1,9300 | Anfange | 1847 | 1,9417 |  |
|---------|------|--------|---------|------|--------|--|
| *       | 1842 | 1,9339 | - "     | 1848 | 1,9432 |  |
| N.      | 1843 | 1,9373 | à       | 1849 | 1,9437 |  |
|         | 1844 | 1,9374 | 33      | 1850 | 1,9523 |  |
| w -     | 1845 | 1,9374 | -11     | 1851 | 1,9549 |  |
|         | 1846 | 1.9397 |         | 1852 | 1.9508 |  |

Bis jest ift man noch nicht im Stande, einen genugenden Grund fur Die facularen Aenderungen ber erdmagnetischen Conftanten anzugeben.

Die täglichen Bariationen. Die facularen Aenderungen in der 201 Richtung der Magnetnadel geben nicht in der Art vor fich, daß die Radel fich gang langsam und gleichförmig nach einer bestimmten Richtung bin fortbewegt, sondern die Magnetnadeln find beständigen Schwankungen unterworfen, in welchen fich zunächst eine tägliche Beriode ausspricht.

Bas die Declination betrifft, so ist der Berlauf ihrer täglichen Bariationen in Deutschland ungefähr folgender: Morgens um 8 Uhr hat die Declinationenadel im Durchschnitt ihre öftlichste Stellung; ziemlich rasch bewegt sich nun ihr Nordende gegen Westen und erreicht zwischen 1 und 2 Uhr ihren westlichen Bendepunkt, um dann wieder nach Diten hin zu wandern, und zwar in den Nachmittage- und Abendstunden schneller, während der Nachtstunden langsamer.

Diefer Bang der Declinationenadel wird durch die Gurve Big. 268 an-



schaulich gemacht, welche ben mittleren täglichen Gang ber täglichen Bariationen ber Declinationsnabel zu Göttingen darstellt. Die Absciffen sind der Zeit, die Ordinaten den Bariationen der Declination proportional, und zwar entspricht der Abstand zweier Berticalstriche einem Zeitintervall von 1 Stunde, während der Abstand zweier Horizontallinien einer Winkeldifferenz von 1 Minute entspricht. — Am oberen Rande der Figur ist die Zeit nach bürgerlicher, am unteren Rande ist sie nach astronomischer Weise gezählt.

Ein Steigen der Curve entspricht einer nach Often, ein Sinten entspricht einer nach Besten gerichteten Bewegung bes Rorbendes der Radel.

Die Amplitude der täglichen Bewegung der Magnetnadel, d. h. der Binkel zwischen ihrem öftlichsten und ihrem westlichsten Stande, ist veränderlich, und zwar ist sie im Allgemeinen von der Jahreszeit abhängig; sie ist größer im Sommer, kleiner im Binter. Folgendes sind die Mittelwerthe dieser Amplitude für die verschiedenen Monate zu Göttingen:

| Januar  | • | • | 6,71 | Juli      | 12,1 |
|---------|---|---|------|-----------|------|
| Februar |   |   | 7,4  | August    | 13,0 |
| März    |   |   | 11,9 | September | 11,8 |
| April   |   |   | 13,9 | October   | 10,3 |
| Mai .   |   |   | 13,5 | Rovember  | 6,9  |
| Juni .  |   |   | 12,5 | December  | 5,0  |

Derfelbe Gang der täglichen Bariationen der Declination zeigt sich im Befentlichen für alle Orte, welche nördlich vom magnetischen Aequator liegen, nur werden sie um so schwächer, je mehr man sich von den Bolargegenden aus dem magnetischen Aequator nahert, für welchen sie sast verschwinden, um auf der Südhälfte der Erde in gleicher Beise, aber in entgegengesetzter Richtung auszutreten, d. h. auf der südlichen hemisphäre bewegt sich das Südende der Radel zu denselben Tageszeiten nach Besten, in welchen auf der nördlichen hemisphäre das Nordende der Nadel nach Besten geht.

Auch die Inclination ift Bariationen von 24 ftündiger Beriode unterworfen, und zwar ift sie im Durchschnitt um 10 Uhr Morgens am größten und um 10 Uhr Abends am kleinsten.

Dieselben Bendestunden zeigen auch die täglichen Bariationen der totalen Intensität, nur zeigt sich hier ein entgegengesetzer Gang, indem das Maximum der totalen Intensität im Durchschnitt Abends um 10 Uhr, das Minimum Morgens um 10 Uhr eintritt.

Magnetische Störungen. Benn man die Declinationenadel mit Sorgfalt beobachtet, so zeigt sich, daß sie keineswege so stetig von Oft nach Beft und bann wieder von Best nach Oft geht, wie ce die Eurve Fig. 268 zeigt, welche ja nur ale Durchschnitts-Resultat einer großen Reihe von Beobachtungen gewonnen wurde. Bon diesem in Fig. 268 dargestellten normalen Gange der Declinationenadel weichen die wirklichen Schwankungen in der Lage bed magnetischen Meridiane, wie sie an einzelnen Tagen beobachtet werden, mehr oder weniger ab. Ueberhaupt aber ift die Bewegung der frei beweglichen Magnetenadel keineswege eine gleichförmige, sondern sie geschieht immer mehr ober

205

weniger ftofweise, so daß der magnetische Meridian gewissermaßen bald nach Oft, bald nach Best über seine Mittellage hinausschwankt. Diese Bewegungen kann man als Störungen des normalen Ganges der Nadel bezeichnen.

humboldt, welcher sich schon in den Jahren 1799 bis 1804 durch die Bestimmung der magnetischen Constanten in den Aequinoctialgegenden Amerikas große Berdienste um die Kenntniß des Erdmagnetismus erworben hatte, veranlaßte zur genauen Erforschung der magnétischen Störungen, daß von 1828 bis 1830 zu Berlin, Freiberg, Rikolajew und Kasan an vorausbestimmten Tagen die Declinationsnadel stündlich beobachtet wurde, wobei sich ein merkwürdiger Barallelismus in der Bewegung der Nadeln verschiedener Orte herausstellte, der auch durch spätere Beobachtungen die vollste Bestätigung fand.

Einen großartigen Aufschwung nahmen die erdmagnetischen Beobachtungen, nachdem Gauß durch Anwendung des Boggendorff'schen Spiegelapparats in seinem Magnetometer eine Borrichtung construirt hatte, welche die geringsten Beränderungen in der Lage des magnetischen Meridians zu beobachten gestattete. Es wurden nun, von 1834 ansangend, an verschiedenen Orten Deutschlands und der benachbarten Länder nach demselben Brincip construirte Apparate aufgestellt, um correspondirende Beobachtungen anzustellen, d. h. um an vorausbestimmten Terminen 24 Stunden lang die Bariationen der Declinationsinstrumente von 5 zu 5 Minuten zu beobachten. Um die Beobachtungen genau gleichzeitig zu machen, wurde die Bestimmung getrossen, daß man überall nach Uhren beobachten sollte, welche nach Göttinger Zeit gerichtet sind. So entstand denn der von Gauß geleitete Berein, zu welchem im Jahre 1838 solgende Beobachtungsstationen gehörten:

| Altona,      | Greenwich,    | London,     |
|--------------|---------------|-------------|
| Augeburg,    | Haag,         | Mailand,    |
| Berlin,      | Sannover,     | Marburg,    |
| Breda,       | Beidelberg,   | München,    |
| Breslau,     | Freiberg,     | Petereburg, |
| Bruffel,     | Ropenhagen,   | Brag,       |
| Christiania, | Krafau,       | Seeberg,    |
| Dublin,      | Rrememunfter, | Stockholm,  |
| Genf,        | Leipzig,      | Upfala.     |

Die in den » Resultaten des magnetischen Bereins « publicirten Terminsbeobachtungen bestätigten nun den schon erwähnten Parallelismus im Gange der an verschiedenen Orten ausgestellten Declinationsinstrumente, wie man dies wohl am besten aus der graphischen Darstellung der Terminsbeobachtungen sieht. So stellen denn die Figuren 269 und 270 die Terminsbeobachtungen von Upsala, Göttingen und Mailand vom 26. auf den 27. Februar und vom 28. auf den 29. Mai 1841 dar, und zwar sind in diesen Figuren nur die von Stunde zu Stunde gemachten Beobachtungen eingetragen, während die graphischen Darstellungen des magnetischen Bereins, in ungleich größerem Maßzstab ausgesührt, die Resultate der von 5 zu 5 Minuten angestellten Beobachtunzgen vollständig wiedergeben.

Bur 26 Erunten bagenten Leminiberbachtungen beginner au 10 Uhr

Res. 255.



Demir-Steinsteinungen vom 34. unb 21. Jehran 1841.

Fig. 27%



Erramdinbadeinger nem 28. me 29. Mai 1841.

Die oberfte Curve mit für Urfala, Die mittlere für Gottingen, Die unterfte

Der Maßstab der Figuren 269 bis 272 ift Berfelbe wie der Maßstab der Fig. 268, und alle zum Berftandniß der Fig. 268 gegebenen Erlauterungen gelten auch für diese Figuren.

Es versteht sich wohl von selbst, daß im Lauf einer Stunde der Gang der Declinationsnadel nicht etwa ein gleichsörmiger ist, wie es in unseren Figuren die geraden Linien andeuten, welche je zwei auf einander solgende Beobachtungspunkte mit einander verbinden, sondern daß in der Zwischenzeit die Radel gleichfalls nach der einen und anderen Seite ihres mittleren Ganges ausschlägt. Diese in turzeren Zeitintervallen auftretenden Oscillationen können natürsich in den stündlichen Beobachtungen nicht wahrgenommen und in einer Zeichnung nicht ausgedrückt werden, welche nur nach den stündlichen Beobachtungen construirt ist.

Man fieht aus diesen Darstellungen, daß die Störungen in der Regel von der Art find, daß fie den mittleren täglichen Gang noch deutlich hervorheben, daß also die Störungen als Oscillationen um den mittleren Gang der Declination auftreten. Diese nicht periodischen Schwankungen anderen fich nun von einem Tage zum anderen; an dem einen Tage sehr bedeutend, find sie am anderen wieder sehr gering.

Im Allgemeinen fallen die Störungen der Declination um so bedeutender aus, je mehr man fich den Polargegenden nähert. So ging z. B. am 26. Februar 1841, Morgens von 3 bis 4 Uhr, die Declinationsnadel zu Upsala ungefähr um 12', zu Göttingen nahe um 8', zu Mailand um etwas über 5' nach Besten.

Die Terminszeichnungen Fig. 269 und Fig. 270, liefern nun auch eine anschauliche Bestätigung ber bereits oben schon ausgesprochenen Thatsache, daß die Störungen im Allgemeinen nicht localen Ursachen zugeschrieben werden können, indem dieselbe Schwankung in gleicher Richtung fast gleichzeitig an allen Orten berselben hemisphäre eintritt, welche nahezu gleiche geographische Länge haben.

Auch außerhalb Europa wurden nun bald durch die Unterstügungen versichiedener Regierungen, namentlich der englischen und russischen, magnetische Observatorien errichtet, wo nach demselben Plane beobachtet werden sollte, so namentlich zu Algier, Barnaul (Sibirien), Bombay, Cambridge (Rordsamerika), Cap der guten hoffnung, Madras, Rertschinst, Philasdelphia u. s. w. Dadurch wurde es nun möglich, auch die Störungen der sudlichen hemisphäre mit denen der nördlichen und die nicht periodischen Schwankungen öftlicher gelegener Orte mit den gleichzeitigen Schwankungen weit nach Besten bin liegender zu vergleichen.

Fig. 271 stellt die Terminsbeobachtungen der Declination vom 27. und 28. August 1841 ju Upfala, Göttingen, Mailand und dem Cap der guten hoffnung dar. Die drei oberen Curven bestätigen, was bereits über die Curven Fig. 269 und Fig. 270 gesagt worden ift, die unterste Curve aber zeigt, daß die Störungen auf der sudlichen hemisphäre in fast volltommenem

aben die gleichzeitigen Störungsschwankungen eine entgegengesete Richtung, nd zwar zeigt sich ein öftliches Maximum 180° von dem Bunkte entsernt, wo erade das westliche Maximum auftritt.

Fig. 272.



Terminebeobachtungen vom 27. und 28. Auguft 1841,

Es wird dies gleichfalls fehr gut durch die Terminsbeobachtungen vom 27. und 28. Auguft 1841 erlautert, nach welchen in Fig. 272 ber gleichzeitige

Sang ber Declinationenabel für Toronto (am Ontario-See), Gottingen und Rertidinet bargeftellt ift. Die mittlere biefer brei Euroen, welche für Gottingen gilt, baben wir bereits in Sig. 271 tennen gelernt. Die oberfte ber brei Euroen gilt für Toronto, bie unterfte für Rerticinet. Toronto und Rertidinet find ungefähr um 180 Langengrabe von einander entfernt und Gottingen liegt nabegu gleichweit von beiben entfernt.

Sier feben wir nan, bag mabrent ber bedeutenden Schwankungen, welche ju Getringen zwischen bem 27. August 10 Uhr Abende und bem 28. August 2 Uhr Morgene ftatrfanden, die Declinationsnadel zu Toronto und zu Kerrichinst nur eine unbedeutende Bewegung zeigte; wahrend bagogen am folgenden Tage zu Göttingen zwischen 10 und 12 Uhr Bormittags die Declinationsnadel ziemlich rubig dem normalen Gange folgte, seben wir zu Toronto und Kertichinst bedeutende Schwankungen eintreten, und zwar zu Rertschinst in entgegengesexter Richtung wie zu Toronto.

Big. 273 ftellt in gregerem Mangitab ale Die legten Siguren ber

F04 273



gleichzeitigen Bang ber Declino tioneftorungen bar, wie fic am 28. Arbrugt von 6 bie 10 Ubr Abenbe (Gottinger Beit) in Upfala und ju Alten in Finumarten Durch Lottin. Bravaie und Martine beobactel murben; Die obere Eurve gilt für Miten, Die untere für Upfala, Dan fiebt bier auf ben erften Blid, bag bie icone Hebereinstimmung, welche flete in ben Bariationen bon Catania in Sicilien bie Upfala gefunden murbe, meiter nach Rorben aufbort, fo bag man bei Bergleichung ber Gurven von Miten und Upfala, trot ber verbaltnigmägig geringen Entfernung beiber Drie taum erfennen murbe, daß fie

nich auf benfelben Termin begieben. Aebnliche Resultate liefern auch andere Beobachtungen. Ueberhaupt fint bie Störungen in ben Bolargegenden außer verbentlich groß und von ganglich veranderter Gestalt.

Die Inclination und bie Intenfitat find abnlichen Storungen mb terworfen, wie bie Declination.

206 Urfache ber magnetischen Störungen. Bas den Zusammenhang ber magnetischen Störungen mit anderen Raturerscheinungen betrifft, so vermuthete man. bag wohl Gewirter einen Einfluß auf die Magnetnadel ausüben mußten. — Diese Erwartung hat sich nicht bestätigt, genaue Beobachtungen baben gezeigt, daß die Magnetnadel selbst durch die heftigsten Gewitter nicht affieirt wird. Go beobachtete 3. B. Lamont im Jahre 1842 bas Magneto-

meter gerade in dem Augenblicke, wo der Blit in der Rabe des Observatoriums auf freiem Felde einschlug, ohne daß er eine auffallende Bewegung der Radel wahrnehmen konnte.

Anders verhält es sich mit Erdbeben und vulcanischen Aussbrüchen, welche älteren und neueren Beobachtungen zusolge meist von besbeutenden magnetischen Störungen begleitet sind. So sah Bernouilli im Jahre 1767, daß während eines Erdbebens die Inclination um  $^{1}/_{2}$  Grad abnahm, und bei einem Ausbruch des Besud bemerkte Pater de la Torre, daß die Declination um mehrere Grade variirte.

Am 18. April 1842 um 9 Uhr 10 Minuten beobachtete Kreil in Brag gerade das Declinationsinstrument, als die Radel plöglich einen so starten Stoß erhielt, daß die Scala über das Gesichtsseld des Fernrohrs hinaussuhr. Dieselbe Oscillation wurde in demselben Augenblicke und zwar in gleicher Richtung auch von Cella in Barma und von Lamont in München beobachtet, und kurze Beit darauf ersuhr man, daß in derselben Winute in Griechenland ein heftiges Erdbeben stattgesunden hatte.

In einem fehr innigen Busammenhange mit den magnefischen Störungen stehen auch die Rordlichter, welche wir in den folgenden Baragraphen bestrechen wollen.

Ueber die Ursache der magnetischen Störungen läßt sich nicht wohl eher eine zuverlässige Ansicht gewinnen, als man weiß, wo man eigentlich den Sit der erdmagnetischen Kräfte zu suchen habe. Geleitet durch die Unregelmäßigsteiten im Berlauf der magnetischen Curven, welche bereits auf Seite 482 erswähnt wurden, hat es Lamont höchst wahrscheinlich gemacht, daß der Sit des Erdmagnetismus in einem compacteren Kerne zu suchen sei, welcher sich unter der weniger dichten Erdrinde befindet, auf welcher wir leben.

Da wir nun aber wiffen, daß das Innere der Erde fich in feurig-fluffigem Bustande befindet, so besteht demnach die seste Erdrinde aus zwei Schichten; einer weniger dichten, unter der sich dann eine compactere besindet, welche der Sit des Erdmagnetismus ist. Diese magnetische Schicht, welche man sich als eine metallische, oder mit zahlreichen Abern von Eisen durchzogene vorstellen kann, ist im Allgemeinen ebenfalls von kugelförmiger Gestalt, aber sie ist, wie die äußere Erdoberstäche, mit mehr oder minder beträchtlichen Erhöhungen versehen. An solchen Stellen unserer Erdoberstäche nun, welche gerade über den höchsten Gipseln dieser unterirdischen magnetischen Gebirge liegen, wird nun offenbar der Erdmagnetismus stärker vertreten und es ist somit klar, daß die uns noch unbekannte Lage dieser magnetischen hervorragungen einen wesentlichen Einsluß auf den Lauf der magnetischen Eurven haben muß.

Rach diefer Sopothese begreift man nun fehr gut, daß Erdbeben und namentlich Ausbrüche von Bultanen ftets von mehr oder weniger ftarten magnetisichen Störungen begleitet sein muffen, denn bei jedem Ausbruche eines Bultans muß diese magnetische Kruste durchbrochen werden, und bei jedem Erdbeben ersleibet dieselbe mehr oder weniger bedeutende Erschütterungen.

Die magnetischen Störungen, welche wir in den letten Baragraphen be-

fprocen baben, beweisen, daß der magnetische Buftand Diefer magnetischen Schicht teinesmege unverändert berfelbe bleibt, daß er vielmehr mannichfachen Bariationen unterworfen ift, welche theils allmälig vor fich geben, und von welchen die fecularen Schwankungen herrühren, theile aber auch an eine tägliche Beriode gebunden find. Diese veriedischen Bariationen geben aber nicht ftetig vor fic, fonbern es finden ftete ftogweise Comantungen um ben mittleren magnetifden Austand Statt.

Am einfachften tann man fich von diefen Bariationen und Schwankungen Rechenschaft geben, wenn man ben Erdmagnetismus von elettrifchen Stromen ableitet, welche ben fraglichen Rern in ftete veranderlicher Starte und Richtung burchziehen. Die tägliche Beriode ber magnetischen Bariationen icheint aber darauf hinzudeuten, daß wir hier mit thermoseleftrifchen Stromen zu thun haben.

Das Rorblicht. In ben winterlichen Gegenden jenseits des nördlichen 207 Bolarfreises, wo die Conne je nach der größeren geographischen Breite um bie Beit des Binterfolftitiume Wochen und Monate lang unter dem Sorigonte ftebt, werden die langen Rachte haufig durch die prachtvolle Erscheinung bes Rordlichtes (Aurora borealis) erhellt, beffen eigentliches Befen uns noch rathfelhaft ift, und welches hier in diesem Capitel nur deshalb abgehandelt wird, weil daffelbe, wie wir bald feben werden, in mannigfacher Beziehung gum Erdmagnetismus fteht.

Je weiter man fich vom Bole entfernt, befto feltener und befto weniger brillant wird die Erscheinung des Nordlichtes. Die letten ausgezeichneten Rordlichter, welche man in Deutschland zu beobachten Belegenheit batte, find die bom 7. Januar 1831 und vom 18. October 1836. 3ch felbst habe beibe gesehen und danach einige Sabre fpater aus dem Gedachtniß die in Fig. 274 wiedergegebene Abbitdung eines Rordlichtes entworfen.

Mit dieser Darstellung trifft der Hauptsache nach ein schones Bild des Nordlichtes überein, welches der durch feine norwegischen Landschaften ruhmlichft bekannte Maler August Becker von Darmstadt ausgeführt bat. Fig. 274 ift eine Copie jenes Bildes, welche auch von dem Farbenfpiel diefes herrlichen Phanomene eine richtige Borftellung geben kann. Ge veranschaulicht diese Darstellung den Grundippus der häufigsten Form, in welcher in Deutschland sowohl wie auch im füdlichen Schweden und Norwegen die Nordlichter ericbeinen.

Den gleichen Grundcharakter tägt endlich die Abbildung eines zu Loch Leven in Schottland beobachteten Nordlichtes, welche in der Schlugvignette Diefes Capitele wiedergegeben ift.

In der Erscheinung des Nordlichtes findet eine große Mannigfaltigkeit Statt, und um diese dem Lefer vorzuführen, durfte es wohl am geeignetsten fein, die Befdreibung naturkundiger Manner anzuführen, welche bas Nordlicht in höheren Breiten in feiner gangen Bracht und Berrlichkeit zu beobachten Gelegenheit hatten.

Rach ben von Argelander in Abo gemachten Ersahrungen verkundigt ein eigenthumliches. schmutziges Ansehen des nördlichen himmels in der Rähe des Horizontes dem ausmerksamen und geübten Beobachter schon im Boraus das Erscheinen eines Rordlichtes. Bald wird die Farbe dunkler und es zeigt sich ein Kreissegment von geringerer oder größerer Ausdehnung mit einem leichten Saume eingefaßt. Dieses Segment hat vollkommen das Aussehen einer dunklen Bolkenbank. Eben dieses sagen auch andere Beobachter. Dieses dunkle Segment ift auch von solchen Beobachtern in Deutschland gesehen worden, welche auf das schone Rordlicht vom 7. Januar 1831 frühzeitig genug ausmerksam wurden. In sehr hohen Breiten ist dieses Segment ganz unmerklich.

Auch Mairan in seinem "Traité des Aurores boreales", Paris 1744 fagt, daß die großen Rordlichter furs nach dem Ende der Dammerung beginnen



Fig. 274.

und daß man dann gegen Rorden bin einen ziemlich dunklen Rebel mahrnimmt. Dieser Rebel nimmt dann die Gestalt eines Kreissegmentes an, welches sich zu beiden Seiten auf den Horizont stugt. Der sichtbare Theil des Umfanges wird darauf von einem weißen Lichte gefaunt, aus welchem ein oder mehrere Lichtbogen entstehen, wozu dann endlich noch die verschiedensarbigen, von dem dunklen Segmente ausgehenden Strahlen kommen.

Manchmal, wenn auch fehr selten, erscheint nur ein dunkles Segment in der Nabe des Randes symmetrisch durchbrochen, so daß man gleichsam eine Feuersbrunft durch die Deffnungen wahrzunehmen glaubt, Fig. 275 (a. f. S.). Dieses eigenthumliche Meteor hat Mairan selbst am 19. October 1726 zu Brouelles Bont beobachtet.

Durch biefes duntle Segment bindurch fann man die helleren Sterne mit blogem Auge feben, eine Thatfache, welche bereite von alteren Beobachtern berichtet und auch von neueren bestätigt worden ift. Go faben g. B. Rries in Gotha und Gerting in Marburg bei bem Rordlicht vom 7. Januar 1831 & lyme bell burch bas buntle Segment ftrablen.

Das eigentliche Befen biefes buntlen Segmentes wird namentlich burch ben gulest angeführten Umftand febr rathfelbaft; Einige. z. B. Struve, find geneigt, es nur durch ben Contrast zu erklaren. Diefer Ansicht widerspricht aber die Thatsache, bag bas Segment schon in ber Dammerung sichtbar wird, ebe noch eine Lichtentwickelung bes Rordlichtes auftritt, und somit muß man wohl mit Argelander bier bas Dasein einer wirklichen Materie annehmen.

Das buntle Segment wird von einem meift blaulichweißen bellen Lichtbogen gefaumt, beffen Breite zwischen 1 bis 6 Bollmondbreiten ichwantt. Ebenso verschieden wie die Breite ift anch die Andbehnung bes Saumes, welche zuweilen nur 25 bis 30, zu anderen Zeiten bis nabe 180 Grad beträgt; wonach bann auch die Gobe über bem horizonte fehr verschieden ausfällt.



Big. 275.

Der untere Rand diefes Bogens ift icharf begrangt, ber obere nur, wenn er febr ichmal ift; wenn er breiter ift und verwaschen erscheint, so verbreitet et ein lebhaftes Licht und erhellt den gangen Simmel eben so ftart, wie der Boll-mond eine halbe Stunde nach seinem Aufgange.

Bei fehr lebhaften Nordlichtern zeigen fich oft mehrere concentrifche Lich-

Benn der Lichtbogen einmal gebildet ift, so bleibt er oft mehrere Stunden lang sichtbar, er ist aber dabei in beständiger Bewegung. Er hebt und senkt sich er dehnt sich aus nach Oft und nach Best, er wird bald da, bald dort zerrissen. Diese Bewegungen werden besonders bemerklich, wenn das Nordlicht sich aus behnt und Strahlen zu schießen beginnt. Der Bogen wird nun an irgend einer Stelle leuchtender und beginnt Strahlen zu schießen, welche unten gleichsam in das dunkle Segment einfressen. Die Breite dieser hell leuchtenden Strahlen ift ungefähr dem halben Monddurchmesser gleich. Solche Strahlen schießen mit der Schnelligkeit eines Bliges empor, theilen sich oben; sie werden bald länger, bald kürzer, bewegen sich bald nach Oft, bald nach Best, und frümmen sich wie

ein vom Winde bewegtes Band. Benn diese in stetem Bechsel der Form, der Lage und des Glanzes befindlichen Strahlen sehr hell werden, so erscheinen sie bald in grunlichem, bald in tief rothem Lichte. Benn die Strahlen kurz sind, so hat der Lichtbogen das Ansehen eines gezahnten Kammes.

Defters ereignet es sich, daß die leuchtenden Strahlen, welche von allen Theilen des öftlichen, nördlichen und westlichen Horizontes auflodern, bis über den Scheitel des Beobachters hinaus aufschießen und dann durch ihre Bereinigung eine glanzende Krone bilden, deren Mittelpunkt wennigstens im nördlichen Europa noch einige Grade südöstlich vom Zenith liegt. Bestimmt man die scheinbare Lage dieser Krone mit Husse eines astronomischen Instrumentes oder durch die Beobachtung der Sterne, die sich bei ihrem Entstehen in jener Gegend zeigen, so findet sich, daß der Mittelpunkt der Krone durch diezenige Stelle des himmels gebildet wird, nach welcher das obere Ende einer im magnetischen Meridian frei beweglichen Inclinationsnadel hinweist.

Leider fehlen uns gute Abbildungen dieser in der Rabe des Zeniths fich bildenden Rordlichtstrone ganglich; mir ift wenigstens teine solche bekannt. Es ware in der That sehr zu munschen, daß Raturforscher und Maler, welche Ge-legenheit haben, diese nur in höheren Breiten sich zeigende Form des Rordlichtes zu beobachten, davon getreue Zeichnungen entwersen und veröffentlichen möchten, um es auch solchen Freunden der Raturforschung zur Anschauung zu bringen, welchen es nicht vergönnt ist, dieses herrliche und seltene Phönomen selbst zu feben.

Geben wir nun zu der Beschreibung über, welche namhafte Naturforscher von den durch fie beobachteten Nordlichtern gegeben haben.

Beschreibung eines von Biot beobachteten Nordlichtes. Am 208 7. August 1817 hatte Biot Gelegenheit, auf den Shetlandischen Inseln ein großes Nordlicht zu beobachten, von welchem er folgende Beschreibung giebt:

»Man erblickte zuerst in Nordost einige schmale Lichtstrahlen, Die nicht boch über den horizont hinaufstiegen, und nachdem fie eine Zeitlang da gestanden hatten, verlöschten. Rach anderthalb Stunden erschienen fie wieder in berfelben Simmelegegend, aber viel ftarter, glangender und ausgedehnter. Bald fingen fie an, über dem Horizonte einen regelmäßigen Bogen nach Art des Regenbogens zu bilden. Anfangs war der Umfreis deffelben nicht vollendet, aber nach und nach nahm er an Deffnung und Beite ju, und nach einigen Augenbliden fab ich von Beften ber die andere Salfte ankommen, die fich in einem Augenblide erhob, begleitet von einer Menge leuchtender Strahlen, die von allen Geiten des nördlichen Horizontes hinzuliefen. Diefer Bogen war anfangs schwankend und unentschieden, ale habe fich die Materie, die ihn bildete, noch nicht fest und bleibend geordnet; aber bald tam er zur Ruhe und erhielt fich dann in feiner gangen Schönheit über eine Stunde lang, wobei er nur eine fast unmerklich fortidreitende Bewegung nach Gudoft hatte, ale wenn ihn der fcmache Rordwestwind, welcher damale wehte, dorthin führte. 3ch hatte baber volle Beit, ibn mit Duge ju betrachten, und feine Lage mit dem Repetitionefreise, welcher mir zu aftronomischen Beobachtungen dient, zu bestimmen. Er umspannte einen Bogen des Horizontes von 128° 42' und sein Mittelpunkt befand sich genau im magnetischen Meridian. Der ganze himmelsraum, den dieser große Bogen nach Nordwest zu begränzte, wurde unaufhörlich von leuchtenden Strahlen durchsurcht, deren verschiedene Gestalten, Farben und Dauer meinen Geist nicht weniger als meine Augen beschäftigten.

"Gewöhnlich war jeder dieser Strahlen, wenn er anfing zu erscheinen, ein bloßer Strich weißlichen Lichtes; schnell aber nahm er an Größe und an Glanzu, wobei er manchmal sonderbare Beränderungen in Richtung und Krümmung zeigte. Hatte er seine volltommene Entwickelung erreicht, so verengte er sich zu einem dunnen, geradlinigen Faden, dessen in der Regel äußerst lebhastes und glänzendes Licht von sehr bestimmter rother Farbe war, dann allmälig schwächer ward und endlich erlosch, häusig genau an der Stelle, wo der Strahl angesangen hatte zu erscheinen. Daß eine so große Menge Strahlen fortdauert, jeder an seinem scheinbaren Orte, während der Glanz derselben unendlich viele Abwechselungen erleichet, scheint zu beweisen, daß das Licht dieser Strahlen kein restectirtes, sondern eigenes Licht ist, und sich an dem Orte selbst entwickelt, wo man es sieht; auch habe ich darin nicht die geringste Spur von Polarisation entbeden können, welche das ressectirte Licht charakterisiert.

"Alle diese Strahlen und der Bogen selbst befanden sich in einer größeren bobe als die Wolken, denn diese bedeckten sie von Zeit zu Zeit, und die Rander der Wolken schienen von ihnen erhellt zu sein. Auch der Mond, welcher damale hoch über dem Horizonte stand, erleuchtete dieses erhabene Schauspiel, und die Rube seines Silberlichtes bildete den sanftesten Contrast mit der lebhaften Bewegung der glanzenden Strahlengarben, mit welchen das Meteor die Luft übergoß.

209 Beschreibung des großen Nordlichtes von 1836. Bessel giebt von dem ichonen Rordlichte, welches am 18. October 1836 ericbien, folgende Beschreibung: "Bald nach dem Untergange der Sonne zeigte sich, westlich von Rorden, eine Helligkeit des himmels, welche man einem Nordlichte zuschreiben konnte, zumal da ihre Mitte etwa in der Richtung des magnetischen Meridians lag, und da einige Tage vorber auch Nordlichter erschienen waren. Rordlichter haben meiftentheils ihren Mittelpunkt in Diefer Richtung, und es ift nicht ungewöhnlich, daß sie sich in kurzer Zeit wiederholen. Das erste Nordlicht, welches ich in diesem Berbste gesehen habe, mar am 11., ein zweites erschien am 12. October. Jenes gehörte ju den schöneren, indem es häufige Strablen über den Polarstern hinauftrieb; dieses erhob sich nur wenig über den Horizont und zeigte keine Strahlen. Das am 18. October erscheinende entwickelte fich so vollständig, daß es wenigstens für unsere Begenden ju den fehr feltenen Erscheinungen gehört, und an die ichone Beichreibung von Maupertuis erinnert, den die Nordlichterpracht in Tornea entzückte, als er fich, jest gerade vor 100 Jahren, daselbst befand, um eine denkwürdige wiffenschaftliche Unternehmung rühmlich auszuführen.

"Unfer Rordlicht zeigte junachft einen rothlichen Schimmer, welcher mehrere

.

Theile des nördlichen himmels bedeckte, aber wenig lebhaft und von kurzer Dauer war. Dann strömte die Gegend um seinen Mittelpunkt herum häusige Strahlen aus, welche, wie es bei Rordlichtern gewöhnlich ist, in wenigen Augenblicken entstanden, sast die ju dem Scheitelpunkte ausschoffen, wieder verschwanden und durch neue ersest wurden. Diese Strahlen sind geraden Kometenschweisen durch aus ähnlich; oft drängen sich so viele zusammen, daß sie an die geraden Bäume eines dichten Tannenwaldes erinnern; ihr Licht pflegt nicht so lebhaft zu sein, daß so heller Mondschein, als der des 18. October war, die Schönheit ihres Anblickes und ihrer sortwährenden Aenderungen nicht beeinträchtigen sollte.

Bis bierher mar die Erscheinung von der des 11. October und von denen, die fich in diesen Begenden ju gewiffen Beiten nicht felten zeigen, nicht wefent= lich verschieden. Allein um 71/4 Uhr erschienen zwei Strablen, welche fich sowohl durch ihre Lebhaftigkeit als auch durch die Simmelsgegenden, wo fie fich befanden, auszeichneten. Beide entstanden an entgegengeschten Buntten bes Sorizontes, ber eine etwa 15 Grad nördlich von Often, der andere eben so weit füdlich von Sie schoffen in Richtungen aufwarte, welche fublich von bem Scheitelpuntte vorbeigingen. Sie batten die Selligkeit hober weißer, durch ftartes Mond. licht erleuchteter Strichwolken. Dan fab deutlich, daß die Ausströmung, welche fie erzeugte, fraftig unterhalten wurde, denn ihre Berlangerungen und Berfurzungen waren groß und schnell. Als diese Strahlen kaum entstanden waren, zeigte fich an dem nördlichen Rande jedes derfelben ein Auswuchs; beide Auswuchse verlangerten fich und naherten ihre Enden, so daß fie bald zusammenftießen und nun einen Bogen bildeten, welcher beide Strahlen mit einander verband, und deffen böchster Bunkt etwa 30 Grad nördlich von dem Scheitelpunkte lag. Dieser Bogen erschien, so wie die Strablen, von welchen er ausging, in lebbaftem weißen Lichte, und murde vermuthlich einen noch weit schöneren Anblick gemabrt baben, wenn nicht ber Mond feinen Glang gefcmacht hatte. Indeffen blieb er nicht lange Beit in feiner anfänglichen Lage; er bewegte fich dem Scheitelpunkte gu, ging bann über ihn hinaus auf Die Gudfeite und tam auf Dieser bis gu einer Entfernung von 40 bis 45 Braden, wo er fich nach und nach wieder verlor. Che diefes gefcah, nahm er auf der Bestseite eine unregelmäßige Rrummung an und zeigte fich fehr auffallend schlangenförmig; auf der Oftseite blieb er bis zu feiner ganglichen Auflösung regelmäßig gefrummt.

»Rach der Berschwindung dieses Bogens zeigte das Nordlicht nur noch eine beträchtliche Helligkeit am nördlichen Himmel, welche, tros des Mondscheins, oft bis zu der Höhe von 30 Graden wahrgenommen werden konnte. Hin und wieder schoß es einzelne blasse Strahlen auswärts, welche jedoch mit keinen ungewöhnlichen Erscheinungen verbunden waren. Allein um  $9^{1}/_{2}$  Uhr wurde sein Anssehen prachtvoll; die Nordhälfte des himmels bedeckte sich mit einer rothen Farbe, welche so satt wurde, daß sie nur mit der Farbe des Karmins verglichen werden kann; dabei war ihr Licht so start, daß es, troß des Mondlichtes, sichtbaren Schatten verursachte. Diese Nöthe des himmels ging in Norden nicht bis zu dem Horizonte herab, sondern ein bogensörmiger Raum, dessen Scheitel etwa 30 Grad höhe haben mochte, blieb ungefärbt.

"leber biefem freien Raume fah ber himmel aus, als murbe er burch einen Borhang von einem hochrothen, durchfichtigen Stoffe bebedt. hinter bem Bor



hange schoffen blendend weiße Strahlen hervor, welche durch ihn hindurch schimmerten. Einige glanzende Sternschnuppen, welche fich an dem verhängten Theile bes himmels zeigten, vermehrten noch die Bracht und die Abwechselung der Scene.

»Etwa nach einer Biertelftunde trennte fich der rothe Borhang, um den in der Richtung des magnetischen Rordens liegenden Theil des himmels wieder in seiner gewöhnlichen Farbe erscheinen zu laffen. Der ungefärbte Raum vergrößerte fich nun nach beiden Seiten, und bald war keine rothe Farbe mehr, sondern nur noch eine helligkeit am nördlichen horizonte fichtbar.

"Bum Schluffe führe ich noch an, daß, nach Maupertuis, die hochrothe Farbe des himmels auch in Tornea so selten vorkommt, daß allerlei Aberglauben daran geknüpft wird, daß aber alle anderen Färbungen häufig sind. Es scheint daher, daß unser Nordlicht selbst für höhere Breiten eine ungewöhnliche Erscheisnung gewesen sein wurde."

Matteucei, welcher tas Rordlicht vom 18. October 1836 ju Forli im



Fig. 277.

Rirdenstaate beobachtete, giebt bavon folgende Beschreibung: "Es war 9 Uhr Abends, als ein schwach röthliches Licht sich gegen Rorden bin zeigte. Es erstreckte sich auf eine Beite von 70 bis 80° und erhob sich zu 25 bis 30°. Seine Gestalt war in den unteren Partien kreisförmig; seine Entfernung vom Horizonte konnte 7 bis 8° betragen. 23 Minuten nach seinem ersten hervortreten nahm das Licht eine lebhaste Burpurfarbe an, eine dunklere centrale Linie, welche man darin bes merkte, ging nach Besten. Die Erscheinung verschwand durch allmäliges Erblassen."

Befchreibung ber von Lottin zu Boffetop beobachteten Nord= 210 lichter. Der Schiffslieutenant Lottin, Mitglied einer ber nach dem Rorden ausgesendeten wiffenschaftlichen Expeditionen, hatte mahrend des Binters von 1838 auf 1839 Gelegenheit, die Erscheinung des Nordlichtes zu Boffetop, im norwegischen Amte Finnmarken, unter dem 70. Grade nordlicher Breite, zu beobachten.

Boffetop liegt an einem vielbuchtigen Fiord, in welches fich bas Flufchen Alten ergießt, umgeben von Tannenwäldern und Schneebergen, deren Ramm fich ju einer hohe von 5 bis 7º über den Horizont erhebt.

Bom September 1838 bis jum April 1839, in einem Zeitraume von 206 Tagen, beobachtete man baselbft 143 Rordlichter, und zwar 64 mahrend der langsten Racht, welche in jenen Gegenden vom 17. Rovember bis zum 25. Januar dauert. Lottin beschreibt das Phanomen in folgender Weise.

"Des Abends zwischen 4 und 8 Uhr farbt fich der obere Theil des leichten Rebels, welcher fast beständig nach Rorden hin in einer Sobe von 4 bis 60 berricht; dieser lichte Streifen nimmt allmälig die Gestalt eines Bogens von blaßgelber Farbe an, dessen Rander verwaschen erscheinen und deffen Enden sich auf die Erde aufstützen.

"Diefer Bogen fleigt allmälig in die Sohe, mahrend fein Gipfel ftete nahe in ber Richtung bes magnetischen Meridians bleibt.

"Bald erscheinen schwärzliche Streifen, welche ben lichten Bogen trennen, und so bilden sich Strahlen, welche sich bald rasch, bald langsam verlängern oder verkurzen. Der untere Theil dieser Strahlen zeigt immer den lebhaftesten Glanz und bildet einen mehr oder weniger regelmäßigen Bogen. Die Länge der Strahlen ist sehr verschieden, sie convergiren aber nach einem Bunkte des himmels, welcher durch die Richtung des Südendes der Inclinationsnadel angedeutet ist. Manchmal verlängern sich die Strahlen bis zu diesem Bunkte und bilden so ein Bruchstück eines ungeheuren Lichtgewölbes.

»Der Bogen fährt fort, gegen das Zenith hin zu steigen; in seinem Glanz zeigt sich eine undulatorische Bewegung, d. h. der Glanz der Strahlen wächt der Reihe nach von einem Fuße zum anderen; diese Art Lichtstrom zeigt sich oft mehrmals hinter einander, aber häusiger von Besten nach Often als in entgegengesetter Richtung. Manchmal, aber selten, folgt die rückgängige Bewegung unmittelbar auf die erste, und wenn der Glanz der Reihe nach alle Strahlen von Besten nach Often durchlausen hat, nimmt seine Bewegung eine entgegengesette Richtung an und kehrt zu seinem Ausgangspunkte zurück, ohne daß man eigentlich recht sagen kann, ob die Strahlen selbst eine horizontale Berrückung erleiden, oder ob sich der Glanz von Strahl zu Strahl fortpflanzt, ohne daß die Strahlen ihre Stelle verändern.

"Der Bogen zeigt auch in horizontaler Richtung eine Bewegung, welche den Undulationen oder Biegungen eines vom Winde bewegten Bandes oder einer Fahne nicht unähnlich ift. Manchmal verläßt einer der Füße oder selbst beite den Horizont; dann werden diese Biegungen zahlreicher und deutlicher; der Bogen erscheint nur als ein langes Strahlenband, welches sich entwickelt, sich in mehrere Theise trennt und graziöse Windungen bildet, welche sich fast selbst schließen und das bilden, was man wohl die Krone genannt hat. Alsdann ändert sich plöglich die Lichtintensität der Strahlen, sie übertrifft die der Sterne erster Größe; die Strahlen schließen mit Schnelligkeit, die Biegungen bilden und entwickeln sich, wie die Windungen einer Schlange; nun färben sich die Strahlen, die Basis ist roth, die Mitte grün, der übrige Theil behält ein blaßgelbes Licht.

Diese Farben behalten immer ihre gegenseitige Lage und haben eine bewundernswurdige Durchfichtigkeit. Das Roth nahert fich einem hellen Blutroth, das Grun einem blaffen Smaragdgrun.

»Der Glanz nimmt ab, die Farben verschwinden, die ganze Erscheinung erlischt entweder plöglich, oder sie wird nach und nach schwächer. Einzelne Stücke bes Bogens erscheinen wieder, er bildet sich von Reuem, er setzt seine aufsteigende Bewegung fort und nähert sich dem Zenith; die Strahlen erscheinen durch die Berspective immer kurzer, alsdann erreicht der Gipfel des Bogens das magnetische Zenith, einen Bunkt, nach welchem die Südspitz der Inclinationsnadet hinweist. Nun sieht man die Strahlen von ihrem Fuße aus. Wenn sie sich in diesem Augenblicke färben, so zeigen sie ein breites rothes Band, durch welches hindurch man die grüne Färbung der oberen Theile erblickt.

"Unterdessen bilden sich neue Bogen am Horizonte, welche entweder anfangs verschwommen erscheinen, oder durch lebhafte Strahlen gebildet sind. Sie folgen einander, indem alle saft dieselben Phasen durchlausen und in bestimmten Zwischenräumen von einander bleiben; man hat deren bis zu 9 gezählt, welche, auf die Erde gestüßt, durch ihre Anordnung an die oberen Coulissen unserer Theater erinnern, die, auf die Seitencoulissen gestüßt, den himmel der Theaterssene bilden. Manchmal werden die Zwischenräume kleiner, mehrere dieser Bogen drängen einander. — So oft die Strahlen am hohen himmel das magnetische Zenith überschritten haben, scheinen sie von Süden her nach diesem Punkte zu convergiren und bilden alsdann mit den übrigen von Norden kommenden die eigentliche Krone. Die Erscheinung der Krone ist ohne Zweisel nur eine Wirkung der Perspective, und ein Bevbachter, welcher in diesem Augenblicke weiter nach Süden hin sich besindet, wird sicherlich nur einen Bogen sehen können.

»Denkt man sich nun ein lebhaftes Schießen von Strahlen, welche beständig sowohl in Beziehung auf ihre Länge, als auf ihren Glanz sich ändern, daß sie bie herrlichsten rothen und grünen Farbentone zeigen, daß eine wellenartige Bewegung stattfindet, daß Lichtströme einander folgen und endlich, daß das ganze himmelsgewölbe eine ungeheure prächtige Lichtsuppel zu sein scheint, welche über einen mit Schnee bedeckten Boden ausgebreitet ist und einen blendenden Rahmen für das ruhige Meer bildet, welches dunkel ist wie ein Asphaltsee, so hat man eine unvollständige Borstellung von diesem wunderbaren Schauspiele, auf dessen Beschreibung man verzichten muß.

"Die Krone dauert nur einige Minuten; fie bildet fich manchmal ploglich, ohne daß man vorher einen Bogen wahrnahm. Selten fieht man zwei in einer Nacht, und viele Nordlichter zeigen keine Spur davon.

»Die Krone wird schwächer, das ganze Phanomen ift nun sublich vom Benith, immer blaffere Bogen bildend, welche in der Regel verschwinden, ehe fie den sudlichen Horizont erreichen. Gewöhnlich beobachtet man dies Alles nur in der ersten halfte der Racht; nachher scheint das Rorblicht seine Intenfität verloren zu haben, die Strahlen scheinen verwaschen, sie bilden schwache, unbestimmt begränzte Lichtschimmer, welche endlich, kleinen Cumulus ahnlich, auf

211

tem Simmel gruppitt fint. - Allmalig erideint bie Morgenrotbe, Die Gifdelnung mitt immer idmader und entlich gang unfichtbar.

Mandmal fiebt man bie Strablen noch, wenn ber Lag iden angebreichen, wenn ce iden fo bell ift, bag man tefen fann; bann aber veridwinden fie idnell, ober fie werben vielmehr um fo unbestimmter, je mehr bie Gelligkeit gunummt, fie nehmen eine weifliche garbe an und vermifchen fich so mit ben Girroftratue, bag man fie nicht mehr von biesen Wolfen untericheiden fann.

Deziehungen bes Nordlichtes zum Erdmagnetismus. Das Rerblicht, welches humbelt t febr bezeichnent ein magnetisches Gewitter nennt, fiebt, wie bereite bemerkt wurde, in mannigsacher Beziehung zum Erdmagnetismus. De baben wir bereits geseben, bag ber Gipfel bes Rordlichts begens im magnetischen Merttian liegt, und bag ber Mittelpunkt ber Rorblichtstrone berjenige Bunkt bes himmelegewolbes ift, nach welchem bas Subente ber Inclinationenatel binweift. Dazu kommt aber noch, bag während eines Rordlichtes bie Declinationenatel in ungewöhnlich fiarke Schwankungen gerath. Die ser Umftant wurde bereite im Jahre 1740 von Celfius und hiorter ent bedt. Durch Berglichung von Beebachtungen ber Magnetnabel, welche gleichzeitig an sehr entsernten Orten, wie zu Upsala und zu London, gemacht worden waren, sand fich, bag bieselben Bewegungen ber Magnetnabel fich an beiben Orten, und zwar um so frarter geäußert batten, je lebhaster und je weiter der breitet am himmel bas Rorblicht gewesen war.

Babrent bee großen Rerblichtes vom 7. Januar 1831 wuchfen bie taglichen Bariationen ber Magnetnatel zu Baris bis auf 1º 16,54.

Sanfteen beidreibt ten Einfluß ter Rordlichter auf die Magnetnadel in solgender Beise: "Ift bas Rordlicht lebbaft, so wird die Abweichungsnadel unrubig, fie weicht in Zeit von wenigen Minuten um 3, 4, ja um 5 Grad von ihrer gewöhnlichen Stellung ab und bat zuweilen eine sehr veränderliche Bewegung, zum Beweise, baß in dieser Zeit die Magnetkrafte der Erde in größer Unrube sind. Kurz vor dem Erscheinen des Nordlichtes kann die Intensität des Erdmagnetismus bis zu einer ungemeinen Höhe steigen; sobald aber das Nordlicht beginnt, nimmt die Intensität des Erdmagnetismus in demselben Berbättniß ab, in welchem das Nordlicht lebbaster wird, indem er seine frühere Stärke nur successiv, ost erft nach Berlauf von 24 Stunden wieder erhält. — Die Nordlichter scheinen demnach eine Lichtentwickelung zu sein, welche die Entladung des ungewöhnlich starf angebäusten Erdmagnetismus begleitet."

Eine ungewöhnliche Unrube ber Magnetnadel erftreckt fich aber nicht allein auf diejenigen Gegenden, in welchen das Nordlicht selbst fichtbar ift, sondern sie wird noch an Orten beebachtet, welche bem Schauplate des Nordlichtes mehr oder weniger fern find, so daß man aus bedeutenderen Störungen ber Magnetnadel wohl stets auf ein, wenn auch nur in entsernteren Gegenden sichtbaree Nordlicht schließen kann. Arago hat diesem Umstand eine ganz besondere Ausmersstankeit zugewendet. (F. Arago's fammtliche Berke, 4. Bd.)

Um unzweifelhaftesten ergiebt fich die Beziehung des Nordlichtes jum Erd-

magnetismus, wenn man fucht die mabre Lage ber Nordlichtstrablen zu ermitteln. Gine genauere Brufung führt nämlich ftete gu dem Resultat, daß biefe Strablen mit der Richtung der Reigungenadel gufammenfal-Ien, b. b. bag bie mabre Richtung ber Strablen Diefelbe ift, wie Diejenige, welche eine an ibre Stelle gebrachte nach allen Seiten bin frei bewegliche Reigungenadel annehmen wurde. Die verschiedenen Formen, unter welchen bas Rordlicht erscheint, erklaren fich, nachdem einmal diefe Thatfache festgestellt ift, gang einfach aus ber vericbiebenen Gruppirung biefer Strablen und ber Stellung, welche ber Beobachter gegen eine folde Strablengruppe einnimmt.

Die Gestaltung bes Rordlichtes, wie fie in Deutschland und im fublichen Theile von Schweden wenigstene am baufigften beobachtet wird, erflart fic, wenn man annimmt, daß die Strablen, beren Reigung gegen den Borigont in ben genannten Begenden ungefähr 70 Grad betragt, ju einem großen Bogen geordnet find, gegen welche ber Beobachter ungefahr die in Fig. 278 ange-



Fig. 278.

beutete Stellung einnimmt. Der leuchtende Bogen entiteht baburch, bag in jener Begend bicht gebrangt eine Reihe furgerer Strablen fich findet.

Ruden Die Strablen bie über bas Benith bes Beobachtere binaus, fo bag ber Beobachter ungefahr die Stellung Fig. 279 (a. f. G.) gegen die Strahlengruppe einnimmt, fo erblidt er die Rordlichtefrone.

In den Bolarregionen nabert fich die mahre Richtung ber Rorblichtftrablen mehr ber Berticalen; fur Boffefop g. B. beträgt ber Bintel, welchen fie mit dem Borigont machen, 80%, und fo erflart fich leicht die fur ben Beichauer faft Ria 279.

verticale Richtung berfelben, wie wir fie in Fig. 276 und Fig. 277 tennen lem-



ten, wenn ber Beobachter gegen bie Strahlenbundel eine Stellung einnimmt, wie fie in Fig. 280 angedeutet ift.



ذر

Hichter. Die alteren Ratursorscher waren ber Ansicht, daß der Sit der Rordlichter noch über den Gränzen der Atmosphäre zu suchen sei. Diese Ansicht war jedenfalls eine irrige. Wenn das Rordlicht sich außerhalb unserer Atmosphäre befände, so könnte es an der täglichen Umdrehung der Erde keinen Anstheil nehmen, es müßte also die scheinbare tägliche Bewegung des Figsternshimmels theilen, was entschieden nicht der Fall ist; im Gegentheil verhält sich das Nordlicht gegen das himmelsgewölbe durchaus wie ein irdischer Gegenstand; es ist also keinem Zweisel unterworfen, daß sich das Nordlicht innerhalb unsferer Atmosphäre bildet.

Aber welches ift seine Höhe über der Erdoberstäche? Um diese Frage zu beantworten, verglich man die scheinbare Höhe, in welcher der Gipfelpunkt des Lichtbogens eines und desselben Nordlichtes von verschiedenen, an mehr oder weniger weit von einander entfernten, wo möglich auf demselben magnetischen Meridian liegenden Orten, befindlichen Beobachtern gesehen wurde. Dergleichen Bestimmungen führten nun zu sehr verschiedenen Resultaten, was sehr begreislich ist, wenn man bedenkt, daß es sehr zweiselhaft ist, ob die verschiedenen Beobachter eines und desselben Nordlichtbogens bei ihren Messungen wirklich denselben Punkt einvisirt und gleichzeitig gemessen, haben. Daher kommt es auch, daß sich sogar für ein und dasselbe an sehr vielen Orten beobachtete Nordlicht sehr verschiedene Höhen ergeben, je nachdem man diese oder jene Beobachtungen mit einander combinirt.

So findet & B. Sanfteen für das Nordlicht vom 7. Januar 1831 die Sobe von 26 geographischen Meilen, indem er die Meffungen der scheinbaren Sobe des Bogens von Berlin und Christiansand in Norwegen combinirt, wäherend Christie aus verschiedenen in England angestellten Beobachtungen deselben Nordlichtes eine Sobe von 5 bis 25 englischen Meilen berechnet.

Die Bestimmungen neuerer Physiker weisen den Nordlichtern eine weit gezringere Sobe an, ale man früher annahm. Rach Mairan sollte die mittlere Sobe der Nordlichter 120, nach Cavendish (1790) soll sie 60, und nach Dalton (1828) nur 18 geographische Meilen betragen.

Farqhuarson endlich macht es wahrscheinlich, daß die Nordlichter, wie dies auch schon früher z. B. von Brangel ausgesprochen worden ift, bis in die Region der Bolken heruntergehen; er stütt sich dabei unter Anderem auf eine Rordlichtsbeobachtung vom 20. December 1829. Er sah nämlich von  $8^{1/2}$  bis 11 Uhr Nachts zu Alford in Aberdeenshire ein sehr glänzendes Nordlicht über einer dichten Bolkenmasse, welche die Spisen der nördlich von seiner Bohnung liegenden Correnhügel bedeckte. Obgleich der übrige Theil des himmels heiter war, so stieg das Nordlicht doch nie höher als 20°. Gleichzeitig sah der Prediger Paull zu Tullynesse, welches zwei englische Meilen nördlich von Alsord in einem engen Seitenthale der erwähnten hügelreihe liegt, um  $9^{1/4}$  Uhr Abends das Nordlicht sehr hell in der Nähe des Zeniths. Demnach würde die höhe dieses Nordlichts höchstens 4000 Fuß betragen haben.

Diese Ansicht wird nun auch durch vielfache in neuerer Zeit in den Bolar, gegenden gemachte Beobachtungen unterstützt, und namentlich auch von Parry, Franklin, bood und Richardson vertreten. Franklin beobachtete Rordlichter, welche zwischen einer Wolkenschicht und der Erde befindlich waren und welche die untere Fläche dichter Wolken erleuchteten.

Go viel ift gewiß, daß fich bas Phanomen des Rordlichtes in febr ver- ichiedenen Soben bilbet, daß fie aber ichwerlich je über eine Sobe von 20 Dei-

len binausgeben.

Ein Umftand, welcher gleichfalls dafür fprechen durfte, daß fich die Rord, lichter häufig wenigstens in sehr geringen Sohen bilden, ift das Geräusch, welches manchmal ihre Erscheinung begleiten foll. Dieses Geräusch wird von Einigen mit demjenigen verglichen, welches entsteht, wenn ein Stud Seidenzeug über einander gerollt wird, von Anderen, wie Parrot, mit dem Geräusch der start vom Winde getriebenen Flamme einer Feuersbrunft. In Sibirien soll, wie Gmelin erzählt wurde, das Nordlicht oft mit so heftigem Zischen, Plagen und Rollen verbunden sein, daß man ein Feuerwert zu hören glaubt, und daß sich hie hunde der Jäger, von solchen Nordlichtern überfallen, vor Angst auf den Boden legten.

Bon anderer Seite wird aber die Eriftenz eines solchen Geräusches vielsach bezweiselt. Mehrere Beobachter, welche häufig in Schweden und Rorwegen Gelegenheit hatten, das Phänomen des Nordlichtes zu beobachten, versichern, nie das geringste Geräusch gehört zu haben. So sagt Brangel von seinem Ausenthalt an den Rüsten des sidirischen Eismeeres: Wir hörten beim Erscheinen der Säulen kein Krachen, überhaupt kein Geräusch. Rur wenn ein Rordlicht eine große Intensität hatte, wenn die Strahlen sich oft nach einander bildeten, däuchte es uns, als höre man Etwas, wie ein schwaches Blasen des Windes in die Flamme. Barrh, welcher bei seinem mehrmaligen Ausenthalte in den Polargegenden sehr oft die Erscheinung des Nordlichtes beobachtete, und Franklin, welcher am Bärensee deren 343 sah, versichern, nie ein Geräusch gehört zu haben, und sind der Meinung, daß das, was man für ein Geräusch des Nordlichtes hielt, wohl nichts als das Rauschen des Windes selbst oder des Krachen des in den hellen kalten Nordlichtnächten berstenden Eises gewesen sein

Die in geringen Söhen sich bildenden Nordlichter, wie sie in den Polarregionen öfters vorkommen, sind auch nur in geringen Entfernungen sichtbar. So sührt Hood ein Nordlicht an, welches er am 2. April 1820 in Cumberland-House (im britischen Nordamerika, auf den Isothermenkarten verzeichnet) als einen glänzenden Bogen in 100 Höhe beebachtete, und von welchem man 55 englische Meilen südwestlich nichts wahrnahm; und ein anderes Nordlicht, welches am 6. April mehrere Stunden im Zenith von Cumberland Douse stand, erschien 100 englische Meilen südwestlich nur noch als ein ruhiger ungefähr 9° hoher Bogen.

Bei uns werden nur folche Nordlichter fichtbar, welche fich zu größent Sobe erheben.

Bahrend die Sichtbarkeit der meisten in den Polargegenden fich bildenden

Nordlichter nur auf einen geringeren Umkreis beschränkt bleibt, gewinnt manchemal das Phanomen des Nordlichtes eine überraschende Ausdehnung. So war z. B. das schone Nordlicht vom 7. Januar 1831 im ganzen nördlichen und mittleren Europa, sowie auch am Eriesee in Nordamerika sichtbar. In solchen Fällen ist es klar, daß man an weit entfernten Orten nicht dieselben leuchtenden Strahlen sah, daß man also in dem eben angeführten Falle am Eriesee eine andere Bartie des Phänomens wahrnahm als in Europa. Wahrscheinlich hatte sich damals ein ungeheurer Strahlenkamm gebildet, welcher, ungefähr der Richtung eines magnetischen Parallels solgend, mit oder ohne Unterbrechung vom Eriesee über den atlantischen Ocean bis nach Norwegen und Schweden hinzog.

In den fudlichen Polarregionen bildet fich ein ahnliches Lichtphanomen wie bas, welches wir bisher besprochen haben, und welches man mit dem Ramen des Sudlichtes bezeichnet hat. Solche Sudlichter find von verschiedenen Seesfahrern und namentlich von Cook gesehen und beschrieben worden.

Man hat bie Nord- und bie Gublichter mit bem gemeinsamen Ramen ber Bolarlichter bezeichnet.

Eine fehr merkwürdige Thatsache ift es, daß sehr oft Rord- und Gudlichter zu gleicher Zeit erscheinen. Go wurden z. B. im Jahre 1783 zu Rio Janeiro Gudlichter gesehen, während gleichzeitig auf der nördlichen hemisphäre Rord- lichter beobachtet wurden. Daffelbe gilt für viele der Gudlichter, von welchen Coof berichtet. Er sah Gudlichter am 18., 21. und 25. Februar und am 16. März 1773, während van Swinden von Rordlichtern berichtet, welche er an den selben Tagen zu Francker in Friesland gesehen hat.



|  |  | , | • |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   | • |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   | · |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  | • |   | · |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |  |

## Alphabetisches Inhaltsverzeichniß.

| <b>A</b> .                          | Arendrehung bes Mondes 168<br>Azimut 19 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Abenbstern 131                      |                                         |
| Abendroth 253                       | ₩.                                      |
| Aberration bes Lichtes 240          | ~.                                      |
| Abweichung, aftronomische 27        | Barometer, Sobenmeffungen mit           |
| Abplattung ber Erbe 50              |                                         |
| Abfibenlinie 96                     |                                         |
| Abforption bes Lichtes in ber       | fungen                                  |
| Atmosphäre 249                      |                                         |
| Abforption ber Barmestrahlen burch  | ichiebenen Boben 364                    |
| bie Atmosphare 330                  | - tägliche Bariationen beffelben . 356  |
| Actinometer 324                     | - Urfache feiner Schwankungen 368       |
| Aequator ber himmelsfugel 7         | Bewegung, tägliche, ber Gestirne . 7    |
| - ber Erbfugel 45                   |                                         |
| - magnetischer 475                  | 9(ig 436                                |
| Aegyptisches Blanetensuftem 114     | _ Wirfungen beffelben 438               |
| Aequatorialinstrument 30            | Blipableiter 428                        |
| - transportabeles 38                | guerantia/t prajang                     |
| Aequinoctialpunfte 64               | Blitsichläge, merkwürdige 440           |
| - Rudgang berfelben 85              | Breite, astronomische 65                |
| Alhibade 25                         | 2   — geographische 45                  |
| Allgemeine Schwere 18               |                                         |
| Apegaum 8                           | Breitenfreise auf be Erdfugel . 46      |
| Aphelium 9:                         | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Atmosphare 359                      | ₭   <b>©</b> .                          |
| - Sohe berfelben 35                 |                                         |
| - Lichtabsorption in berfelben . 24 | Galmen                                  |
| Atmosphärische Refraction 24        |                                         |
| Auffteigende Anoten 110             |                                         |
| Auffteigung, gerabe 2               | 9   Chamfin                             |
| Arendrehung ber Erbe 5              |                                         |
| - ber Sonne 10                      |                                         |

| Alphabetisches Inhaltsverzeichniß. 517 |     |                                   |     |  |  |
|----------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|--|--|
| Fluth                                  | 204 | hurricanes                        | 382 |  |  |
| Fluthwellen                            | 205 | hybrometeore                      | 389 |  |  |
| Föhn                                   | 382 | Spgrometer, Saar=                 | 390 |  |  |
| Foucault's Benbel                      | 57  | — Daniel's                        | 392 |  |  |
| Frühlingspunkt                         | 64  | - Dobereiner's und Regnault's .   | 395 |  |  |
| - Bestimmung beffelben                 | 79  |                                   |     |  |  |
| Funteln ber Sterne                     | 246 | 3.                                |     |  |  |
| <b>®.</b>                              |     | Jahr                              | 81  |  |  |
| <b>.</b>                               |     | Jahresisothermen                  | 287 |  |  |
| Gebirge bes Monbes                     | 167 | Inclination, magnetische, Bestim= |     |  |  |
| Gefdwindigfeit ber Planeten in         | - 1 | mung berfelben                    | 462 |  |  |
| ihrer Bahn                             | 128 | Intensitat, magnetische, Bestim=  |     |  |  |
| - bes Lichtes                          | 237 | mung berselben                    | 465 |  |  |
| Gesichtefreis                          | 41  | Isanomalen, thermische            | 800 |  |  |
| Genfir                                 | 340 | Isobarometrische Linien           | 367 |  |  |
| Gewitter, geographische Berbrei=       | l   | Isodynamische Linien              | 478 |  |  |
| tung berfelben                         | 443 | Isochimenen                       | 294 |  |  |
| Gewitterwolfen, Gleftricitat ber=      | 1   | Isogonische Linien                | 471 |  |  |
| felben                                 | 434 | Isoflinische Linien               | 475 |  |  |
| - Aussehen berfelben                   | 435 | Iforachien                        | 207 |  |  |
| - Sohe berfelben                       | 435 | Ifotheren                         | 294 |  |  |
| Gletscher                              | 325 | Isothermen                        | 287 |  |  |
| Gnomon                                 | 21  | Juno                              | 140 |  |  |
| Grabmeffungen                          | 51  | Jupiter                           | 136 |  |  |
| Graupeln                               | 418 |                                   |     |  |  |
| Grundeis                               | 348 | R.                                |     |  |  |
| Gufferlinie                            | 328 |                                   | 0.4 |  |  |
| ي.                                     |     | Ralenber                          | 81  |  |  |
| <b>\$</b> .                            | ł   | Repler'sche Gesetze               | 128 |  |  |
| Safenetabliffement                     | 205 | Klima, Abhängigkeit deffelben von | 172 |  |  |
| hafenzeit                              | 205 | der geographischen Breite         | 277 |  |  |
| Bagel                                  | 418 | Anoten ber Planetenbahnen         | 110 |  |  |
| Sallen's Romet                         | 179 | — ber Mondesbahn                  | 145 |  |  |
| harmattan                              | 381 | Rnotenlinie                       | 121 |  |  |
| Saufenwolfe                            | 408 | Rometen                           | 172 |  |  |
| Beliometer                             | 330 | - fceinbare Bahn berfelben        | 175 |  |  |
| Simmel, Farbe beffelben                | 251 | - Schweif berfelben               | 172 |  |  |
| himmelegewolbe                         | 5   | - mahre Geftalt ihrer Bahnen .    | 177 |  |  |
| Simmeleglobus                          | 8   | - wiederfehrende                  | 179 |  |  |
| Sochebenen, Temperaturverhalt=         | 1   | ,                                 |     |  |  |
| niffe berfelben                        | 320 | <b>&amp;.</b>                     |     |  |  |
| Höfe                                   | 272 | •                                 |     |  |  |
| Sohe eines Geftirnes                   | 19  | Länge, astronomische              | 65  |  |  |
| Sohenfreise                            | 19  | — bes aufsteigenben Knotens       | 124 |  |  |
| Sobenmeffungen, barometrifche .        | 353 | — des Berihels verschiedener Bla= |     |  |  |
| Horizont                               | 5   | neten                             | 129 |  |  |
| - fcheinbarer und mahrer               | 46  | — geographische                   | 45  |  |  |
| Horizontalparallare                    | 97  | - Bestimmung berfelben            | 48  |  |  |
| Sorizontlinie                          | 41  | Leitstrahl                        | 96  |  |  |
|                                        |     |                                   |     |  |  |

.

149

- Bhafen beffelben . . . . . - rafche Beranderung feiner

- wahre Geftalt feiner Bahn in

Bahnelemente. . . . . - Scheinbare Bahn beffelben . . 145

- feine Bahn im Sonnenfpfteme 154

Monbfinfterniffe . . . . . . 154

Beziehung auf bie Erbe . . 149

Benbel, Beweis ber Abplattung ber

- Lange bes Secunbenpenbele in

Benbelverfuch, Foucault's . . .

Benumbra . . . . . . . .

Berigaum . . . . . . .

Beribelium . . . . . . . .

Bhafen ber unteren Blaneten . . 113

Erbe burch basselbe . . .

periciebenen Breiten . . .

54

55

57

102

85

117

Bonen ber Erbe . . . . . .





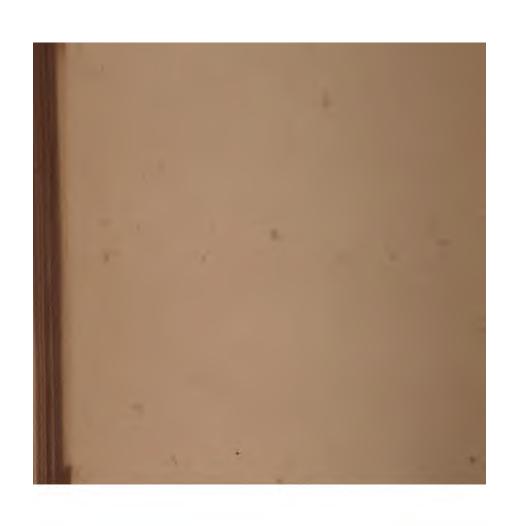



